

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



v 42. l. 30



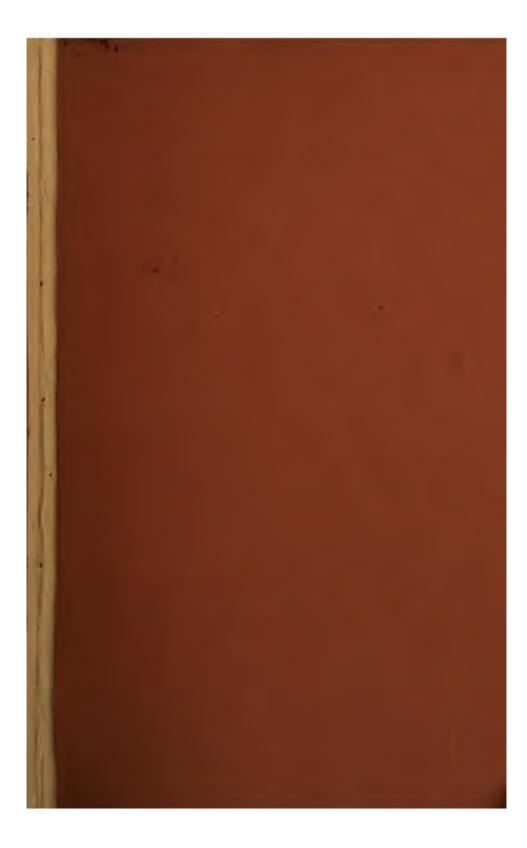

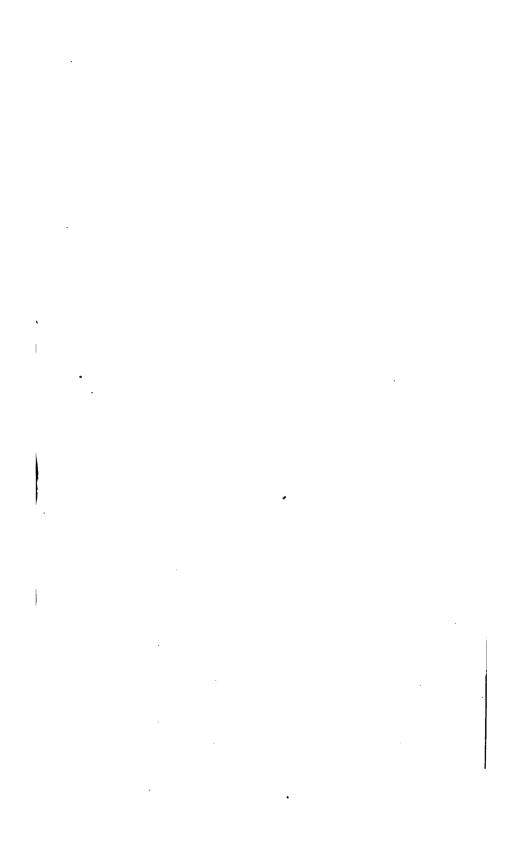

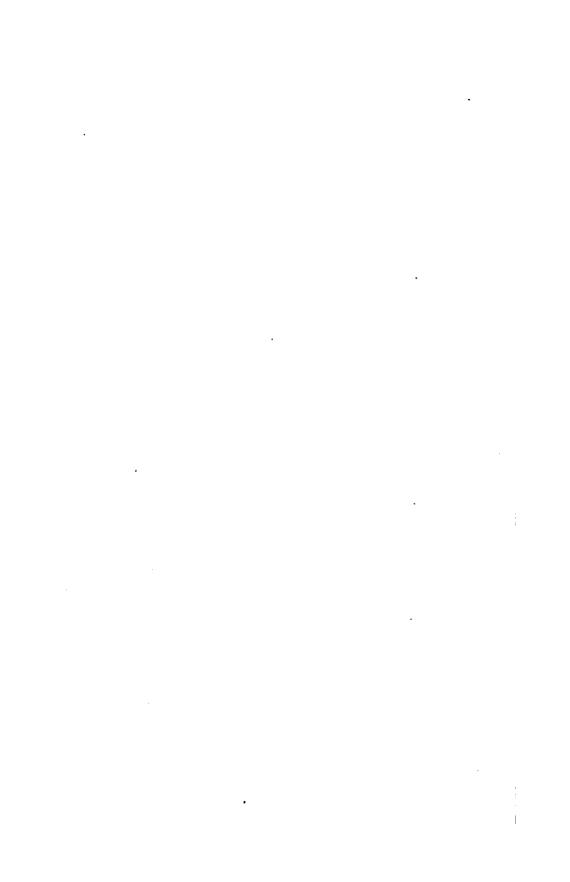

# Heinrich Christian Boie.

# Beitrag

# gur Geschichte der deutschen Literatur

im achtzehnten Sahrhundert

bon

Karl Weinhold.



Halle,

Berlag der Buchhandlung des Baifenhaufes.

1868.

42. l. 30 anglor Institution



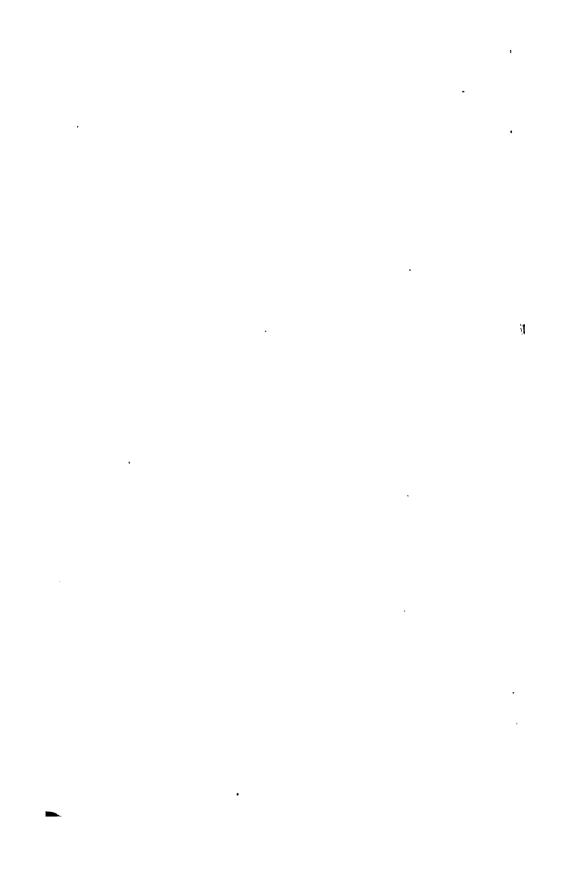

# Heinrich Christian Boie.

# Beitrag

# gur Gefdicte der deutschen Literatur

im achtzehnten Sahrhundert

bon

Karl Weinhold.



Salle,

Berlag ber Buchhandlung bes Baifenhaufes.

1868.

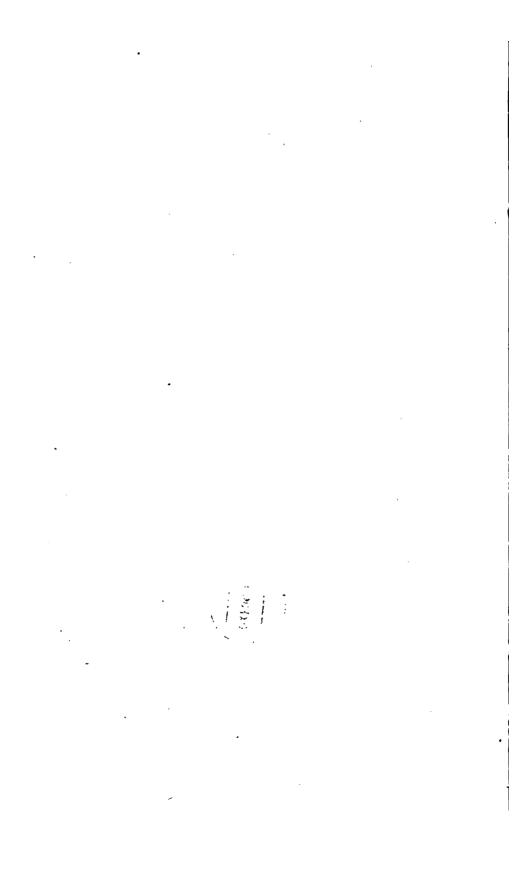

# Fräulein

# Sara Boie

zugeeignet.

. 1 • • .

## Vorwort.

Der Name Boies ist in unsern Literaturgeschichten bekant und wird mit herkömlichen Redensarten von einer zu der andern übertragen, wie das mit so vielem geschieht. Genaueres über das Leben und die Wirksamkeit des thätigen und liebenswürdigen Mannes vermisst indessen der suchende. Das vorliegende Buch wird dem abhelsen und aus bisher meist verschloßenen Quellen einen Beitrag zur Geschichte unserer Literatur überhaupt geben.

Der zwar nicht mehr vollständige, aber immer noch ansehnsliche briefliche Nachlaß Boies ward mir von seinen Nachsommen in dankenswertester Art zur Benutzung anvertraut. Auch sonst habe ich ungedrucktes zur Verfügung gehabt und wie sich selbst versteht, überhaupt herangezogen, was ich erreichen konte und wovon ich wuste, daß es meinem Zwecke dienen würde.

Ueber manches persönliche aus jener anziehenden Zeit floßen mir noch mündliche Ueberlieferungen zu. Ich habe alles sorgsam zu verwerten gesucht. Die gerechte Beschreibung eines Menschenslebens fordert eine vorsichtige Hand, denn nicht durch fühne Hiebe, sondern durch genaues Arbeiten im einzelnen löst sich das ähnliche Bild aus dem Block, das in den meisten Fällen überdieß nicht nach dem Leben, sondern aus erinnern und vorstellen gebildet werden muß.

Boies Bebeutung liegt wesentlich in Anregung, Leitung und Beröffentlichung der Arbeiten anderer; diese Berührungen nachzusweisen und zu schildern, war eine dankbare Aufgabe. Mein Buch gibt daher zur Kenntniss vieler Dichter und Schriftsteller jener Zeit Beiträge, die zum Theil neu sind. Das beigefügte Register gewährt den Ueberblick.

Pflicht für mich war auch dem Dichter Boie zu seinem Rechte zu verhelfen. Er selbst dachte bescheiden über seine Gaben, und da seine Gedichte in den Almanachen und Taschenbüchern versstreut sind, war ein richtiges Urtheil darüber bisher schwer zu gewinnen. Die reichlich auswählende Samlung, die ich vorlege, wird zeigen, daß ihm sehr hübsches gelang und daß die landläusigen Aussprüche unsere Literarhistoriter auch hier zu besern sind.

Ich habe mich bei biesem Buche bereitwilliger Förderung zu erfreuen gehabt. Außer der verehrten Boieschen Familië in Kiel muß ich des Herrn Prosessor Dr. D. Mejer in Rostock und des Herrn Stadtgerichtsrath Parthen in Berlin dankend gedenken, so wie der anregenden und fruchtbaren Theilname des Freiherrn W. v. Maltahn in Weimar. Noch andre halsen zur Sicherung mehrerer biographischen Angaben.

Hauptquelle waren die Briefe von und an Boie, von denen nur ein kleiner Theil gedruckt ist. Ein Verzeichniss des bisher gedruckten wird nicht unwillkommen sein.

## a. Briefe von Boie.

an Denis in Mich. Denis literar. Nachlaß, herausgeg. von 3. F. v. Reger. Wien 1802. II. 186-188.

an Gleim im Literar. Conversationsbl. 1821. N. 278.

an v. Halem im Anhange zu G. A. v. Halems Selbstbiographie, herausg. von Strackerjan. Oldenburg 1840.

an Klopftock in den Briefen von und an Klopftock, herausg. von 3. M. Lappenberg. Braunschw. 1867. N. 138.

- an K. L. v. Knebel in K. L. v. Knebels literar. Nachlaß und Briefwechsel, herausg. von Barnhagen v. Ense und Th. Mundt. Leipzig 1840. II. 75—146, und bei Düntzer Zur beutschen Literatur und Geschichte. Ungedruckte Briefe aus Knebels Nachlaß. Nürnberg 1858. I. N. 2.
- an Merck in ben Briefen an 3. H. Werck herausg. von R. Wagner. Darmft. 1835. N. 14, 19, 21, 24, 26, 132,
- an E. R. Naspe in dem Weimarischen Jahrbuch für deutsche Literatur und Kunst. Hander 1855. III. 13—41.
- an J. Hoß in ben Briefen an J. H. Boß, herausg. von Abr. Boß. Leipzig 1840. I. 57. 62 — 64. 68. 71.

### b. Briefe an Boie.

- von Bürger: Die Briefe über Lenore herausgegeben von Boß im Morgenblatt 1809. N. 241—45 und danach in den neueren Ausgaben von Bürgers Werken.
- von Klopstock in den Briefen von und an Klopstock herausgegeben von Lappenberg. N. 96. Bergl. darüber unser Buch S. 17 f.
- von Lichtenberg im deutschen Museum 1776. S. 562—574. 982—992 und 1778. S. 11—25. 382—84. 434—44. Darnach in Lichtenbergs vermischten Schriften 3, 199—268. 7, 59—68.
- von Schiller im Schiller-Album der allgem. Deutschen Nastionallotterie. Dresden 1861: Ungedruckte Briefe Schillers N. 5.
- von J. H. Boß in den Briefen an J. H. Boß I. 60 f. 65. 69. III. 1, 137—176.
- von Heinr. Boß im Sophronizon 1829. 5, 1—28 und bei Abr. Boß Mittheilungen über Göthe und Schiller in Briefen von H. Boß. 1834.

Ich wünsche schließlich daß der Genuß, den ich selbst dieser Arbeit verdanke, auch denen nicht fern bleibe, welche sie in die Hand nemen.

Riel, im Juli 1868.

A. 2B.

## Ueberficht des Inhalts.

- Erftes Buch. Das Haus. Flensburg. Jena . . . S. 1—19 Das Boiesche Geschlecht. Heinrich Christian Boies Eltern, Erziehung in Haus und Schule. Literarische Neigungen. Universität Jena. Heimreise über Halle, Halberstadt, Braunschweig, Hamburg. Aufenthalt in Flensburg. Cäcilie Ambrostus. Alopstock. Gleim.

| Fünftes Buch. Boies Stellung zu der Literatur                                |
|------------------------------------------------------------------------------|
| feiner Zeit                                                                  |
| Allgemeine Rarafteriftit. Seine Beziehungen zu Bodmer, Gleim, 3. G.          |
| Jacobi, Gödingt - Gotter, Wieland - Ramler, v. Anebel - Fr. Rico-            |
| lai - Rlopftod, Gerftenberg, Rretfomann, Denis - Leffing, Herber,            |
| Merd, Goethe, Leng - Burger, Leifewig, Spridmann, Sturg, F. D.               |
| Jacobi, Heinse, v. Halem — Schiller — Einstuß von Boß auf die lezte<br>Zeit. |
| Sechftes Buch. Der Göttinger Musenalmanach                                   |
| und bas beutiche Dufeum                                                      |
| Der Göttinger Mufenalmanach. Der Streit mit ben Rebenbulern und              |
| Gegnern. Die einzelnen von Boie herausgegebenen Jahrgunge nach Farbe         |
| und Mitarbeitern. Warum er ben Almanach aufgab. — Das beutsche               |
| Museum. Biel. Difshelligfeiten und Auseinandersetung mit Dohm.               |
| Die Mitarbeiter. Der Inhalt.                                                 |
| Siebentes Bud. Boie als Dichter                                              |
| Rarakteriftik. — Auswahl von Gebichten Boies.                                |
| Anhang.                                                                      |
| Radweis über bie Drude Boiescher Gebichte                                    |
| Register ber Anfange ber Bedichte                                            |
| Alphabetifcher Rachweis über Berfonen und                                    |
| Sachen                                                                       |
|                                                                              |

74. EE, 17

1

ge In -

# Erftes Buch.

## Das Haus. Flensburg. Jena.

Das alte löbliche Geschlecht ber Boien sezt nach einer schriftlichen Aufzeichnung von 1664 an seinen geschichtlichen Aufang einen Bage Boie, der um 1208 aus dem Lande Wursten über die Elbe gestommen und von dem Erzbischof von Bremen mit der Elbfähre belehnt worden sei. Gewiss ist daß die Fähre zu Brunsbüttel bis zur Unterwerfung Dietmarschens unter das oldenburgische Haus 1559 im Besize der Boien war. Dieselben gehörten zu dem großen Geschlecht der Bagdemänner, in das sich die friesischen Scienwanderer in Dietmarschen vereinigt hatten. Wir sinden Boien sowol in der süblichen als in der nördlichen Abtheilung des Geschlechts, am zahlereichsten aber doch im Süden, wo sie zuerst sich angesiedelt hatten und wo ihre Fährgerechtigkeit sie besonders hielt.

In dem 16. Jahrhundert traten mehrere Männer der Sippe in dem öffentlichen Leben des Landes hell heraus; zuerst und vor allen zwei Nicolaus. Der jüngere derselben, ein Sohn des Marcus Boie zu Brunsbüttel, hatte zu Wittenberg studiert und trachtete danach als er 1524 Pfarrer zu Meldorp ward, die gereinigte Lehre in seine Gemeine einzuführen. Mit Zustimmung derselben rief er den lutherischen Sendboten hinrit Möller von Zütphen zur Predigt des Evangeliums aus Bremen nach Meldorp und schützte ihn in seinem Hause gegen den Einspruch der Achtundvierziger. Aber er konte nicht hindern, daß fünshundert ausgeregter Bauern unter Führung des Peter Nanne von Lunden sich zu hemmingstedt sammelten, nachts gen Meldorp zogen, das Pfarrhaus erbrachen, ihn selbst misshandeleten und seinen Gast gebunden nach Heide schleppten, wo er den sol-

<sup>1)</sup> Dahlmann Reocorus 1, 592 ff. Weinhold, Beinr. Chr. Boie.

genden Tag, 11. Dec. 1524, den Feuertod des Regers litt. Nico-laus Boie ließ sich jedoch nicht irren. Er war der erste Priester in Dietmarschen, welcher den Coelibat verließ. Zwar musten ihm seine Bettern die Braut vom Süderdeiche mit gewassneter Hand zusühren, aber er behauptete seinen Willen. Als ganz Dietmarschen durch Besichluß der Landesgemeine 1532 der Resormation beigetreten war, übernam er eine der Superintendenturen. Er starb 1542 (nach andern 1547). Aus seiner zweiten She, mit Anneke Brun von Meldorp entsproß Christian Boie, der erste Dietmarsche welcher Doctor der Rechte ward, ein hochangesehner Mann, der 1592 als Landvogt zu Heibe starb.

Bedeutender noch als ber Melborper Nicolaus griff beffen Better aus dem Nordervagdemanngeschlecht in bas Geschick ber Landschaft ein. Nicolaus Boie von Wefslingburen war awar ein Laie, aber in Gottes Wort wol bewandert. In seinem Sause am Westlingburer Rirchhofe predigte er seinen Hausgenoßen und Freunden das Evangelium, und als harte Berfolgung felbst burch feine Bettern über ihn tam, mufte er ihr zu entgehn und bie aufgeregten zu beschwichtigen. weithin als einer der besten und weisesten. 1529 berief ihn Friedrich I. au dem Mensburger Religionsgespräche, 1531 wirkte er zu einem für Wefslingburen wichtigen Bertrage mit, als beffen Fortbildung die Lanbesbeschlüße von 1587 erscheinen, burch welche bie alte Befchlechterverfaßung fiel. Längst war er von dem Rirchspiel Wefslingburen ein= bellig jum Pfarrheren gewält, später ward er jum Superintendenten einer der neun Landesdöfte ernant. Ein ftarter Geist in schwachem Leibe, bedächtig, klug und entschieden, ift er der eigentliche Reformator Dietmaridens geworden im geiftlichen wie im weltlichen. ein Rirchenlied ftamt von ihm, bas von ben niederbeutschen Gesang= büchern aufgenommene

> O God wi banten biner guebe borch Chriftum unsen heren 2c.

Ebenso war der Meldorper Ricolaus geiftlicher Dichter. Außer einer Bearbeitung des Canticum Zachariae

Benediet fi de here de god in Israel 2c.

verfaßte er bas Lieb

<sup>1)</sup> Reocorus 2, 40.

### O Chrift wi danken diner guede unde diner groten leve 2c.1

Ricolaus Boie von Westlingburen, der Senior genannt, starb ehe = und kinderlos. Zahlreich aber blühte das Geschlecht des Melsdorper, denn er hatte sechs Brüder. Einer derselben, Harders, war Bater des Michael Boie, der von 1559 Syndicus der ganzen Landsichaft war und als Landvogt zu Meldorp 1601 starb. Ein andrer Boie, Henning, war Landvogt von Mitteldietmarschen und folgte dem gewaltigen Marcus Swin in Norderdietmarschen. Bon einem ungenanten Bruder jenes Nicolaus stamte Michael Boie, ein hochgeachteter Pfarrer von Wilster († 1625). So stunden Sohne dieser Sippe in der ganzen Landschaft in Ehre und Einsluß, und der alte "löstite schal" der Boien klang auch in die jüngere Zeit hinein.

An der Kirche zu Melborp predigte seit 1742 Johann Friedrich Boie, der in grader Reihe von dem jüngeren Nicolaus stammte. Er war seinem Bater Manke zu Nordhusen 1716 den 29. Juli von dessen ehelichem Gemahl Margarete Wilkens geboren, hatte von 1734—69 zu Zena und Göttingen Theologie studirt, und war den 27. Dec. 1741 zum Prediger in Melborp erwählt worden. Den 7. August 1742 vermählte er sich mit Engel Katherine Haber=

2) Ricolaus Boie

erfter lutherischer Pfarrherr von Meldorp

Dr. jur. Chriftian Boie Landvogt zu Heibe † 1592

Manke Boie in Brunsbüttel

Dr. Johann Boie Landvogt zu Heide † 1668

Manke Boie füderdietmarscher Landesgevollmächtigter

Johann Friedrich Boie

<sup>1)</sup> Mit Bezeichnung der zwei Berfaßer sind die beiden Lieder. zuerst in das Magdeburger Gesangbuch von 1543 aufgenommen worden; wiedergebruckt bei Mügell Geistliche Lieder der evangel. Kirche aus dem 16. Jahrh. 1, 316—319.

torn, einer Tochter bes Ahrensboeter Prediger Henrich Beter Haber- forn, ber aus einer hefisichen Gelehrtenfamilie stammte.

Aus dieser She sproßten zwölf Kinder, von denen sechs zu höheren Jahren kamen: Margarete, Henrich Christian, Reinhold Jacob, Magdalene Elisabeth, Ernestine, Christian Rudolf.

henrich Chriftian, geb. ben 19. Juli 1744 gu Melborp, warb ber Mann, von beffen Leben biefes Buch ergalen will.

Der Bater Johann Friedrich Boie gieng 1757 von Meldorp nach Flensburg als Diaconus bei S. Nicolai, zehn Jahr später rückte er zum Hauptpastor auf und 1774 (den 4. Juli) ernante ihn der König von Dänemark zum Kirchenpropsten des Amtes Flensburg und der Landschaft Bredstet. Er war ein gelehrter Mann,<sup>2</sup> ein würsdiger Geistlicher von aufrichtiger Frömmigkeit, die jahrelanges schmerzvolles Siechthum prüfte. Frei von totem Wortglauben sagte er scherzzend: wir Boien sind alle Keher, und mochte dabei der beiden Borsfahren Nicolaus denken, der wackeren Gottesmänner, die als Keher in stürmischer Zeit um ihr Leben bedroht waren. Sein Schwiegerssohn Voß entlehnte von ihm die Hauptzüge für den ehrwürdigen Pfarrer von Grünau.

Die Mutter seiner Kinder, Engel Katherine, war eine seste ernste Frau, die den Reichthum des Herzens nicht jedem hinwarf, aber bei allen, die sie genauer erkannten, hohe Verehrung und Liebe genoß. Als J. H. Boß bei seinem ersten Besuch im Boieschen Hause in Flensburg (Frühjahr 1774) von einem Blutsturze befallen krank lag und voll dankbarer Freude über die liebreiche Umgebung an seinen Freund Boie nach Göttingen geschrieben hatte, antwortete ihm dieser (Göttingen, 9. Mai 1774) unter anderm: "daß Sie sich im Schoße

<sup>1)</sup> Strieder Grundlage zu einer heßischen Gelehrtengeschichte 5, 205 ff. 223. — Heinrich Christian Boie schried seiner Mutter den 14. Dezdr. 1776, daß auch die Mutter seiner Freundin Lotte Restner eine Habertorn gewesen sei und daß er deshalb mit der Freundin eine Verwantschaft ausgemacht habe. Indessen muß Boie den Verwantschaftsgrad falsch gehört haben, denn Lottens Mutter hieß Magdalene Ernestine Fegler, vgl. Dünzer im Morgenblatt 1863. n. 45.

<sup>2)</sup> Er besaß eine schöne Büchersamlung, namentlich reich an Werken über die Herzogthumer und Danemark; auch alte deutsche Drude waren darunter. Ueber seine Bibliothek ward vor ber Bersteigerung im herbst 1776 ein gebruckter Ratalog ausgegeben.

meiner Familie gefallen wurden, bacht ich wohl; bag Sie fich aber fo gang ba gefallen, freut mich unendlich. Ich habe Ihnen mit Fleiß tein Gemälde vorher machen wollen, aber aus Winten, aus fleinen Zugen mußen Sie wißen, wie febr ichs fühle, solche Eltern, folche Geschwifter zu haben. Studieren Sie meine Mutter ein wenig. Ihre gange Gute erscheint nicht sogleich; aber begere Frauen trägt bie Erbe wenige. Daß Sahn 1 und mein Bater für einander fein wurben, glaubt ich wohl." Boß schrieb von Flensburg an feinen Freund Brudner: "Ich werde hier als einer von der Familie angesehn. Der alte Boie ift einer ber würdigften Manner, Die ich fenne. Rlopftod tenne ich teinen würdigeren. Seine Frau gleicht ihm gang. Und die Sohne und Töchter find alle ein Beweiß, daß Gott die vernünftigfte und wärmfte Che habe fegnen wollen. Solche Liebe awi= ichen Eltern und Rindern, und solche Eintracht unter den Rindern hab ich noch nie gesehn. Man glaubt in einer paradiefischen Welt zu fein, fo vortrefliche Leute finds." Und auf ber Beimreise ichrieb er von Lübed aus an benfelben Freund : "Wenn ich an Flensburg recht ftart bente, fo tann ich noch weinen. Solche Leute giebts nirgends. Der alte Boie ist nach Klopflock ber vollkommenste Mann, lauter Redlichkeit, Offenherzigkeit, Freiheit, und in seinem Saufe die Freund-Die Mutter lieb ich eben fo febr, als meine eigene; lidfeit felber. bu weißt, wie fehr ich diese liebe, und wie fehr fies verdient. Rinder - o Brudner, o konntest bu Erneftine einmal febn, bu murbest ben Stoff zu einer Unschuldsidulle von ihr nehmen."2

Die Mutter mag durch einen Brief an ihren ältesten Sohn selbst für sich sprechen. Sie schrieb: 3 "Mit beinem Bater ist es gottsob erträglich, die Beßerung geht was langsam, ich muß mir oft sagen laßen, ich sol nicht zu start hoffen. Ich werse aber demungeachtet meine Hosnung nicht weg und denke es kan mir nichts geschehen, als was mein Gott hat ersehen und was mir nützlich ist. Gott wird mir meinen Muth erhalten daß ich nicht sinke und mich an meinem Gott versündige. Lieben Kinder, freuet euch mit mir und danket Gott vor

<sup>1)</sup> Joh. Friedr. Hahn, Bogens Freund, hatte benselben nach Flensburg begleitet. Ueber ihn später mehr.

<sup>2)</sup> Briefe von J. H. Bof I., 164. 166 f.

<sup>3)</sup> Boie beantwortete ben undatierten Brief sofort nach Empfang, ben 12. Kebruar 1775.

bie innere Ruhe und Zufriedenheit, die er eurem Bater in seinem langen leiden schenket. Ich frag mich oft selber, würdest du das ihm nachthun? und dann schäme ich mich vor mir selber, wenn mir der Muth entsallen wil. Seine Gemeine liegt ihm am meisten auf dem Herzen. Er sängt doch nun schon wieder an etwas zu arbeiten, er hat schon einige mahl Personen im Hause das Abendmal gereicht und gedenket auch seine Beichtkinder im Hause zu nehmen. Gott ist getreu, mein Sohn, er wird uns gewis helsen. Des Herren Wille geschehe, dabei wil ich standhaft bleiben."

Dieses seste Bertrauen auf die götliche Hand spricht aus allen Briefen der Mutter. Berständig und sest, war sie doch voll Liebe. So schwer sie daran gegangen ist, dem amtlosen Schriftsteller Boß ihre jüngste Tochter zu geben, so hat sie das Par, nachdem es mit ihrem Segen verheiratet war, mit warmer Liebe umsaßt. Die Worte, die sie 1788 an den ältesten Sohn und dessen junge Frau schrieb: "Mein Herz ist so weit und offen, es haben so viele gute Selen Raum darin" waren nicht lere Worte.

Solches war der sittliche Boden, auf dem die Boieschen Kinder erwuchsen, und darüber wehte eine geistige bewegte Luft. Als Heinzich draußen in der Welt lebte, da wuste er, daß daheim im Flensburger Pfarrhause bei S. Nicolai die seinen mit offenem warmem Sinne mit genoßen in seinem Bericht, was ihm das Leben an bedeuztenden Menschen und erquickenden Früchten der schönen Wissenschaften dot. Er wuste sich von den Schwestern in seiner Begeisterung für die Dichtkunst verstanden, von dem Bater in seinem Gange begleitet. Die Begeisterung von Boß über die in diesem Hause verlebten ersten Wochen, die nicht allein aus seiner jungen Liebe ausstieg, können wir begreifen.

Heinrich Boie besuchte bie Flensburger Gelehrtenschule, bie damals unter dem Rector Olav Henrich Moller stund. Dersselbe hatte zwar bei seinem Antritt (1749) die sehn gesunkene Anstalt etwas gehoben, konnte sie indessen nicht im Fortschritt erhalten; seine gelehrten Arbeiten, die Erbschaft seines Vaters, des Versaßers der Cimbria litterata, zogen ihn mehr an als die Schule.

<sup>1)</sup> Programm ber fonigl. Gelehrtenschule ju Flensburg 1867. S. 33.

Boie beklagte selbst in späteren Jahren baß er hier keine gründliche Kentnis der alten Sprachen gewonnen hatte. Als sein Resse Heinrich Boß 1798 die Universität bezog, drückte er ihm die Freude über seine gute Borbereitung aus. "Mir ward es so gut nicht. Ich kannte die Alten nur vom Hörensagen und wenige Kömer etwas tiefer."

Mehr als die alten ftubierte Boie die neueren; außer den Deutschen vorzüglich die Franzosen und Engländer, daneben einige Italianer. Es liegen zwei feiner Sammelbucher vor, beren fruberes Flensburg ben 2. Jan. 1764 angelegt ift, mit bem Motto aus Lucrez de rer. natura III. 11.2 Belehrenbe Sate aus Profaitern, gebankenreiche Spruche aus Dichtern, anziehende Urtheile aus geschicht= lichen und afthetischen Schriften, leichte Lieber, ichelmische Reimgeschichten, vor allem epigrammatifche Berfe find reichlich zusammen-Um spärlichsten erscheinen griechische Stellen; auch bie Römer sind nicht befonders ausgebeutet, am meisten noch Seneca, Quintilian, Lucrez, Martial und Catull; Horaz war ihm nur in ber englischen Uebersetzung von Francis und in der frangosischen des Duc de Nivernais bekannt. Reulateiner begegnen fast ebensoviel als die Die italienischen Auszüge find aus Metaftafio, Betrarcha, Arioft, Dante, Taffo, manche aus Guarino, Marini und andern geringern. Für die deutsche Literatur ergibt sich der Umfang benuzter Aus dem 17. 3ahr= Schriften, ben man ungefähr erwarten tann. bundert treffen wir nur Logau und Opit einige mal; Gotsched fehlt gang, aber aus Bobmers und Breitingers Abhandlungen ftehn einige Bon ben feit 1740 aufgetretenen Schriftstellern tommen bie meisten vor. Am zahlreichsten find die Stellen aus Sucro, Lepbing, Wieland und Gerftenberg; auch Leffings frühere Schriften bat ber junge Boie gern gelesen. Für Rlopftod zeigt er 1764 noch feine lebhaftere Theilname.

<sup>1)</sup> Brief vom 3. October 1798. — Durch die verbeßerte Schulordnung für die lat. Schule in Flensburg von 1747 waren Corn. Repos, Ovids Tristien, Caesar, Ciceros Briefe und Livius für die Schule bestimmt. Der griechische Unterricht beschränkte sich auf die hallische Grammatik und Gesners Chrestomathie.

Floriferis ut apes in saltibus omnia libant, omnia nos itidem depascimur aurea dicta, aurea perpetua semper dignissima vita.

Mit Versen aus Youngs love of fame eröffnete Boie seine Samlung; die Engländer hat er nächst den Franzosen am sleißigsten gelesen. Das meiste entlehnte er Young, Pope und Shatspeare; start äußert sich die Neigung für Waller und Prior, auch Allan Ramssay, J. Oper und Gap bezeichnen die Geschmacksrichtung des zusammentragenden. Sonst mögen erwähnt sein die Auszüge aus Milton und Thomson, aus Butler, Addison, Glover, Rowe, aus Fielding, Richardson und Swist, aus Shastesbury, Loke und Bolingbroke. Der Spectator und die Teatable miscellanies sind benuzt.

Von den Franzosen treffen wir die meisten bekanten Namen von Corneille und Scudery, von Voiture und Maynard bis zu Boltaire und — dem Philosophen von Sanssouci. Neben den "flüchtigen Poessien" stehn ernste Säze aus Montaigne, Pascal, Boileau, Rollin, Fenelon und Helvetius. Besonders oft erscheint Poltaire.

Wenn schon ber junge Boie schwerlich viele ber Bücher, aus benen er Stellen eintrug, gelesen ober auch nur gesehen hatte, sonbern bas meiste aus andern gedruckten und geschriebenen Samlungen herübernam, so zeigt er sich boch in diesem bemühen als eifrigen Liebhaber ber schonen Literatur, der seinen Geschmack und seine Rentnisse zu erweitern strebt.

Aber er nam nicht bloß auf, er suchte auch zu geben; neben ber Lust am fremden rührte sich die Reigung, selbst etwas zu schaffen. Heinrich Boie dichtete schon in Flensburg, ebe er es zuerst verließ.

Der erste Göttinger Musenalmanach von 1770 hat unter Boies Beiträgen zwei mit der Jahrzahl 1764 bezeichnet: ein Epigramm auf Schlegels Tod (S. 44) und ein Gedicht an den Abend aus 28 vierszeiligen Strophen (S. 178—183). Daß wir dieß leztere nur in einer Ueberarbeitung hier erhalten, ergibt sich aus den Hamburger Unterhaltungen von 1766, wo wir es in andrer Gestalt sinden, die der ursprünglichen jedenfalls näher steht, wenn sie auch dieselbe

<sup>1)</sup> Wir sinden es hier im 7. Stück S. 38-42. In der Bearbeitung für den Musenalmanach haben drei Strophen ganz neuen weichen müßen; in der Mitte sind sechs Str. umgestellt, unverändert blieb eine einzige (16 B. 19 A.); in den übrigen berührt die Aenderung bald einzelne Worte bald ganze Verse. Der Fortschritt von 1766 zu 1770 (1769) ist unleugbar. — Die Vermutung liegt bei Boie sehr nahe, daß er ein französsische Gedicht benuzie; ich vermag dasselbe aber nicht nachzuweisen.

nicht völlig geben mag. Die Anlage ist klar und die Ausführung bis ins einzelne sauber, der Umfang überdieß für unsern Dichter auffallend lang, der mit wenig Ausnamen sich nur an kürzere Stücke wagte. Zedenfalls beweist das Gedicht schon durch seine Faßung von 1766 daß Boie in Flensburg sich sorgfältig und mit Glück in deutsichen Versen geübt hat. Die leichteren deutschen Dichter, noch mehr die französischen waren seine Borbilder.

Heinrich Boie hatte in Flensburg schwerlich noch viel von der Schule zu lernen, als er dieselbe Oftern 1764 verließ. Er war auch alt genug um die Universität zu beziehen; und obschon seine lateinischen und griechischen Kentnisse schwach waren, so stund es damals um sehr viele angehnde Studenten nicht beßer. An allgemeiner Bil-dung überragte er gewiß die meisten.

Für ihn den erstgeborenen eines evangelischen Geistlichen bot sich die Theologie von selbst als das zu wälende Studium. Er gieng nach Jena, wie grade dreißig Jahre früher sein Vater. Am 23. Mai 1764 ward Heinr. Chr. Boie Ditmarso-Hols. in das Album der Salina eingetragen.

Jena hatte wärend der ersten Hälfte des achtzehnten Jahrhunberts eine große Anziehung auf die gesehrte Jugend geübt; noch im siebenjährigen Kriege erreichte die Studentenzahl das dreizehnte hundert. Indessen begann sie seit 1762 zu fallen, denn die neuen Universsitäten Göttingen und Erlangen zogen mehr und mehr an, und der Churfürst von Hander sowie der König von Preußen und die Markgrafen von Brandenburg Baireut und Anspach erließen Berbote über den Besuch fremder Addemien. Erst mit 1780 begann ein neuer Ausschung der ernestinischen Universität.

Die Holsteiner und Schleswiger zogen im vorigen Jahrhundert gern nach Jena. Sie bildeten mit den Hamburgern und Lübedern die holsteinische Landsmannschaft, die unter andern bei der Friedens= seier von 1763 mit ihren Farben rot=weiß öffentlich aufzog, aber gleich den übrigen Corps durch Berfügung vom 20. Mai 1765 auf= gelöst ward. Die Tyrannei der Senioren, das wüste Leben in

<sup>1)</sup> Rich. und Rob. Reil, Geschichte des Jenaischen Studentenlebens. Leipz. 1858. S. 176 f.

ben Verbindungen zwang bie akademischen Behörden zu jener Maß= regel.

Der Ruhm der Jenenser war überhaupt nicht sein. Hier gedieh der Rennomist vorzüglich, dem Zacharia ein Denkmal setzte. Wenig Fleiß in Wissenschaften, viel Eifer im trinken, spielen, caresseren und sechten; Lust an Tumult, Schlägerei und Philisterhetze, Duellsucht, Unanständigkeit in Rede und Gebärde, das gehörte zum echten Burschen der Salina. Die meisten waren nicht bloß roh, sondern unsitlich; die gemeine Unsauberkeit ihres äußeren bildete das verwilzberte innere ab. Und wie der Bursch, so war leider auch der Bürger samt Weib und Kind. Die Prosessoren hatten wenig oder keinen Einssuß, sie konten nur strasen, nicht besern. Ihre Sat siel meist unter Disteln und Vornen oder in steinichtes Land.

Es mangelte der dortigen Lehrerschaft zwar nicht im Ansange der sechsziger Jahre an bekanten Ramen; wir nennen von den Theologen Joh. Georg Walch, von den Juristen Christ. G. Buder, J. Casp. Heimburg, J. Aug. v. Hellseld, Joach. Schm. Schmidt, von den Medizinern R. Fr. Kaltschmid, E. A. Nicolai, aus der philosophischen Facultät J. G. Tympe, Joh. E. Jm. Walch, J. Bernh. Wiedeburg, L. F. S. Succow. Aber der lebendig machende Geist schwebte damals nicht über den deutschen Universitäten. Sie lagen in steiser Gelahrtheit und trocknem Formelwesen und ahnten noch nicht den Kampfum die freie Jdealität, in dem sie zu neuem Leben erstehn solten.

Nach dieser Zeichnung des damaligen Jena werden wir uns nicht verwundern, wenn Heinrich Boie sich in dem rohen Leben der dortigen Burschen micht gesiel. Er kam aus zu gesunder sitlicher Luft und war eine zu sein angelegte Natur, früh zu einer gewissen Bornehmheit geneigt, so daß er sich dem Hausen nicht anschließen konte. Doch führte das Glück ihm einige Freunde zu, die an Sitte und Geschmack ihm ähnelten. Am nächsten scheinen ihm sein Landsmann Eschen, serner der Theologe Dan. Ludw. Wundt aus Baden und der Mathematiker Joh. Lorenz Böckmann aus Lübeck gestanden zu haben.

Boie nante Bundt, mit dem er 1769 in Göttingen wieder zusammentraf, in einem Briefe an v. Anebel (den 4. Oct. 1771) seinen vieljährigen Freund: "In Jena vergaßen wir unter einander die Rohigkeit,

<sup>1)</sup> Der Beweiß bei Reil a. a. D. 135-243.

in ber wir leben muften, und bier machte er mit mir und Gotter einen Umgang, nach bem ich noch immer seufze und ber mir seit ber Reit noch nicht erfest ift."1 Wie Bodmann, ber 1764 bereits gum Magister promoviert, das folgende Jahr an dem Carlsruher Symnasium als Professor ber Naturwißenschaften und ber Mathematik angestellt. ward, von unserm Boie bachte, spricht er in mehreren noch erhaltenen Briefen im begeisterten Tone jener Zeit aus. In bem einen a faat er: "Ich liebe Sie als einen Freund, nein als einen glücklichen Renner ber Wißenschaften, als einen practifchen Berehrer ber Tugenb, als einen würdigen Beforberer ber Harmonie, als einen gartlich treuen Bei feinen Bemühungen für Rlopftods Gelehrtenrepublit Freund." fand Boie an Bodmann einen willigen Belfer; Bodmann mar es auch, ber im Auftrage bes Markgrafen Rarl Friedrich mit Klopftod über beffen Berufung nach Carlsruhe verhandelte, und in deffen Saufe Rlopstock bann wohnte.3 Deshalb wante sich auch Bok an ihn, als er seinen wunderbaren Brief an den Markgrafen geschrieben hatte, worin er bemfelben bie Geschichte seines Herzens und ben Bunfc nach einem Amte vortrug.4

Boie hatte sich zwar in die theologische Facultät in Jena aufnemen laßen, allein er vertauschte dieselbe bald mit der juristischen.<sup>5</sup> Indessen betrachtete er auch das Rechtstudium nur als Mittel zu einer späteren Bersorgung, seine Liebe gehörte der schönen Literatur. Er bichtete, meist nach französischen Lyrikern, studierte die englischen Schau-

<sup>1)</sup> Bundt war 1771 bereits Professor und Rirchenrath in Seibelberg. Er ftarb ben 19. Febr. 1805.

<sup>2)</sup> Carlgrube, 23. Aug. 1766 (nur ftudweis erhalten).

<sup>3)</sup> Briefe von und an Klopstod, herausgeg. von Lappenberg, Braunschw. 1867. N. 140. 143. 148. — Ein Brief von Göthe an Böckmann vom 14. Nov. 1774 voll Luft über einen Schlitschuhlauf steht in Wagners Briefen aus dem Freundeskreise von Göthe, Herder, Höpfner und Merc. Leipz. 1847. S. 109.

<sup>4)</sup> Briefe von J. H. Bof III. 2, 106 ff. 76. — Bödmann war ein fruchtbarer Schriftseller in seinem Fach, auch Musikkenner. Er erhielt 1773 ben Titel eines wirkl. Kirchen und Chegerichtsrathes; † 15. Dec. 1802.

<sup>5)</sup> Wenn es geschah, kann ich nicht angeben. Daß es sehr bald und mit Einwilligung des Baters war, erwähnt ein kurzer Lebenslauf Boies von der hand seiner Tochter Luise. In dem Subscribentenverzeichnis der Unterhaltungen (1766. 2, 509) steht Gr. Boie der Rechte Best. in Jena.

spiele und begann mehrere zur Uebung zu überseten. Einer bieser Bersuche, die Bearbeitung der Baise 1 von Th. Otway schien ihm besonders gelungen.

Nach ber Helbin bes Studs nante er Diefelbe auch bie Moni = Er hatte bereits in Jena einen Berleger bafür und sprach auf seiner Beimreise im Berbst 1767 mit allen Männern von literarischem Urtheil darüber. Gleim hob ihm zuerst den gesunkenen Mut und schlug ihm vor, ber von ihm beabsichtigten typographischen Gesellschaft bas Wert zu überlagen. Zacharia und Dusch verhießen ihre fritischen Bemerkungen, am meisten aber ermunterte ihn Leffing, ber ihm sagte, es sei wol möglich, das Stud mit einigen Aenderungen auf die Buhne ju bringen. "Aber, schrieb Boie an Gleim (8. Dec. 1767) ich weiß ju gut, was meine Schultern tragen können, dis daß ich einem solchen Werte mich unterziehen durfte." Es ift bie Zaghaftigkeit, die unserm Freunde bei allen seinen Dichtungen, auch den kleinsten, eignete, die ihn biefem größeren Wagnifs gegenüber nicht frei ließ. fragte Gleim (26. Mai 1769): "Wie steht es mit Ihrer Monima? In dem stolzen Frieden, in welchem Sie leben, wird sie da nicht fertig, so sag ich: die arme Monima! - Wann wird sie fertig werben, wenn ihr Schepfer nun nicht mehr in stolkem Frieden lebt! Sobald man in ein Amt gesetzt wird, so bald bort auch die stolze Und bann erschapfet man teine Monimen mehr, Friedensliebe auf. man begnügt fich mit kleinern Geschöpfen, Die zu Insecten gehören, mit lauter Liederchen." Die Manung nuzte nichts. Zwar ichrieb Boie an Gleim ben 18. April 1770, daß er seine fast vergegene Monimia wieder vorgenommen habe und fie nun drucken lagen wolle; zwar arbeitete er in jenem Frühjahr an ben glücklichen Tagen eines geiftig angeregten Landaufenthaltes baran, aber er ward mit sich nicht einig, und so mufte er erleben, daß ber fingerfertige Chr. Beinr. Somid ihm mit einer flüchtigen Ueberfekung im vierten Banbe feines englischen Theaters zuvorkam, nachdem ihm schon Weiße ben ersten Gedanken, die Waise auf das deutsche Theater zu verpflanzen, vor= weg genommen hatte.2

<sup>1)</sup> The orphan or the unhappy mariage.

<sup>2)</sup> Briefe an Anebel vom 10. Juli 1770 und 8. Jan. 1771 in Anebels literar. Nachl. 2, 78. 89. — In bem Spochonbriften, ber holftein. Wochen-

Beng war zu jener Zeit tein Aufenthalt ber Göttinnen bes Barnaffes. Es gab bier nicht wie zu Salle und Leipzig angesehene Runftrichter, um welche fich eine bichterische Baubutte erhob. mit seinen poetischen Uebungen allein geftanden haben. Aber in der Beit lag ber Drang nach freundschaftlichen literarischen Berbindungen, nach ausgebehnten Befantichaften, welche über Menichen und Arbeiten im klaren bielten und die aleichstrebenden als Freunde verbanden. Unfer Freund trägt biefen Gefichtsaug ber Zeitgenoßen febr ftart. Suchend und gesucht hat er febr balb eine ausgebreitete Rentnis bes literarischen Theaters erlangt, und für eine Reihe Jahre ein weit geltendes Mitleramt erworben. Nicht durch unberufene zudringliche Ginmischung gewann er das, sondern durch liebenswerte Reinheit, parteis lofe Haltung, geschäftliche Gewantheit. Er war ein gefälliger. zuverläßiger Freund, ein geschmadvoller Renner, ein bescheibener gemij= fenhafter Arbeiter, und por allem er blieb fich gleich zu einer Zeit. wo die Stimmveranderung für das Reichen des Genies galt.

Die Anfänge zu alle biefem liegen schon in den Jenischen Jahren. Er hatte in Braunschweig und Hamburg Fäben angeknüpft und seine Rückreise von der Academie nach Flensburg am Ende des Sommerssemesters 1767 bot ihm Gelegenheit zu förderlichen und anziehenden Bekantschaften.

In Halle machte er bem Professor und Geheimrathe Chr. Ab. Aloh seine Auswartung, der damals auf der Höhe seines Ruses stund, eben die deutsche Bibliothet der schönen Wißenschaften gegründet hatte, und noch als großer Kenner des Alterthums und einslußreicher Patron der deutschen Poesie galt. Kloh nam den jungen Mann, der ihm ehrerdietige Huldigung brachte, sehr freundlich auf und sührte ihn nach Lauchstädt, dem durch viele Jahrzehnte beliebten Sommerlustorte der Salgegenden. Manche Urtheile Klohens behagten indessen Boien nicht; so dünkten ihn "die höllischen Freunde", wie er mit Gleim das hallische Tribunal scherzend nante, besonders gegen Gerstenberg ungesecht. Die Folge des Besuches war ein hösslicher Briefwechsel. Es

schrift (Gerstenbergs) 1, 61—65 (2. Aust. 1771) ist eine Stelle aus dem 3. Act der Waise übersezt, als Probe eines neuen Trauerspiels, allein ich glaube nicht daß hier die Boiesche Arbeit benuzt ward.

<sup>1)</sup> Brief an Bleim bom 8. Dec. 1767.

waren, wie Boie nach bem Bruche mit Klot an Knebel schrieb,<sup>1</sup> Briefe welche ben jungen Menschen und Antworten welche ben eitlen Mann zeigten.<sup>2</sup>

Bon Salle reifte Boie nach Salberftabt. Er betrat zum ersten Mal das gaftliche Saus hinter dem iconen Dom, worin Gleim ber Freundschaft, ber Boesie und seinem Amte lebte. Auch er genoß ber weit berühmten Wirtlichkeit und verbrachte einige gludliche Tage. tonte er boch hier in Gesprächen über die Literatur und ihre Bfleger "Warum wurden es teine Jahre?" fchrieb er in feinem ausführlichen Dankbriefe vom 8. Dec. 1767 aus Wensburg. Erinnerung an fie ift mir noch bas füßefte und felbst in ben Armen bes besten Baters habe ich an Gleimen gebacht." In Gleims Richte Gleminde, wie J. G. Jacobi fie getauft, entbedte er viel Aehnlichkeit mit seiner lieben Schwester Gretchen. Gleim machte ibm Hofnung auf eine Salberftäbter Stelle, und was batte Boie angenehmer fein tonnen? Doch waren bas ferne Aussichten, und so zog er balb weiter nach Braunidweig.

Hoier fand er feinen Freund Cichenburg als Informator am Carolinum. Derfelbe führte ihn zu Abt Jerusalem, zu Konr. Arn. Schmid und Zachariae. Der lezte hielt ihn so lange fest, daß Boie bei seiner Gile auf Gberts und Gartners Bekantschaft verzichten muste.

In hamburge machte er wieder Raft. Die Braunschweiger und hamburger Schriftsteller hatten in der Monatschrift Unterhalstungen feit 1766 eine Bereinigung. Dieselbe war der Belehrung, der Ergögung und der Kritik gewidmet und zog namentlich das Theater vor ihren Richterstuhl. Sie lebte übrigens nicht bloß von neuen

<sup>1)</sup> Anebels liter. Nachlaß 2, 138,

<sup>2)</sup> Ich fann ben Anfang eines erhaltenen Briefes Klozens vom 31. August (1767?) mittheilen: Sie sagen mir, mein werthester Herr, in Ihrem Briefe soviel gütiges und schmeichelhaftes vor, daß ich mich weniger kennen müßte, wenn ich es annehmen könte. Allein Sie sagen es auf eine so artige und schone Art, daß es nothwendig gefallen muß. Ich sehe Ihren Brief als ein schönes Porträt an, an welchem man die Kunst und Geschicklichkeit des Walers lobt, wenn man auch gleich einsieht, daß er uns schöner gemacht hat als wir sind.

<sup>3)</sup> Unterhaltungen. Hamburg gebr. u. verlegt von Dich. Chrift. Bod. 1766—1770. Zehn Bände, jeder zu sechs Stüden. Die Ramen der Berfaßer sind unter den wenigsten Beiträgen genannt, jedoch vor den meisten Rachbruden.

Arbeiten . fonbern brudte namentlich Gebichte aus Einzelblättern wie aus Beitschriften, je alter fie ward je fleifiger ab. Boie batte fein Ge= bicht ber Abend im ersten Stud bes zweiten Bandes bier erscheinen laffen; ob er auch andere Beitrage gab, weiß ich nicht herauszufinden.1 Genug er trat unter die Hamburger Literaten nicht als unbekanter. Er war in Gesellschaft von Alberti, Basedow, Dusch und Löwen, und magte endlich auch einen Befuch bei Leffing. "So wie Sie mirs gesagt, nicht wie ich mir's vorgestellt, berichtet er an Gleim, fand ich herrn Leffing. Ich ging gang schüchtern zu ihm, aber seine Besellschaft munterte mich auf. Mit Entzüden fprach L. von bem neuen Trauerspiele Alopstods, hermanns Schlacht mit Barbengefängen, und von Gerstenbergs Ugolino. Wir bekommen baburch ein paar Meisterftude mehr, aber leiber unfre Buhne wird um nichts reicher. Er ließ überhaupt Gerstenberg unendlich mehr Gerechtigkeit widerfahren als man in Salle thut. 3d wünschte bag man hierin unsere bollischen Freunde auf billigere Gedanken bringen konte, und Lessing war bier wie in andern Studen mit Rlogen außerst unzufrieden. Auch in seinen Augen haben die schleswigschen Literaturbriefe ? fehr viel neues und gutes, obgleich er nichts weniger als mit dem toftbaren Ton barin aufrieden ift." Wie Leffing unfern Boie gur Bollenbung feiner Monimia aufmunterte, wißen wir bereits. Aus feinem übrigen Ge= sprach mit dem großen Kritifer theilte berfelbe an Gleim beffen Urtheil über die im ersten Stud der hallischen Bibliothet übel behandelte Julia von Sturg mit. Leffing fagte, er mochte bie Julia weit lieber gemacht haben als ben Medon.8

Mit Bedauern erfur Boie, wie schlecht es um das neue Hamburger Theater ftund, beffen Dramaturg bekantlich Lessing und beffen

<sup>1)</sup> Möglich baß ihm die Epigramme im 3. Band, S. 58. 155 gehören. Wahrscheinlich brachte er auch Gellerts Gebicht an die Grafen Reventlow (IX, 136) hinein und vielleicht auch die Poefien der Karschin. Bei den Klotzianern galten die Unterhaltungen später wegen der offnen Gegnerschaft gegen den Leipziger Almanach als Boies Wertzeug.

<sup>2)</sup> Die von heinr. Wilh. Gerstenberg herausgegebenen Briefe über Merkwürdigkeiten der Literatur. Schleswig u. Leipzig 1766. 67. 3 Bbe.; der Fortsetzung 1. Stud über Merkwürdigkeiten der Literatur. Hamburg und Bremen 1770.

<sup>3)</sup> Medon ober bie Rache bes Weisen, von Chr. Aug. Clodius; erft 1768 zu Leipzig gebruckt, aber vorher burch Aufführungen bekant.

Unternemer Löwen war. Er schrieb an Gleim: "Desperandum est de republica! Wenn Friedrich boch ein beutscher König wäre! Berlin ist der einzige Ort der uns eine Nationalbühne geben kann!" Das ist wol Nachklang einer Lessingschen Aeußerung.

In Altona suchte Boie ben Arzt Unzer auf, sand aber nicht bessen bichtende Frau Joh. Charlotte (geb. Ziegler), um beren Bestantschaft ihm eigentlich zu thun gewesen war. Dann sezte er seinen Weg durch Holstein und Schleswig weiter und empfand balb das Glück, nach drei und einhalbjähriger Trennung wieder im Schose gesliebter Eltern und Geschwister zu ruhen.

Beinrich Boie blieb anderthalb Rahr in feinem väterlichen Saufe gu Flensburg und hatte alfo Muße genug für feine Studien. In ein besonders inniges Verhältnis trat er jegt au feiner altesten Schwester Margarete, die feine Empfänglichkeit für Boefie theilte und mit einer gleichgefinten Freundin der Troft des Bruders in der Wüfte ward. Boie schreibt an Gleim ben 8. Dec. 1767: "Meine Schwefter, Die Ihrer Mamf. Nichte fo abnliche, die fie aus meiner Erzählung tennt, und nichts mehr wünschet als ihre Freundin zu werben, und eine Freundin, die fehr feinen Gefcmad und ein gartfühlendes Berg mit einander verbindet, unterhalten meine Luft an ben ichonen Wigenichaften, die fie beinahe ausschweifend lieben. Aber wir alle dürfen unfre Neigung bier gar nicht merten lagen, wenn wir nicht von dem bummen und reichen Pobel verlacht sein wollen. — Freunde nicht Mitleid mit mir haben wollen, bin ich nicht im stande, bie geringste Connexion mit ber Wißenschaft zu unterhalten und muß meine Neigung bagu gang unterbruden."

Wer jene Freundin war, ift sicher zu sagen: niemand anders, als Cäcilie Ambrosius, die junge Flensburgerin, zu der Klopstock im Sommer 1767 in ein sich rasch zur Liebe steigerndes Berhältnisk kam.<sup>2</sup> Bon der Freundschaft zwischen Margarete Boie und Cäcilie

<sup>1)</sup> Ueber die faule Grundlage des Hamburger Nationaltheaters hat Fr. W. L. Meyer in seinem F. L. Schröder 1, 148. f. 180 uns belehrt. — Nicht zu übersehen für die Geschichte des Unternemens ist eine Erklärung (Löwens) in den Unterhaltungen VI, 348—354.

<sup>2)</sup> Lappenberg Briefe von und an Klopftod N. 90-95. 97-99. 101-108. 110-112. 115. 116. 122; dazu Lappenbergs Anmerkung S. 484 f.

Ambroffus geben Boies Kamilienbriefe aus bem Sahre 1770 ebenso Beugnifs, wie von ber feinen mit Caciliens Bruber, bem gludsburgifchen Hofrath Eduard Ambrofius Beweise porliegen. Cacilie, ein genia= les, febr gebilbetes Mädchen. 1 nicht frei von Gitelfeit, eine fomarmerische Berehrerin ber Literatur, sonnte sich bamals im vollen Glanze In einem Briefe an ben großen Dichter der Rlopstockichen Liebe. hatte fie fich beklagt, daß Boie Oben besselben, die er besitte, ihr nicht mittheilen wolle, worauf Rlopstod am 19. Dec. 17672 ihr antwortete: "Daß der kleine Boie mit den Oben fo rar thut, bas gefällt mir zwar an ihm, aber ich möchte boch gleichwohl baß Sie fie hatten. Ich weiß nicht einmal, welche es sind. Will er sie Ihnen benn auch nicht einmal vorlesen ?" 8 Beinrich Boie hatte hiernach von Rlop= ftod mehrere Oben, jedenfalls unter bem Gebote, fie niemandem mitzutheilen, handschriftlich bekommen, und war so gewißenhaft, sie selbst ber Freundin vorzuenthalten, — vielleicht grade weil er ihre Berbindung mit Rlopftod tante. Wenn er fich bem großen Meffiasfanger genähert, weiß ich nicht; die erfte mir bekante Urkunde ihres unmittel= baren Berkehrs ist ein Brief Rlopstocks vom 24. Nov. 1769.4

<sup>1)</sup> Sie heiratete 1771, nachdem ihr Berhältnis zu Klopftod geendet war, den berühmten Natursorscher Prof. Joh. Christ. Fabricius in Kiel. Ueber ihre Bedeutung für den Kieler Kreis u. a. Rist Schönborn u. s. Zeitgenoßen 5. 46. Züge von dieser genialen, durch Wunderlichkeiten später bekanten Krau (gest. 18. Aug. 1820) erzählt Steffens, Was ich erlebte 3, 195 ff. —

Aus Boies Briefen von 1770 hebe ich folgende für Cäcilie A. nicht unwichtige Stellen heraus: "Ich glaube nicht daß die A. mich eines Briefes würdigen wird, bis ich durch irgend ein Werkchen oder einen Zufall das Lob der Zeitungen erhascht habe." — "Und die Schwester unsers A.? Der bestegespielteste unterhaltendste Koman hat doch endlich sein Ende." — Im Jan. 70 bietet er "unser Freundin, der Mams. A." durch Gretchen die Prachtausgabe der Gedichte der Karschin, die schwe selten war und die sie gewünscht hatte, für den Pränumerationspreis durch die Schwester an. Er wünscht von ihr Cramers Ode auf Gellert, die sie handschriftlich besaß.

<sup>2)</sup> Lappenberg N. 97.

<sup>3)</sup> Cäcilie Ambrosius blieb mit Boie auch nach ihrer Berheiratung in Freundschaft. So erhielt er 1776 von ihr, dem jungen Cramer und Prof. Ehlers einen gemeinschaftlichen Brief, und die Frau Professorin versprach auch Boies Bruder Rudolf, wenn er nach Kiel komme, die beste Aufname in ihrem Hause.

<sup>4)</sup> Lappenberg N. 96 sezt ihn unter den Namen des Probst Boie; allein daß er an den Sohn geht, beweist der ganze Ton des Briefes und Weinhold, Heinr Chr. Boie.

erkennen hinter bessen Zeilen den Jüngling, der bemüht ist möglichst viel von dem berühmten Manne zu erfaren, beglückt durch dessen Suite, besorgt es könten Zwischenträger ihn verdrängen, und wir sehen Rlopstock, wie er die Hulbigung gern annimt, wie er belehrt, untershält und scherzhafte Austräge ertheilt.

Der Obendichter zog den jungen Liebhaber der Musen zwar schon unwiderstehlich an, aber er kämpste noch in sich mit dem Lehrsatz der französischen Correctheit über die Berechtigung der klopstockschen Weise. Form und Inhalt muteten ihn fremd an. "Biele dieser Sesänge, schrieb er an Gleim den 8. Dec. 1767, haben mich zu einer Art von begeisterter Entzüdung erhoben, aber bei vielen habe ich gar nicht gewußt was ich sagen sollte. Die Silbenmaße wollen gar nicht in mein Ohr: sie tönen mir so fremd und ich kann sie gar nicht mit dem Genie unsrer Sprache einen." Doch ließ er nicht ab, sich um das Verständniss zu bemühen, und zwei dis drei Jahr später steht Boie als lebhafter Vertheidiger Klopstocks gegen Ramlers Anhänger.

Solche Verbindungen, aus benen auch Zustüße des neusten in der Literatur kamen, versüßten ihm die Abgeschiedenheit dieser Zeit. Um so bittrer war ihm die Gefahr, die Zuneigung, ja selbst die Achtung seines Halberstädter Gönners zu verlieren. Gleim vermisste in seinem Briefarchiv einen ansehnlichen Theil der Briefe Joh. Georg Jacobis und hatte Boien im Verdacht, dieselben mitgenommen zu haben. Unser Freund erfur unter der Hand davon und schrieb sofort nach Halberstadt (Flensburg den 14. März 1768): "Ich weiß nichts

besonders die Anspielung auf Gleims Freundschaftstempel, in dem Geinrich Boie, niemals aber der Bater, gewesen war. Wahrscheinlich hat die Beziehung auf eine Unpussichsteit B's. Lappenberg irre geführt, der dabei an das Siechthum des Baters erinnert ward.

<sup>1)</sup> Gleim legte baffelbe damals schon an. Den 22. Sept. 1769 erbat er sich auch von Boie seine Briese zurück, "denn unter uns, ich stifte den Musen ein Bibliothekchen, darin müßen auch Handschriften sehn." Die Bitte scheint von B. jedoch nur zum Theil erfüllt, denn ich habe in Halberstadt einen einzigen Originalbrief Gleims an Boie und die Abschrift eines zweiten gefunden. In Boies Nachlaß hat sich aber auch nur einzelnes von Gleim erhalten.

<sup>2)</sup> Was in der Borrede zu den Briefen von den Herren Gleim und Jacobi Berlin 1768 über die Kunftgriffe des Herausgebers, fich in den Befitz der Briefe zu setzen gesagt ift, scheint hiernach nicht gang ersonnen.

was ich zu meiner Rechtfertigung sagen kann und ich bin boch unschulbig. Wenn Sie sich recht erinnern wollen, so werden sie wißen daß Sie mir nur einen einzigen Brief von Hrn. Jacobi gezeigt haben. — Sie würden Mitseiben mit mir haben, wenn Sie den Zustand sähen, worin ich bin, seitdem ich weiß wessen Sie mich für fähig gehalten haben." Gleim hat jedenfalls die Grundlosigseit seines Berdachtes erkannt, doch schrieb er erst den 26. Mai 1769 wieder an Boie; er deutet hier auch an, daß er ihm wie früher seinem Jacobi "ein Pfründschen" verschaffen wolle. Die Freundschaft war völlig hergestellt; über ihren weiteren Fortgang berichten wir später.

Heinrich Boie muste sich aus seiner Flensburger Muße wieder in thätigeres Leben sehnen. Er wolte seinen Studien einen weiteren Schwung geben, und in geistig regere Umgebungen. Sein Bater hatte auf der Georgia Augusta die akademische Zeit abgeschloßen; so gieng nun auch der Sohn zu ihr. Am 17. April 1769 ward Heinsrich Christian Boie in Göttingen immatricusiert.

<sup>1)</sup> Der in allen literargeschichtlichen Grundrifen wiederholte Jrrthum über Boies Studienjahre und Orte hatte schon durch die richtige Angabe in Althofs Biographie Burgers, daß Boie um Oftern 1769 nach Göttingen kam, verbütet werden können.

## Bweites Buch. Göttingen.

Was unsern Boie nach Göttingen zog, mochte außer dem Vorgange seines Vaters die Blüte der Universität in der rechts und statswißenschaftlichen Facultät sein, so wie das zusammenströmen junger reicher Leute, die nach damaliger Sitte eines Hosmeisters bedurften. Dadurch konte er hoffen, sich leicht zu erhalten, ohne seinen Eltern beschwerlich zu fallen. Göttingen besaß außerdem die einzige vortresliche Samlung englischer Bücher in Deutschland, sur Boie, den die englische Literatur immer stärker anzog, jedenfalls etwas sehr wichtiges.

Wir haben keinen Beweiß, daß Boie in Göttingen sehr eifrig juristische Studien betried. Er mochte mit dem Eleven, den er gefunsen, einem jungen Herrn v. d. Lühe, Vorlesungen besuchen und dadurch früher gehörtes wiederholen, allein das war alles. Selbst gesellschaft= liche Beziehungen zu den Rechts = und Statslehrern der Georgia Augusta selen, zu den Böhmer, Pütter, Claproth, Gebauer, Ahrer, Riccius, Meister, Achenwall, Becmann. Dagegen sinden wir ihn im Verkehr mit Prosessonen der philosophischen Facultät, namentlich mit Feder, Gatterer, Lichtenberg, Kästner und vorzüglich mit Christ. Gottl. Henne. Das zeigt, wie der candidat en droits — so lautete damals sein Briestitel — weit mehr ein homme de lettres war und verrät das Ziel, welches ihn wünschenswert däuchte.

Boie hatte die Freude, seinen jenischen Freund Bundt in Götstingen wiederzusinden. Durch ihn lernte er einen jungen Gothaer kennen, der ebenfalls als Hofmeister hier lebte, und zu dem er sich rasch hingezogen fühlte: Friedr. Wilh. Gotter.

<sup>1)</sup> Fr. 2B. Gotter, geb. zu Gotha ben 3. Sept. 1746, geft. bafeibft 18. Marg 1797.

Gotter hatte gleich Boie eine sorgfältige Erziehung genoßen und ben Sinn für bas feine und zierliche in Leben und Runft entwidelt. Auch er liebte bie frangösische Poefie und suchte ihre Reize ber beut-Botter widmete biefer Aufgabe fein Leben und ichen anqueignen. ftrebte ju einer Zeit, wo bie Meinung fich für gang andre Bege entichieben hatte, feinem Ziele mit unerschütterter Ueberzeugung besonders burch theatralische Arbeiten zu. In seinen lprischen Gebichten legte er auf die Rorrectheit und ben Wolflang ber Sprache, auf die forgfältige Ausarbeitung bes einzelnen, die Beftimtheit bes Sinns, Die Geschmeidigkeit und Anmut bes Ausbrucks ben Sauptwert, und suchte in sanfter Empfindung und weltmannischer Lebensweisheit, um welche Big und feiner Spott spielten, seine Borbilber ju erreichen. 1 Gotter und Boie stehn auf bemfelben Boden und Boie hat in feinen bichte= rifchen Uebungen benfelben auch nur ba verlagen, wo die Englander ibn hinweg lodten. In ihren afthetischen Anfichten giengen bie beiben Freunde freilich fpater auseinander : Boie ward von der neuen Zeit fraftig umweht, mabrend Gotter fein eignes behagliches Gefchrante in Gotha unbeirrt burch bas nachbarliche Weimar behauptete.

Gleiche Bildung und Neigung knüpfte die beiden jungen Männer in Göttingen bald sehr fest aneinander, war doch selbst ihre äußere Stellung dieselbe. Auch die gesellschaftlichen Verbindungen theilten sie; beide fanden an Rästner einen freundlichen Gönner, und beide fühlten sich im Heyneschen Hause ungemein wol. Möglich ist daß Gotter, der schon länger in Göttingen war, seinen neuen Freund hier einführte. Der vielbeschäftigte Heyne fand Zeit, mit den jungen Männern sich über das Leben des Alterthums und namentlich über die alte Kunst lehrreich zu unterhalten, und seine geistvolle Gattin, Therese geb. Weiß, deren leidenden Körper eine starte Sele erfüllte, belebte durch

<sup>1)</sup> Bgl. Gotters Borrede zu seinen Gedichten I. Gotha 1787.

<sup>2)</sup> Daß Boie an der von Käftner geleiteten beutschen Gesellschaft für Literatur und Sprache theilnam, scheint nicht. Dieselbe betrieb seit 1762 vorzüglich Geschichte und Alterthümer und war ohne eigentliches Leben.

<sup>3)</sup> Chrift. Gottlob Hehne. Biographisch dargestellt von A. H. &. S. Heeren. Göttingen 1813. S. 48 ff. 167 ff. — Herbers Brief an seine Braut vom Febr. 1772 in den Erinnerungen 1, 216. (Herders sämtl. Werke. Stuttg. 1853. B. 39, 169 f.)

angenehme und bilbende Gespräche ben Kreis, ber sich um sie fclos. Boie erwarb sich ihre Freundschaft.

Für ihre poetischen Neigungen fanden die zwei Freunde außer bei Bennes nur bei Raftner 1 ein freundliches Ohr und eingebende Theilname. Mit großer Berglichkeit außert fich Gotter über Diesen in einem Briefe, ben er nach feinem Abgange von Göttingen ben 8. Nov. 1769 aus Leipzig an Boie fchrieb. Er schilbert barin querft, wie er Rabener franklich, einsam und verdrießlich und theilnamlos gegen die neuere Literatur gefunden habe. "Sein Amt und ber Mangel an geschmactvollem Umgang mögen ihn gang bavon entfernt haben. lebt immer noch 20 Jahre gurud. Es ift rührend die Manner aus jenen Zeiten von ihren damahligen Freundschaften und Berbindungen mit Begeisterung reben ju hören; um so viel rührenber ift es je seltmer ist die Harmonie unter den Berehrern der Muse angetroffen wird. Aber daß diese Herren Beluftiger ? sich um diejenigen die in ihre Fußstapfen getreten find, gar nicht bekummern, bas ift auch ungerecht. Sogar Rlopstods Hermann war Rabnern nur aus Journalen befannt, benn Journale lieft er noch und wie ich nicht undeutlich merken konnte das Rlogische, nicht ohne Varthenlichkeit. Unser Räftner glaube ich ist der einzige, dessen gleich munterer und lebhafter Geist mit dem Fortgang ber deutschen Poefie so wie mit ihrem Anfange bekannt ift, ber ist noch voll jugendlicher Schalcheit fingt, ba seine ehemahlichen Gespielen verftummt find und über die Zeiten feufgen."

Räftner hatte ben beiben Freunden seine lebhafte förderliche Theils name an der Literatur der Gegenwart namentlich bei der Ausfürung des Planes zu einer deutschen Nachbildung des französischen Almanach des Muses bewährt. Diese Samlung der jährlichen slüchtigen Gedichte erschien seit 1765 in Paris und erwies sich so vielsach angenehm und nüglich, daß Gotter und Boie im Sommer 1769 zur Herstellung eines deutschen Musenalmanach sich rasch ents

<sup>1)</sup> Abr. Gotthelf Raftner, geb. zu Leipzig 1719, seit 1756 Prof. in Göttingen, gest. baselbst 1800.

<sup>- 2)</sup> An ben von Joh. Joach. Schwabe seit 1741 herausgegebenen Beluftigungen des Verstandes und Wiges (8 Bände) arbeiteten Käftner, Rabener, Gellert, Uz, die beiden Schlegel, Kleist, Zachariä, Schmid mit. Der Borwurf bezieht sich hier hauptsächlich auf Rabener und Uz.

schloßen. Geie wichen von der Anlage des französischen Almanach darin ab, daß sie auch ungedruckte Gedichte sammelten und den kristischen Jahrbericht wegließen, der übrigens aus dem französischen von 1770 ab nach der Anzeige der Herausgeber ebenfalls wegfallen solte. Die eigenkliche Leitung des geschäftlichen Theils scheint Boie gehabt zu haben, der den Kritikern der Gegenpartei als Herausgeber galt. Gotter steuerte sehr reichlich von seinen Keinen Dichtungen bei, doch gab auch Boie elf Stück. Der Göttinger Buchhändler Joh. Christian Dieterich übernam den Verlag.

Aber ber Druck mar fpat im Sahr begonnen 2 und gieng langfam, folieglich ließ ber Rupferdrucker mit ben Monatsbilbern und Bignetten figen, und als endlich im Januar 1770 ber Mufenalmanach versant werden konte, war bereits ein Nebenbuhler auf dem Markte: Almanach ber beutschen Mufen auf bas Jahr 1770. Leip= gig bei Dobsley und Compagnie.3 Die ungenanten Berausgeber hatten ben Barifer Almanach in ihrer Art nachgeahmt und ein län= geres und bideres Buch bervorgebracht, als ber fleine Göttinger mar. War die Concurrenz verdrießlich genug, so emporte es Boien gang besonders, daß der Leipziger einige Gottersche und Raftnersche Gedichte enthielt, die nur aus seinem Almanach entwant sein konten. ju beftigen und bitteren Erklarungen von beiben Seiten, und bas Ende war, daß Boie mit der Alokischen Rotte, aus welcher der Dods= lepsche Ralender hervorgieng, völlig brach. Boie mufte erfaren, wie namentlich das Haupt, der große Rlot felbst, nicht Lüge noch Berleumdung scheute, um ibm ju schaden und bei seinen besten Freunden ju verbächtigen.

Diefer literarische Berdruß traf mit einem personlichen zusammen, ben unserm Boie seine Hosmeisterei brachte. Der junge v. d. L., eine

<sup>1)</sup> Bgl. das genauere in dem 6. Buche, wo wir die von Boie herausgegebenen fünf Jahrgänge des Göttinger Musenalmanachs im Zusammenhange behandeln werden.

<sup>2)</sup> Roch gegen Ende September liefen Beiträge ein, die Aufname fanden.

<sup>3)</sup> Diese fingierte Leipziger Firma, welche ben Namen von dem bekanten Londoner Berleger Dodsley entlehnte und anfangs Franksurth und Leipzig zeichnete, war seit den ersten sechsziger Jahren thätig. Auf dem Nachbruck des Hypochondristen von 1762 lautet die Firma: Leipzig und Franksurt, Ioh. Dodsley und Casp. Moser (1767).

vaterlose Baise, mar viel zu früh auf die Universität geschickt worden und passte baber bei allen guten Beiftesanlagen nicht babin. jogen, unachtsam auf Sachen und Bücher, machte er seinem Aufseber, ber nach bamaliger Sitte ben Haushalt zu führen, Auslagen zu machen und bann Rechnung zu legen hatte, vielen Aerger. Mutter bes Junglings, die fich an einen Herrn v. B. wieder verheiratet hatte, fand die Rechnungen Boies zu boch und unglaublich und warf Er legte natürlich seine Stelle sofort nieber, ihm Unredlichkeit vor. verlangte aber, bag er seinen Pflegling selbst zu beffen Obeim, bem Beh. Rath v. L. in Berlin bringen und vor diesem sich rechtfertigen Er fcrieb bamals traurige Briefe an bie Eltern und bie Gotter, welcher Göttingen Mitte September 1769 verließ, tröftete ihn mit Lebensweisheit (Leipzig ben 8. Nov. 1769). Ihm sei es in dem anderthalbjährigen Hofmeisterthum nicht beger gegangen, und boch bereue er wegen ber in Göttingen gestifteten Freundschaften die Zeit nicht. "Ich bin überzeugt, mein Freund, baß Sie in Ihrer jetigen Lage ebenso wie ich rasonnieren, wie ich fich tröften werben. Aber artig ist es boch, daß wir bende zu gleicher Beit unfrer Burbe entlebigt worben finb. Findeisen 1 ging mit feinem Beispiele voran, ber Benius ber ihn erlößte, tam hierauf ju mir, und fo weiter. Wir find boch nicht vielleicht alle bren unter einem Geftirne gebohren - fonft wollen wir biefem Blaneten bie Eigen= ichaft hinzuseten laffen: ift ben Sofmeiftern miggunftig."

Boie reiste mit seinem bisherigen Zögling den 15. Decbr. von Göttingen ab. Die ersten Wegstrecken verkürzte ihm die Gesellschaft G. A. Bürgers, mit dem er seit Gotters Abschied öfter umgleng. Ueber den Oberharz und durch einen Theil des Bodethals gelangte unser Freund nach Halberstadt. Hier machte er bei Gleim zweitägige Rast und empsieng von ihm zweifellose Proben des Vertrauens und der Reigung. Schriftlich wiederholte ihm der edle Mann das Anerbieten, bei seiner augenblicklich unsicheren Lage auf ein Jahr zu ihm zu kommen. Aber Boie antwortete: "Für ein Jahr in Halber=

<sup>1)</sup> Die Göttinger Freunde Gotters waren außer Boie Wundt, Essen, Lohow, Firks, Findeisen, Löwen und Wersebe. Bon den Prosessionen vertehrte er mit Hehre vornemlich, außerdem waren ihm Kästner und Dieze freundlich. Nach demselben Briefe.

stadt opfert ich gewiß alles auf, mußt ich Ihnen nicht zur Laft seyn. Das kann ich allenfalls acht Tage, aber länger nie."

Den 21. December 1769 langte Boie in Berlin an; er stieg mit dem jungen v. d. L. bei dessen Oheim, dem Geh. Rath von Lükow, Gesandten am Preußischen Hose, ab. Derselbe behandelte ihn mit großer Achtung und bewies, wie Boie den seinen schrieb, "durch seine ganze Aufführung" gegen ihn stillschweigend die Misbilligung des Bershaltens seiner Schwester. Er muste ihm versprechen, so lange in Berlin zu bleiben, dis er über das Schickal seines Ressen entschieden habe.

Unser Freund lernte nun das Berliner Leben kennen; er suhr fast täglich in die Oper oder in die auf dem königlichen Schloß gegebene französische Comedie, besuchte die Redouten und lebte überhaupt auf großem Fuße. Stets stund ihm die Kutsche des Gesandten oder ein andrer Wagen zur Verfügung. Aber er verzichtete gern auf diese Unterhaltungen, wenn er Freiheit genoß und zu den "großen und berrühmten" Männern Berlins eilen konte.

Schon ben ersten Tag nach seiner Antunft suchte er Fr. Nicola i auf. Derselbe empfieng Boien nach bamaligem Sprachgebrauch "wie einen Freund" und versprach ihm die Bekantschaft der übrigen Geslehrten der Hauptstadt.

Dann fuhr er zu Madame Karschin, mit der er bereits durch Gotter in Briefwechsel stund. Er beschrieb sie den Schwestern als ihrem Bildniss ähnlich, nur älter, auch muße man eine Haube auf ihren Kopf benken. Ihr Betragen sei treuherzig und simpel und kleibe sie gut; feine Lebensart werde man von ihr nicht verlangen.

<sup>1)</sup> Boie führte über seine Berliner Reise ein sorgfältiges Tagebuch in Form von Briefen an die seinen in Flensburg. Dieselben sind vorzugsweise an Schwester Margarete gerichtet.

<sup>2)</sup> Das haus lag unter ben Linden, nah dem Brandenburger Thore.

<sup>3)</sup> Mit Beziehung auf die Hofmeister- und die Almanacherfahrungen foidte Raftner folgendes Spigramm an Boie nach Berlin:

An B.

Der Diebe lach' ich nun, sie sind genug bestraft: Hier hat Berachtung, bort bein Wit mir Recht verschaft. Dein Schickfal kannst Du nicht vermeiben: Hofmeister, Editor mußt du durch Diebe leiben.

Einige Tage später besuchte er Moses Menbelssohn und brachte einen ganzen Nachmittag bei ihm zu. Er war entzückt von bem kleinen verwachsenen Mann mit wenig jüdischen Zügen, der an Bescheibenheit, Anmut des Ausdrucks und Gründlichkeit seiner Reden seines gleichen wenige hatte.

Den folgenden Morgen verbrachte er fast ganz bei Ramler, "unserm Horaz" wie er ihn damals noch nante. Auch hier, wie überall in Berlin genoß er des besten Empfanges. Ramler trug ihm einige Gedichte vor und Boie, der die Kunst des Borlesens schon damals mit Eiser übte, war von der Art des Bortrags ganz begeisstert. "Im Begriffe selbst, schrieb er, glaub ich nicht daß die Kunst der Declamation höher gehn kann." Solche Morgen wurden ihm noch viele zu Theil und bald äußerte er unter diesem Verkehr, daß der Ausenthalt in Berlin ihm die vielen unangenehmen Stunden reichlich vergelte, welche ihn zur Reise dahin gezwungen hatten.

Durch Nicolai erhielt er für seinen ganzen Berliner Aufenthalt Zutritt zu der Mitwochgesellschaft, dem gelehrten Clubb Berlins. Ramler, Sulzer, Mendelssohn, Nicolai, Lambert, der jüngere Lessing, J. A. Beyer, der Flötenspieler Quanz, der Maler Meil, der Componist Krause waren die von Boie genanten damaligen Mitglieder.

Biel Freude hatte er im Umgang mit Meil, ber nach seinem Urtheil ebenso sehr Gelehrter und wiziger Kopf als Künstler war und sich höchst liebenswürdig gegen ihn erwies. Er erschien ihm in den Alten sehr bewandert und regte seine Liebe für Kupferstiche start an. Durch Ramler lernte Boie auch den Maler Rode kennen. Er bewuns berte eine Folge Gemälbe aus der brandenburgischen Geschichte und ein Bildniss von dessen Frau in griechischem Gewande, wie sie dem Hymen ihren Gürtel opserte. Krause, ein geschätzter Abvocat und begeissterter Musiksreund, welcher Ramlers und Gerstenbergs Dichtungen

<sup>1)</sup> Worte Boies in einem der Tagebuchbriefe aus Berlin an feine Schwefter Greichen.

<sup>2)</sup> Geb. zu Galberftadt 1732, geh. Finangrath in Berlin, geft. 1814; "Berfasser einiger ber sußesten Lieber in ben Liebern ber Deutschen" wie Boie schrieb. Er hatte 1756 kleine Lieber und vermischte Poessen herausgegeben.

<sup>3)</sup> Diese Bilder murden im Teutschen Mertur 1788. I, 79 febr gelobt.

componierte und in seinem Sause Maffifche Sachen aufführte, lud ihn Die Oper hatte bereits feinen bisber fclumau biefen Concerten ein. mernben Sinn für bie Dufit gewedt. Lagen wir ihn felbft feinen erften Besuch im Berliner Opernhause ben Schwestern ichilbern : "Des Abends waren wir in ber Oper; ein prachtiges Schauspiel, wenn man fich über bie Unwahrscheinlichkeit, die ben gangen Grund berfelben ausmacht, hinwegfeten fann. Es murbe die verlakene Dibo des liebenswürdigen Metaftafio vorgeftellt. Die Mufit ift von Saffe und übertrifft alles, was man fich vorstellen tann, so wie fie hier überhaupt einen Grad der Vollkommenheit hat, von der ich bisher keinen Beariff gehabt habe. Mein Ohr scheint fich immer mehr und mehr für die Reize ber Mufit zu öfnen. Der Gefang mar außerft icon." Spater fah er bie Oper Phaeton: "Die Mufit ift von Graun, mehr brauch ich nicht zu sagen. Die Boefie folte von Ramler fepn, fo mare alles unverbegerlich. Der Tempel ber Sonne ift so blendend, baß bas Auge taum ben Glanz erträgt. Gang von Glas. aufgehnde Morgenröthe ift so nachgeahmt, daß fie der Ratur nabe fommt. Phaeton mit ben Sonnenpferden fahrt quer über ben Simmel, und man tann sich bes Schredens nicht erwehren, wenn er Man muß eine Oper gesehen haben, wenn man es sich ungefähr nur vorstellen will." Er beschreibt bas Saus: "Das Opern= haus ift fehr groß und hoch; bren Reihen Logen übereinander. Ronig bezahlt fie und ber Eintritt ift gang fren, beswegen aber boch nicht ohne Schwierigkeit, wenn man einen auten Plat haben will. Unten im Parterr fitt ber Ronig mit den Bringen und feinen Offi= Der hinter bemfelben liegende große Raum, ber nach bem zieren. Augenmaß auf 500 bis 600 faßt, ift gang für ben Solbaten, fo viel ihrer barin Blat haben. Sier fab ich jum erstenmal ben großen Brieberich, nicht ohne Schauer ber Ehrfurcht, aber noch nicht nabe genug. - Den Rönig fieht man überhaupt felten. In die Oper tommt er nur, wenn ein Stud jum erstenmal gespielt wird und an ben andern Vergnügen nimmt er gar keinen Theil. außerordentlicher Anblick, wenn man von den Logen berunter eine solche Menge Menschen und bann mit einem Male ben Borhang aufgezogen sieht." - "Am ersten Weihnachttage war wieder Oper, geftern (ben zweiten Feiertag) frangofische Comedie und Redoute, und heute Comedie auf dem Schloße. Wir waren allenthalben.

französsische Comedie ist sehr gut, und nur das schöne Spiel machte mich den Berdruß vergeßen, daß ich in einer deutschen Hauptstadt ein französisches Schauspiel sehen mußte. Man ist hier übershaupt beinahe wie mitten in Paris." Im weitern Berlauf seiner Briese bemerkt er einmal, nachdem er den Ruhmsüchtigen von Desstouches gesehen: "Wir armen Deutschen folgen unsern Meistern und Herren nach und machen auch die artigen Tändelehen nach, zu einer Zeit wo wir noch sast gar keine große comische Stücke haben. Ich schen und allen, die gute comische Stücke haben. Ich seihen Arbeiten für ein gutes comisches Stück, wie wirs noch nicht haben. Aber die ersten sind freylich leichter."

Am Geburtstage des Königs besuchte Boie die große Redoute im Palast des Prinzen Heinrich, wo über drittehalbtausend Masken waren. An Ramlers Geburtstag (25. Febr.) suhr er mit der ganzen Festgenoßenschaft auf eine Maskerade. Lange gieng er mit einem Zauberer in eifrigem Gespräch durch die Menge, der sich schließlich als Prinz Friedrich von Braunschweig! entbedte. Das war der einz zige fürstliche Herr im damaligen Berlin, welcher die deutsche Literatur beachtete und liebte. Er hatte Lessings Sara ins französische übersezt.

In Neinere gesellige Kreise tam Boie öfter bei Nicolai, bessen Frau, Elisabeth Macaria (geb. Schaarschmidt) ihm als würdige Gesfährtin des thätigen Naren Mannes erschien.

Bei Moses Mendelsohn speiste er einmal mit Ramler zu Mittag; barnach lasen sie ein neues Trauerspiel Weißes. Er sah mit inniger Freude die wolerzogenen Kinder, welche der Bater selbst in seinen wenigen Freistunden sorgfältig unterrichtete, und in ihrer Mitte die stille bescheidene Frau mit dem seinen edlen Antlig. Durch den jüngeren Lessing, auf dem kein kleiner Theil von dem Geiste des Bruders ruht, und mit dem er viel durch Berlin wanderte, kam Boie in eines der reichen jüdischen Häuser. Von einer Abendegesellschaft darin erzählt er: "Ich sand ein par sehr artige Jüdinnen

<sup>1)</sup> Pring Friedrich August von Braunschweig, geb. 1740, Reffe Friedrichs b. Gr., erbte 1792 von seinem Schwiegervater, bem Herzog von Burtemberg-Oels das schlesische Fürstenthum Oels; er ftarb 1805.

<sup>2)</sup> Karl Gotthelf Leffing, geb. 1740 zu Ramenz, bamals Affiftent beim Münzbirectorium in Berlin, gest. zu Breslau 1812 als Münzbirector, ber Großvater bes Malers Karl Leffing.

ba, die mit Berfiand und Geschmad von unfrer Literatur redeten. Wenn ich hier länger wäre, ich wurde oft in judischen Gesellschaften sen, und ich muß sagen, daß ich den steisen ungesellschaftlichen Zwang sast noch weniger hier finde wie in den andern Gesellschaften."

Weit weniger Geschmack wie an den geistreichen Jüdinnen fand Boie mehr und mehr an der kristlichen Madame Karsch. Er gesteht ihr freilich zu daß sie eine brave, äußerst gutherzige Frau sei. Aber "sie wäre eine größere Dichterin geworden, wenn sie nie Berlin gesehen hätte. Sie ist hier zu sehr zerstreut und wegen der Theure des Ortes zu sehr der Versuchung ausgesetzt, Gelegenheitsgedichte zu machen, die der Tod des Genies sind. Sie ward zudem zu start und zu frühzeitig gelobt und dadurch nachläßig zu einer Zeit, da all ihr Bestreben hätte sehn sollen, das Lob zu verdienen das man ihr gab. Es kommt aber zuweiken noch ein Lichtstrahl der den Schwall von mittelmäßigen Versen vergessen macht, die so geschwinde sterben als sie entstehn." Boie beurtheilte also die gute Frau und mittelmäßige Verskünstlerin ganz richtig. Er hat später wo er konte ihr zu nüßen und sie gegen Unbilligkeit zu schützen gesucht.

Zuweilen kam Boie zu bem treslichen Probst Spalbing, bessen Predigten er übrigens lieber hörte als seine Schriften las. Auch Joh. Aug. Eberhard, ber damals in Berlin als Prediger lebte und an Nicolais Allgemeiner Bibliothek mitarbeitete, sah er öfter. Bei einem Besuche, den er dem Militärprediger Grillo, einem der früsheren Theilnemer an den Literaturbriesen machte, lernte er manches von dessen rythmischer Uebersetzung des Pindar kennen, die ihn damals ebenso entzücke, als er wenig Jahre später scharf über sie urtheilte, nachdem er eine besere Weise poetischer Uebertragung der Alten kennen gelernt hatte.

Anregung, Erweiterung seines Gesichtstreises, Bermehrung seiner Menschen und Bücherkentniss gewann er auf allen Seiten. Am meisten verdankte er doch Ramler, der durch Kränklichkeit zur Zeit am arbeiten gehindert, die fast täglichen langen Besuche des artigen eifrigen jungen Mannes gern sah, ihm von seinen und anderer ungesdruckten Gedichten vorlas und über Literatur, Sprache und Dichtstunst viel sprach. "Wir reden viel von deutscher Sprache und Grams

<sup>1)</sup> Knebels literar. Nachlaß 2, 145.

matik, die seit einiger Zeit das Hauptaugenmerk meiner Studien sind. Biele Sprachen zu lernen, wie man eine fremde lernen kann, sagt Bostaire, ist die Beschäftigung von einigen Jahren; aber die seinige recht zu wißen, ist das Geschäft eines ganzen Lebens." Boie gieng in Ramlers Ideen über den Bersdau und das Wesen der Poesie so ein, daß dieser ihm den Borschlag machte, als sein Gehilse bei Aussührung verschiedener Pläne in Berlin zu bleiben. Allein unser Freund hatte hinter die Schauwände des gelehrten Berlins scharf genug geblickt, um vorsichtig zu sein. "Ein Deutscher, schrieb er darüber den seinen, macht hier kein Glück. Die besten Röpse werden hier gelobt und nicht unterstützt. Die Nachwelt wird einst erstaunen, wenn sie hört, daß ein Ramler Knaben sür 400 Thlr. unterrichten muß und ein Mendelsohn Seide für einen andern verkausen."

Boies Freunde machten noch einen andern Plan für ihn. "Der König errichtet eine neue große Schulanstalt, berichtete er den Eltern. Ich din bestragt worden ob mir mit einer Prosessorstelle daben gedient sen und habe zugleich das Versprechen daß ich die Wissenschaft wählen soll, mit der ich mich am liebsten beschäftige." Aber er sah bald daß alles sehr unbestimmt in Zeit und Ort sei und ließ sich dadurch nicht seßeln, wie gern er auch unter günstigen Umständen in Berlin geblieben wäre.

Unterbessen widelte sich seine Angelegenheit mit der Mutter seines früheren Pfleglings ab. Der Geheimerath v. Lügow hatte freilich keine Zeit oder keine Lust sich damit zu besaßen, und so ward Boie für den Schaden an seinen Sachen und für die Rückreise mit einigen Louisdors über die letzte Göttinger Rechnung abgesertigt. "Ich habe also das Bergnügen, ein Jahr für Kost und Ehre gedient zu haben."

Das waren seine ersten Hosmeisterschicksale. Aber er ließ sich badurch nicht irre machen, und sah getrost in die unsichere Luft. Den besorgten Eltern und Schwestern versicherte er, seit Flensburg sei er nicht so heiter gewesen als grade jett. "Berhungern wird mich der Himmel nicht laßen, und mehr als Brot verlang ich ja nicht." Da er von der Hand in den Mund leben müße, könne er es ja wol nach dem Bunsche seiner Freunde in Berlin versuchen, aber zuerst müße er nach Göttingen zurück. Fände er dort freisich nichts, was ihn halte, so wolle er gewiss den nächsten Sommer in Berlin zubringen.

Unter die hier genoßenen Annehmlichkeiten durfte Boie den frisschen brieflichen Berkehr mit den seinen in Flensburg rechnen. Außführlich erzählte er seiner Schwester Gretchen, worein sich Stellen für Lieschen und den Bater woben, von seinen Eindrücken in der großen Stadt, von seinen literarischen Freunden, von seinen Almanachhändeln. Lebhafte Antworten der Schwester bewiesen ihm den empfänglichen Boden, und dankbar dachte dann Boie nach frohen Abenden unter würdigen Männern und anmutigen Frauen Berlins an das Batershaus im fernen Flensburg.

Seine Abreise stund vor der Thür. Wie hatte Sappho Karsch den Freund ohne einen Reisestrauß ihrer Reime ziehen laßen können? Sie hatte früher schon an Margarete Boie eine poetische Epistel gesandt und nach damaliger Sitte um ihre Freundschaft gebeten. Nun widmete sie dieses Gedicht Heinrich Christian:

> Freund, wo find die Stunden bin getommen, Die Du unter uns verlebt? Wenig hat ber finftre Gram genommen, Biele waren Goldburchwebt, Biele flogen Dir vorüber Lieblich fanft und hell, Wie ber Silberquell, Den ber Dichter an ber Tiber Göttlich fang. Ach Dein Bang Bon ber neuen Freunde Reihe Ift fo fdwer. Als wenn Blut und Mart ju Bleie Umgeschaffen mar. Doch mit offnem Arme warten Alte Freunde Dein, Die Dir alten Wein ersparten, Bonigfüßen Wein. Riedlich fleine Schmäufe geben Sie Dir rund herum. Ihre Seelen ichweben In Elpfium. Ihre Lippen fragen Taufend Fragen Dich. Und da wirft Du fagen, Sappho liebet mich. Sappho bie ben Racher

Amor fang, Und ba tonen neue Becher Rlana an Rlana. Aber ftolger tont ber Deine. Denn Du rufeft laut: Brüber, bort, ach bort! ber feine Große Dichter ward vertraut Mit ber Bruft, Die für euch brennet: Freuet euch mit mir vereint: Ramler nennet Guern Boie feinen Freund! Und ba jauchgen fie Dir alle Freuben ju; Jeber fpricht wie Du: Shalle, ichalle, Schalle muntrer Trinkgefang, Dem gur Ehre, Dem Lyaus und Cythere **Böttertranf** Eingeflöket in ber Stunde, MIS ber Belicon vernahm Aus des Mufengottes Munde, Dag jur Welt fein Liebling tam!

Am 2. März 1770 verließ Boie Berlin und fuhr zuerst nach Potsbam. Er gieng nach Sanssouci, besah die Statuen und Gemälbe und bestieg die Höhe hinter dem Schloß, wo Kleist einen großen Theil seines Frühlings gedichtet hatte. "Ich bin unter einem Baume mit heiliger Ehrsurcht geseßen, in welchen er seinen Namen geschnitzten hatte." Sein Führer war ein Offizier der Potsdamer Garnison, an den ihn seine Berliner Freunde empsohlen hatten: Rarl Ludzwig v. Knebel.

Anebel, seit Anfang 1763 in preußischem Dienst und einem Potsbamer Regiment zugetheilt, gehörte in jenen Keinen Areis dortiger Offiziere, welche die Tugend auf ihren Schild schrieben und die Poesie unter Kleists Vorbild und Ramlers Anseuerung übten. 2 Sie strebten dadurch, den eintönigen Garnisondienst in ehrbarer Art zu

<sup>1)</sup> Och, au Wallerstein 30, Nov. 1744, gest, au Jeng 23, Febr. 1834.

<sup>2)</sup> R. L. v. Anebels literarischer Nachlaß und Briefwechset, herausgeg. von Barnhagen und Mundt I, XV. f.

unterbrechen und empfahlen sich zugleich der freilich allzeit targen Gunst des großen Königs. Knebel, der frühere Theologe von Halle, erfaßte sein Ziel mit besonderer Wärme; er war ein ebenso eifriger Schüler Ramlers als ein streitbarer Ritter der Sittlichkeit. Von Anspach her hatte ihn der Hauch Uzischen Geistes den epistolaren Bestrachtungen sowie dem anakreontischen Liedchen zugetrieben. "Er ist ein Freund und Schüler Uzens, schrieb Boie den Tag nach der ersten Bekanntschaft mit Knebel, und durch ihn lern ich auch diesen vortressischen Mann kennen. Herr v. Knebel wird auch von Seiten der Dichtkunst vielleicht noch einmal Kleist seyn. Von Seiten des Herzens gesteht ihm selbst Ramler die größte Gleichheit zu."

Boie und Anebel schloßen in den zwei Tagen ihres Umgangs eine Freundschaft, die sich durch lebhaften Briefwechsel bis zu Anebels Abgang von Potsdam bezeugte. Die literarischen Neuigkeiten und die Fragen der poetischen Technik gaben, stets unter Berufung auf Ramlers Entscheid, den Inhalt ihrer Mittheilungen. Boie hatte in dem neuen Freunde zugleich einen guten Beiträger zum Musenalmanach gewonnen.

Bon Potsdam gieng Boie nach Magbeburg. Zuerst suchter ser seinen Landsmann, ben Prediger Jac. Fr. Feddersen auf, der sich in geistlichen Dichtungen übte, und ihn einigen dortigen Musensfreunden, dem alten Rector Goldhagen, dem Subrector Gottfr. Bened. Funk und dem Hofrath Friedr. Köpken vorstellte. Diese Männer, so wie der unserm Boie schon von Berlin bekannte reformierte Prediger Sack waren Mitglieder der seit 1760 blühenden Magdeburger Mitwochgesellschaft. Ihr Mittelpunkt war Fr. Köpken, sein Mann von ausgedehnten literarischen Verbindungen, Freund Klopstocks, Gleims, Nicolais, Weißes, der gleich Feddersen und Funk mit geistlichen Dichtungen hervortrat, zugleich aber die Stolie und Epistel zu freundschaftlichen Zwecken übte. Er wolke besonders die musikalische Poesie psiegen, machte auf Dichterruhm keinen Anspruch,

<sup>1)</sup> Der erste Brief Boies, vom 19. Marz 1770, steht bei Dunzer, Zur beutschen Literatur und Geschichte. Aus Anebels Rachlaß 1, N.2. Biele andre in Anebels literar. Rachlaß 2, 77—146. Die Anebelschen sind in Ganben ber Boieschen Familie. Doch fehlen in beiben Reiben manche Stude.

<sup>2)</sup> Geb. 1736 ju Schlesmig, geft. als hauptpaftor in Altona 1788.

<sup>3)</sup> Geb. 1737 zu Magdeburg, geft. daselbft 1811.

sonbern begnügte sich für die öffentliche Gottesverehrung und die häußlichen Kreise singbare Lieder zu schaffen, die er vor ihrer Ausgabe ber eingehnden Beurtheilung seiner Freunde unterwarf.

Am nächsten schloß sich Boie an Funt 1 an. "Herr Funke hat mich außerordentlich eingenommen und seine Freundschaft, die er mir gestern anbot, ist mir außerordentlich wichtig," schrieb er in sein briefliches Tagebuch. Funt war Hauslehrer der Cramerschen Söhne in Ropenhagen gewesen und Freund Klopstocks und Gerstenbergs geworden. Er hatte einige Beiträge zu J. A. Cramers nordischem Ausseher gegeben, 2 und erschien Boien als ein sehr geeigneter Versmittler mit dem nordischen Kreise. Er verschaffte ihm auch mehrere ungedruckte Dichtungen der Ropenhagener für den Musenalmanach und unterstützte denselben sonst. Funt und Boie wechselten mehrere Jahre Briefe.

Nach zweitägiger Rast sezte Boie seine Fahrt von Magdeburg nach Halberstadt sort. Am Abende des 8. März war er bei Gleim, der ihn mit offnen Armen empsieng. Sie waren mit der Nichte Gleminde und Joh. Georg Jacobi sehr vergnügt. Boie sand Briefe seiner Schwestern, Gretchen hatte auch ein Schreiben an die Karsch beigesegt, womit der Bruder sich zusrieden äußerte. Aber mochte das Klop = Riedelsche Gift in ihm wirken, mochten die Dichtersreunde, die er erworden, ihm mehr Mut nehmen als geben, er empfand in Halberstadt zum ersten Male meines wißens die Unsust am dichten. "Aus meinen Versen über Gellert wird nichts, schried er an Margarete, so wie ich überhaupt schwerlich noch etwas machen werde. Bey dem zestigen Zustand unster Literatur versiert man alle Lust, wenn man sich nicht sehr merklich fühlt. Was ich noch einmal machen tönte, wird nur in Prosa sehn."

Rach brei Tagen verließ er Gleim und eilte Göttingen gu.

Die dortige Luft drückte ihn anfangs. "Gewöhnt an die Gefellssichaft der beften Menschen, denen mich ein gutes Glück die ganze Reise über zugeführt hat, fällt es mir sehr schwer, unter so vielen

<sup>1)</sup> Geb. 1784 zu hartenftein im Boigtlande, geft. 1814 als Rector ber Domfchule in Magbeburg.

<sup>2)</sup> St. 87, 152, 153, 179,

Ungebildeten zu leben, schrieb er ben 19. März an Knebel. 1 wenigen Gelehrten, die den Menschen nicht gang ausgezogen haben, fann ich nur seben, wenn ftubieren ober bas etle wiebertauen ber bekannteften Dinge ihnen Munterkeit und Fähigkeit zur Gesellichaft genommen hat. Göttingen bat eben den Fehler als Potsbam. nur ein Stand bemerkt wird, verliert man biejenige Abwechselung ber Stände, die den Aufenthalt in größeren Orten angenehm und Die eigentliche Gesellschaft macht." In einem Briefe an Anebel vom 10. Juli 1770 spricht er von getäuschten Hofnungen, nicht bewährten Freunden und bedauert die Thorheit, wegen eines Bielleicht in Göttingen von Berlin fortgegangen zu fein. Ungefähr gleichzeitig schrieb er an Funt: "Ich bin mir felbst überlaßen und muß für mich selbst forgen. Studieren kann ich nicht, weil ich ben ganzen Tag arbeiten muß, und mas hilft mir alsbann Göttingen? Gin paar Brojecte, die mir mifsqludten und viele Dinge, die einen begleiten ber nicht gludlich ift, haben mir nebft ein wenig Rrantheit eine üble Laune gebracht."

So sah sich Boie veranlaßt, wieder das Hosmeisterleben zu versuchen. Im August 1770 trat er seine neue Stelle an; <sup>2</sup> er glaubte sich gegen die früheren schlechten Ersahrungen geschüzt, weil tein deutscher Junker, sondern ein junger Engländer sein Pflegling war. Er hieß der Gesellschafter desselben, hatte ziemliche Herschaft über seine Zeit, und solte ihm nur Unterricht im Deutschen geben und seine Sitten beaussichtigen. Rechnungen zu führen verlangte man nicht von ihm. <sup>3</sup>) Bald kam deutscher Unterricht bei andern jungen Engländern hinzu, und da Boie nun fortwährend Englisch sprechen muste, gewann er eine sehr bedeutende Fertigkeit und zugleich durch sein eifriges Studium der Literatur eine sehr geuaue Kenntniss der Sprache. Besonders hatte ihn das Bersprechen gelockt, daß er mit dem Zögeling Reisen durch Deutschland und andre Länder machen solle. Allein daraus ward nichts. Obschon der junge Mensch, der bei gutem Herzen vollständig unerzogen und ununterrichtet war, unter Boies Leis

<sup>1)</sup> Dunger zur beutschen Literatur und Geschichte aus Knebels Rachlaft, I. N. 2.

<sup>2)</sup> Die Zeit ergibt sich aus dem Briefe an Knebel vom 29. Oct. 1770, Knebels Rachl. 2, 81.

<sup>3)</sup> Undatiertes Brieffragment an Funt.

tung enticieben fortidritt, brach ber Bater ploklich unter bem Bormand, sein Sohn brauche zu viel Gelb, ben Bertrag. Aus Theil= name für ben Jungling behielt ibn Boie noch einige Zeit ohne Entgelt bei fich und lebte bis Johannis 1771 allein von feinem Sprachunterricht und von Gelegenheitsgebichten, die ihm ab und zu aufgetragen wurden. 1 Seyne scheint ihn damals aufgefordert zu haben, fein Glud als Lehrer an der Universität zu versuchen; allein Boie batte keine Lust zum akademischen Leben, obschon er, wie er seiner Mutter am 1. August 1771 barüber schrieb, auch feine Sinbernisse in ben Weg legte. Doch bot man ihm nichts bestimmtes an. "Ich batte auch eine Stelle in Wien bekommen konnen, schrieb er weiter. Herr Hepne wolte mich als Auffeber einer Antiquitätensammlung da anbringen, aber ich habe boch Bebenken getragen, etwas ungewiffes mit einer Stelle zu vertauschen, wo ich ohne Sorgen leben und auch etwas für die Aufunft sehen kann. Frenlich versuchte mich die baben fo leichte Reise nach Stalien gewaltig. Was mir am meisten widerstand, war, daß ich verbunden sein solte, in einer Zeit, wo es mir unmöglich mar, etwas volltommenes zu liefern, eine Beschreibung bes Rabinets zu geben. 3ch tenne die Werte ber alten Runft noch fast nur aus Rupfern und biefes ift eine febr unvolltommene Renntnifs."

Unter solchen Umständen übernam er Johannis 1771 von neuem eine Stelle bei einem jungen Engländer, der, ein düstrer eigensinniger Mensch, Boien die Hefen aus dem trüben Becher des Mentorstandes zu trinken gab. <sup>2</sup> Jum Glück benamen sich die übrigen in Göttingen lebenden jungen Briten beßer gegen ihn. Im Sommer 1772 lebte er ganz in ihrer Gesellschaft als ihr Führer und genoß viel Achtung und Liebe. Bon 6—10 Uhr früh war er sein eigner Hert, von da bis 7 Uhr Abends, und manchmal den ganzen Abend hinzu hatte er mit den jungen Leuten als Gesellschafter, Lehrer und Spielsgenoße zu thun. Er hatte mit ihnen in alle Göttinger Kreise Zuttitt. Besondere Anbänglicheit erwies ihm John Andrés, der später

<sup>1)</sup> So machte er für die Meklenburger Landsmannschaft ein Gedicht an die Herzogin von Meklenburg 1770.

<sup>2)</sup> Br. an Anebel vom 28. Mai 1771 (Nachl. 2, 95 ff.) Br. an Reinhold Boie vom 16. Jenner 1772.

<sup>3)</sup> Auf 3. Andres Abschied bichtete Bog eine Ode, die Göttingen den 1. November 1772 unterzeichnet zuerst im Wandsbeder Boten 1772 No. 200

im nordamerikanischen Kriege als englischer Offizier einen traurigen Tob fand. Er war bes Deutschen mächtig und schrieb an Boie nach seinem Abgange von Göttingen herzliche beutsche Briefe. Boie hat noch in späten Jahren seiner mit Liebe gedacht.

In biesen Verhältnissen blieb unser Freund auch die nächsten Jahre. Gewönlich hatte er einen der Wildfänge in besonderer Hut, ohne doch die nötige Gewalt über ihn zu besigen; er muste für seine tollen Streiche eintreten und war überhaupt der Geschäftssührer für alle Göttinger Engländer, woraus ihm unendlich mühselige und versbrießliche Arbeit erwuchs. Besondre Not machte ihm ein gewisser Schüß, den er von 1772 bis Anfang 1774 bei sich hatte, ein tolsler undändiger Bursche und meisterlicher Schuldenmacher. Dessen Nachsolger Vaughan war beser und mit ihm machte Boie endlich im Sommer 1774 eine Reise. Aber auch dieses Verhältnis schloß mit argen Verdrießlichseiten und großem Schaden.

Freundlicher war Boies Berührung mit beutschen Bürgern ber Georgia Augusta. Sehr innig verkehrte er in ben ersten Jahren mit ben beiden Grasen Reventlow, Cajus und Friedrich, Söhnen bes Grasen Christian Detlev Friedrich. Schon die Landsmannschaft versband ihn mit den beiden ausgezeichneten Jünglingen, deren späteres Leben, was die Jugend versprochen hatte, hielt. Wir werden ihnen weiterhin begegnen; hier genüge die Bemerkung daß Friedrich Reventslow der spätere Herr von Emkendorf ist.

Mit ben beiben Brübern machte Boie Pfingsten 1771 eine Reise nach Braunschweig und erneute ober gründete babei seine Bestantschaft mit Leffing, Jerusalem, Ebert, Gärtner, Schmib, Zachariae in mehrtägigem lebhaftem Umgang. 1

Auch bem Meklenburger Freiherrn Kielmansegge ftund Boie nahe. Er war sein Lehrer im englischen, und wie Kielmansegge ein= mal schrieb, auch im ironischen. Derselbe gieng 1772 nach Wezlar und schloß sich ber von A. Fr. v. Goue gestifteten Tafelrunde an.

erschien. (Ueberarbeitet in den Sämtl. Gedichten. 1802. III, 19—22.) Die Entstehung der Ode und den Abschied schildert Boß in einem Briefe an Brudner, Br. 1, 94 f. — André, bereits Offizier als er in Göttingen studierte, muste zu seinem Regiment, das nach Amerika gieng. Er ward in dem Kriege gesangen und weil er der Spionage verdächtig war, erschosen.

<sup>1)</sup> Anebels Rachlaft 2, 97.

Söthe schilbert ihn in Wahrheit und Dichtung als höchst tüchtig und zuverläßig und als den ernstesten der Ritter; Restner bezeichnet ihn als stoischen Philosophen. Er studierte nicht bloß den Reichsprozes, sondern nam lebhasten Theil an der schönen Literatur. Mit Göthe blieb er auch nach dessen Flucht von Wezlar freundschaftlich verdunden; in sehr vielen Briesen an Restner läßt Göthe "den braven Riesmansegge" grüßen und bittet ihn lieb zu behalten. Derselbe theilte Boien Aeußerungen Göthes über den Musenalmanach für 1773 mit, er könne auf dessen Urtheil immer einigen Werth setzen. Kielsmansegge war beiläusig derzenige, zu welchem der unglückliche Jerussalem das meiste Vertrauen hegte.

Auch ein andrer Göttinger Schüler Boies, v. Falde, Sohn bes hannöverschen Gesandten in Wezlar, berichtete Aeußerungen Göthes über den Musenalmanach an Boie. Durch ihn erhielt Göthe, der von Falde begeistert verehrt ward, die ersten Bogen des Almanachs für 1774 mit seinem Wanderer.

Aber nicht im Verkehr mit biesen jungen Ablichen, noch weniger in bem Verhältniss zu den britischen Wildstängen liegt die geschichtliche Bebeutung der Göttinger Jahre Boies, sondern in seinem Umgange mit einer Zahl bürgerlicher deutscher Jünglinge, bie sich dem erfahrenen Manne von Geschmack und seiner Bildung allmählich anschloßen. Ein par edelgeborner junger Männer traten dann in die Kette, welche durch Poesie und Freundschaft auf eine Spanne Zeit sestgeschmies bet war.

Mit dem begabtesten von allen, Gotfr. Aug. Bürger, war Boie seit 1769 bekannt, verkehrte aber erst nach Gotters Abgang im Herbst 1770 und besonders nach seiner Rücktunst von Berlin häusiger mit ihm. Ueber die Anknüpfung der näheren Freundschaft gibt ein Brief an Gleim vom 28. Jan. 1771 Kunde, der zugleich die Gabe Boies, Menschen zu schilbern, zeigen kann. Gleim hatte sich nach

<sup>1)</sup> Göthe und Werther S. 36.

<sup>2)</sup> Ebend. S. 88.

<sup>3)</sup> Ebend. S. 183.

<sup>4)</sup> Johannes Muller von Schaffhausen ftudierte damals auch in Gottingen. Boie kante ihn zwar, hatte aber keinen naheren Berkehr mit ihm. Brief an Geinr. Bog vom 19. Jan. 1804.

Burger erfundigt, barauf fcrieb Boie:1 "Ich tenne Beren Burger nicht allein, sondern er ift auch mein Freund, so lange ich ihn kenne. — Er hat in Halle Theologie studiert, unter Meufeln einmal bisputiert. und mehr durch sein Genie als durch Meiß so viel gelernt, daß er sicher sein Glud gemacht haben wurde, wenn nicht sein frepes luftiges Leben die Herren Theologen verhindert batte, ihm aute Zeugniffe au Eben das, was auf einen edlen Zwed gelenkt, ben Mann von Genie so weit über gemeine Menschen erhebt, führt auch an ber andern Seite weiter als biefe, wenn er nicht fruh genug mit Mannern von ebler Denkungsart umgehn und seinen sittlichen Character nicht in einer feinen edlen Erziehung verbegern tann. Das war bas Unalud meines Freundes. Ohne alle Erziehung, ohne Befdmad wurde er auf das Badagogium zu Halle geschickt, das nach bem Bekenntniffe, bas mir mehrere, bie ba gewesen, gethan haben, nicht mehr die Schule ber Sitten und der Tugend ift. Er lernte etwas, und vertauschte bie Schule mit ber Universität. Sier fubr er fort wechselsweise zu schwärmen und zu ftudieren, und wurde burch bas Benfpiel bes Lehrers aufgemuntert, ben er fich mablete, vielleicht nie einen andern Weg gegangen senn als biefen, worauf in unsern Tagen so viele gute Röpfe verunglückt sind, wenn er nicht hierher gekommen ware. Er fabe felbst ein, daß es mit der Theologie nicht geben wurde, und beredete feinen Grofvater, von dem er abhangt, ihn nach Got= tingen ju schiden, um bie Rechte zu ftubieren. Das that er auch mit einem Eifer, ber ihn in einigen Nahren geschickt barin machte, fand aber noch immer Zeit, die schönen Wißenschaften gründlicher zu ftudieren, als man fie gemeiniglich zu ftudieren pflegt. Indess brachte ihn eine ungluckliche Gewohnheit und Mangel an guter Gefellschaft noch immer wieder in seine vorigen Ausschweifungen, und dadurch wurde sein Großvater so aufgebracht, daß er seine Sand ganglich von In dieser traurigen Lage ift er noch, aber so ungludlich fie ihn in mancher Absicht macht, hat sie boch gute Folgen für ihn In dieser Zeit ward ich mit ihm bekannt. aebabt. Die Anbana=

<sup>1)</sup> Der Brief ift gebruckt im Literar. Convers. Bl. 1821. N. 278, bei G. Döring, Bürgers Leben (Berl. 1826) 20 — 25. 33. und in Bürgers samtl. Werken, 4, 206—10 (1844). Ich gebe ihn hier auszüglich aus meiner eigenen Abschrift bes Originals im Halberftabter Gleimhaufe.

lichkeit an Mennungen, die ich nicht mehr hatte, die Zubersicht, die alle Gelehrte von einer gewiffen Secte haben, und die mir von Tage ju Tage unerträglicher wirb, weil fie ein ficherer Beweis ift, bag man nicht viel gesehen hat und nie weit seben wird, machten, daß wir trot unfrer Befantschaft noch immer entfernt blieben. Der genaue Umgang mit meinem Freunde Gotter, ber mir bamals wenig Reit und wenig Muße zu einem andern ließ, trug vielleicht auch etwas Einerlen Liebe ju ben Mufen, einerlen Studien muften uns indeffen näher vereinigen, und nach Gotters Abreife faben wir uns icon öfter. 3ch reifete indess nach Berlin, und feit meiner Burüdfunft leben wir als Freunde mit einander. Er hat seitdem bas Spanische sehr weit getrieben, und ift gang ju ben griechischen Musen Berr B. lebt ist auf eine untabelhafte Art, und aurückgefehrt. ich verspreche ber Nation von feinen Talenten nicht wenig. haben sie ben feiner vorigen Lebensart, aber zerftort find fie nicht. 3d glaube, daß ber Eintritt in die feine und gefittete Welt ihn jest zu einem vollendeten Mann machen und leicht das Robe abschleifen wurde, das ihm noch von seiner vorigen Lebensart übrig geblieben ift. 3d habe icon verschiedene Versuche gemacht, ihn aus seiner Lage zu reißen, aber alle find noch vergebens gemefen. Er weiß nichts Um Ihnen einen völligen beutlichen Begriff von ihm au geben, habe ich sogar meines Freundes nicht geschont; aber er selbst würde alles billigen und bestätigen, was ich gesagt habe, sobalb er ben Mann fennte, bem ich es fage."

Durch eine lange Jahresreihe hat die Freundschaft zwischen Boie und Bürger sich bewährt, aus welcher der eine Lehre und Trost, der andre den Geminn der Berührung mit dem Genius empfieng. Es waren verschiedenartige Männer: hier der weltmännische vorsichtige Boie, dort der studentische Bürger, der treuz und quer über die Lebens- linie sprang; hier der strenge Beodachter der Sitte und der genaue Geschäftsmann, dort das Spiel der Leidenschaft und der läßige Ar- beiter; hier der gebildete Kenner ohne schöpferische Eigenthümlichkeit, dort der Dichter von Gottes Gnaden, der seine Lieder oft mit Herz- blut schrieb, aber den die Grazien nicht selten slohen. Boies Freundschaft war durch zwanzig Jahre Bürgers Zuslucht; hier kehrte er mit seinen Wünschen und Sorgen, seinem Uebermut und seinem Berzzagen ein, nicht aber mit dem offenen Bekentniss des verlorenen

Kampfes zwischen Sinnen und Gesetz. Wir werden später berichten, wie sich ein großer Theil von Bürgers leben und bichten aus dem Briefwechsel der beiben erhebt.

M8 Boie mit Bürger sich im Frühjahr und Sommer 1771 näber befreundete, hatte er felbst den Traum von fünftigem Dichter= ruhm icon ausgeträumt.2 "Den Gebanken bie Welt mit Schriften einmal zu unterrichten ober zu vergnügen, geb ich auch immer mehr auf, je mehr ich die strengen Forderungen kennen lerne, die man an Die Schriftsteller zu machen berechtigt ift," fcrieb er feinem Bruber Reinhold d. 26. Juni 1771. "Rann ich in einem fleinen Zirkel nur fünftig einigen Menschen nütlich sehn, so ift mein Bunsch erfüllt." Rury vorber d. 1. Mai 1771 äußerte er gegen Gleim: "Mit meinen Reimerepen ift es gang aus. Ich fann mir felbft nicht in vier Zeilen Benüge thun, wie follt ich andern meine Schwäche zu zeigen wagen?" Freilich leate er bem Briefe fein vortrefliches Gebicht "bas Gewitter" bei, die musterhafte Bearbeitung des Colardeauschen Lise et l'orage, und widerlegte so durch die That die Worte; aber er hatte innere Bebenken barüber: "Ich zeig es nur Ihnen, fchrieb er an Gleim, benn es ift zu fehr frangofisch, um von einem Deutschen nachgefungen au werden. Wie ich baau gekommen bin es zu thun, weiß ich felber taum." Den 4. Nov. schrieb er Anebeln: "Ich babe zu viel Berstreuungen und zu wenig Anlaß zum bichten, als daß ich viel und was gutes machen könnte. Ich versuche jest bie leichte epître, viel=

<sup>1)</sup> Siehe das fünfte Buch.

<sup>2)</sup> Meusel, gelehrtes Teutschland 1, 169 führt unter Boies Ramen auf: Gedichte. Bremen und Leipzig, bey Joh. Heinr. Cramern, 1770. 38 S. und 1 Bl. Inhalt. In dem von Boie durchgesehenen Artikel über ihn in Cordes Lexicon der schlesw. holst. Schriftsteller S. 26 wird die Berfaßerschaft abgelehnt. Keins der einundzwanzig Gedichte sindet sich unter den von Boie später in den Almanach eingerückten, wie mit Uederarbeitung sonst dem einen oder andern gewiss geschen wäre. Das Gedicht an die Rose (N. 17) ist keineswegs die Grundlage der Boieschen Bearbeitung der Bernardschen Ode la Rose (Musenalm. 1772. S. 86) und kann im Gegentheil grade beweisen, daß jene kleine Samlung nicht von Boie herrührt. Auch die Widmung "Dem Herne Sersaßer des Gedichtes die Nymphe Panope" d. i. R. A. Schmid, spricht nicht für Boie, der 1770 mit Schmid nur wenig bekannt war. Der Leipziger Almanach auf 1771. S. 110 nennt Gotter als Bersaßer, indess ich glaube auch mit Unrecht.

Ieicht glücks mir darin ein wenig. Nur ein Mädchen, das die Musen liebte und Geschmack hätte, so käme gewiss mehr heraus!" Diese Bescheidenheit hielt ihn auch ab, seinen eignen "Sächelchen" im Almanach viel Raum zu gönnen; besere Dichter versorgen ihn ja reich= lich mit guten Stücken. Er freut sich an den Schönheiten andrer, Iernt von ihren Fehlern und weist selbst die Aufsorderung zu Recen= stionen ab, da ihm die Pslichten eines wahren Kunstrichters in einem zu ehrwürdigen Lichte erscheinen als daß er Lust hätte, den Reigen der Asterkritiker zu mehren.

Immer stärker zog ihn die englische Literatur an; seine jungen Briten und die Göttinger Bibliothek gaben Antried und Mittel. Shakspeare ersaßte ihn mit frischer Gewalt, bald darauf die altengslichen Balladen. Ein englischer Buchhändler schlug ihm vor, gute beutsche Werke ins englische zu übersehen. Daraus ward freilich nichts, später aber übertrug er aus dem englischen ins deutsche und legte eine reiche englische Chrestomathie an, wozu er seine eigne Bibliosthek sehr vermehrte. Allein diese so wie andre Samlungen (namentslich war an ein Bändchen Balladen gedacht) blieben unvollendet. Auch der Plan, mit Funk eine schönwißenschaftliche Wochenschtrift als "Wagazin für junge Frauenzimmer" zu gründen, berstitte im Keime.

Früh lebte in Boie die Neigung, verborgene Talente, die schwer durch die außere hemmende Decke brachen, zu fördern. Als er in der schleswigschen Landschaft Angeln zu Kius an der Schlei einen dichstenden Schulmeister Joh. Hinr. Thomsen entbeckt hatte, war es ihm eine Herzenssache, bessen Lieder bekannt zu machen und ihm da-

<sup>1)</sup> Knebels nachlaß 2, 108 bazu 134.

<sup>2)</sup> Ebend. 2, 105 f.

<sup>3)</sup> Anebels Nachlaß 2, 89. Ob Boie mit Bürger und Biefter zusammen den Shafspeare studierte (Prutz, literarhist. Taschenb. 5, 165) weiß ich nicht.

<sup>4)</sup> An Knebel schrieb er ben 8. Jenner 1771: Ein Londoner Buchhändler hat mir und einigen Männern von ganz anderm Berdienste den Antrag zu einem Werke gethan, das die deutschen Musen einer Ration bekannt macht, die unter die edelsten der Welt gehört und sie noch gar nicht kennt. Es soll etwas in dem Geschmack des Journal étranger werden. Ich werde einen Bersuch machen Klopstocks Tod Adams zu übersetzen, ob ich gleich noch lange nicht Stärke genug im Englischen habe.

<sup>5)</sup> Bog Briefe 1, 110.

burch die Mittel zur bekeren Ausbildung, namentlich in der Mathematit, ju verschaffen. Er ließ fich burch feine Schweftern nach Berlin Gebichte besselben schiden, zog Ramler und Nicolai in Theilname für ben "ländlichen Dichter" und beabsichtiate eine Samlung seiner Erzeugniffe herauszugeben, um Thomfen nach Göttingen zu bringen. hatte fogar Aussicht auf eine Stellung in Berlin für feinen Schutz-In dem Almanach für 1771 aab er brei Gebichte beffelben als Probe und als "Anfrage an wolhabende Förderer des Talentes." Er fubr in ben beiben nächsten Nahrgangen bamit fort und batte bie Freude daß fich 1772 durch ben in Meklenburg und Holftein begüterten Herrn von Sahn bestimmte Aussichten für Thomsen aufthaten. Seitbem aber entzog fich berfelbe Boies Bliden. Durch andre erfuhr er 1774 in Pyrmont von seiner festen Anstellung auf den Sahnichen Als er 1776 1 Thomsens Tod hörte, schrieb er (22. Juli) an Bok: Die Nachricht von Thomsens Tod war mir neu und schmers-Seit er ben herrn v. Hahn war und sich verhenrathet, hatt er mir nicht geschrieben. Vermuthlich wußt er nicht, wo ich war, sonst batt er Unrecht."

Erfüllten sich Boies Hofnungen mit Thomsen nur halb und verlor sich der Schützling vor seinen Augen ins dunkle, so hat ein andrer ländlicher Dichter, der aus meklenburger Hosmeisterei den Rettungsruf nach Göttingen schickte, dem wackern Boie bester durch That und ein eng befreundetes Leben gedankt. Bekannt ist, wie Joh. Heinr. Boß in Ankershagen bei Reustrelitz am 8. Juli 1771 an Prof. Käftner in Göttingen, der ihm von den griechischen Primanern in Neubransbendurg als Herausgeber des Musenalmanachs genant war, einige Gedichte zur Ausname schickte sam koie gab und dieser einen liebenswürsbigen ausssührlichen Brief den 1. Aug. an Boß schieb, worin er ihm

<sup>1)</sup> Thomsen ftarb zu Basebow in Meklenburg als Hahnicher Wirthsichaftsinspector im Frühjahr 1776, nicht 1777 wie Göbete Grundr. 698 anaibt.

<sup>2)</sup> Die Belege für das folgende find gedruckt in den Briefen von Joh. Heinr. Boß 1, 53—72. Außerdem habe ich die noch zahlreich erhaltenen übrigen Briefe Boies an Boß benuten können. In dem Br. vom 10. Ott. 1771 ist im Druck die auf das bkonomische bezügliche Stelle weggelaßen.

bie Sand gur Berbegerung feiner Lage bot. Bok nam fie bankbar an und es ward beschloßen daß er Oftern 1772 die Göttinger Uni= versität beziehe. Boie versprach ihm freie Collegien zu vermitteln; ber Superintendent Regler ju Guftrom, ber Bogen Berfprechungen gemacht hatte, moge an ben Curator ber Universität wegen eines Freitisches schreiben und sich auf Brof. Raftner beziehen; er selbst konne nicht ficher versprechen bag er ihm hierbei nüten werbe. "Haben Sie zum Freitisch dann noch 50 Thir., so wollen wir schon weiter helfen. Ich habe mit Meiß nichts versprochen als was ich halten tann, damit Sie baburch in teine Berlegenheit tommen. Haben Sie in der alten Litteratur einige Progressen gemacht, so solte es nicht fcwer fallen, Sie auch in bas philologische Seminarium zu bringen." Daß Boie mehr hielt, als er versprach, daß er für Bog gradezu alles that als berfelbe nach Göttingen tam, hat biefer in feinem erften Briefe an Brudner 1 felbit befannt.

Ehe Boß auf die Georgia Augusta kam (Ende April 1772) hatte Boie die jungen dort lebenden Dichter in engere Beziehung zu sich gebracht. "Wir bekommen nachgerade hier, schrieb er den 30. Jan. 1772 an Anebel, einen Parnassum in nuce. Es sind einige feine junge Köpse da, die zum Theil auf gutem Wege sind. Ich such das Böllchen zu vereinigen. Gegenseitige Ermunterung, Aritik hilst mehr als man glaubt." Diese feinen Köpse sind keine andre als Bürger, Hahn, Hölky und Miller. In Hölky und Miller sah Boie mit herzlicher Freude das allmähliche hervordrechen ihres schönen Talentes; vorzüglich Hölty zog ihn an, der Jüngling mit unbeholsenem, ges

<sup>1)</sup> Boß Briefe 1, 78. — Aus den ersten Monaten des Göttinger Lebens Boßens ist seine Ode an Heinr. Chrift. Boie "Froh von Wonne des Mais 2c." Sämtl. Werke 1802. III, 35—37.

<sup>2)</sup> Boß in seinem Bericht vor der Ausgabe von Söltys Gedichten von 1804 (wiederh. 1814) läßt Boie mit Sölty und Miller zwar erst 1772 bekannt werden, aber seine Angaben sind nicht genau, sie sind 31 Jahre danach aus dem Gedächtniss gegeben. Sölty und Miller waren schon 1771 mit Bürger bekannt; bei der Freundschaft Bürgers mit Boie und dem Mangel an andern Dichtern kann sich die Meldung an Knebel daher nur auf jene beziehen, und in einer Aeußerung von Boß gegen Brückner Br. 1, 117 liegt sogar der Beweis, daß Hölty schon vor Boßens Ankunft in Göttingen einer der Dichtergenoßen war.

bucktem Körper, mit bleichem unschönem Gesicht, hinter bessen schlaffen saft einfältigen Zügen niemand den Dichter tiesempfundener Lieder versmutete. "Er hat indess Genie, schrieb er über ihn an Knebel, und vielleicht mehr als ich jett noch glaube." Wir werden sehen, wie treu Boie zu Hölty hielt.

Mit Bob. Martin Miller icheint er in feine eigentlich bergliche Berbindung gefommen zu fein. Boie erkannte febr balb, daß wenn berfelbe bei ber Boefie bleibe, er ein recht reicher Lieberfanger werden fonne und gewann mehr und mehr Empfindung für feine Bürgers Entzücken barüber 3 und bie Art wie biefer Didtungen. Miller weit über fich im Liebe ftellte, wirkte auf Boie gurud. Juni 1773 fcrieb er feiner Schwester Ernestine, bag er Schwager Reffen eine Samlung Millerscher Minnelieder anbieten wolle, mit einigen Abhandlungen über die vortreflichen alten Lieber dieser Art, die uns noch übrig find und die leider fo wenig gefannt und gelefen Als Miller wenig Jahre später bas Lied vernachläßigte und dafür Romane schrieb "Die für jeden andern Schwaben vortreflich waren," Boie aber nicht von ihm geschrieben wünschte,4 erlosch bie Theilname für ihn um so mehr, als Miller sich burch die Abweisung angebotener Romanftude vom Museum verlegt zeigte.

Als genießende aber nicht arbeitende Mitglieder mögen jenen ersten poetischen Bereinigungen Millers gleichnamiger Better, und Boies Landsmann hieronymus Esmarch beigewohnt haben, die auch ber erweiterten und gesestigten Gesellschaft später angehörten.

<sup>1)</sup> Anebel Rachlag 2, 131.

<sup>2)</sup> Ebend. 2, 130.

<sup>3)</sup> Aeußerungen Bürgers in Briefen an Boie vom 22. April, 13. Sept., und aus bem Oct, 1773.

<sup>4)</sup> Brief an Bürger vom 10. Juni 1776.

<sup>5)</sup> Christian Hieronymus Esmarch war den 6. Dec. 1752 zu Boel in Angeln geboren, wo sein Bater und Großvater als Pastoren stunden. Im achten Jahre kam er nach Flensburg ins Boiesche Haus; im April 1771 gieng er nach Göttingen, Theologie zu studieren, und blieb hier bis 20. Sept. 1773. Darauf kehrte er zuerst nach Boel heim, machte sein theologisches Examen und nam darauf eine Hauslehrerstelle im Hause des Geh. Rath Stemann, Präsidenten der deutschen Kanzlei in Kopenhagen an. Rach des Baters Tode 1782 entsagte er der Theologie und erhielt durch seinen Gönner eine Stelle als Gevollmächtigter in der Kentkammer. Rach Erössnung des schlesw. holft.

Den 2. März 1772 melbete Boie weiteres an Knebel: "Unser Parnass wird sich aufnehmen. Oftern kommt ber junge Cramer, ein Sohn bes lübeckschen Superintenbenten, ber schon Gelehrsamkeit besitzt und von dem ich auch einige vielversprechende Versuche in der Poesie gesehen habe."

Karl Friedrich Cramer tam, Boß tam, beide gefielen Boien und beide zeigten lebhaftes Feuer. Ihr Gewinn war um so angenehmer als Bürger Ansang April Göttingen verließ. Die dichterischen Zusammenstünfte wurden nun regelmäßiger und vielfältiger belebt. "Unser Parnass kommt immer weiter, schrieb Boie Knebeln am 4. Juni. Ich hab eine Menge von recht glücklichen Versuchen von allerlei Versaßern vor mir liegen. Meisterstücke müßen Sie nicht gleich erwarten. Wir haben unfre wöchentlichen Zusammenkunfte, wo wenigstens nicht gesschweichelt wird."

Voß schilderte am 17. Juli 1 seinem Freunde, dem Pastor Brückner zu Gr. Bielen bei Reubrandenburg diese Gesellschaften, welche gewönlich Sonntag Nachmittag der Reihe nach bei einem der Dichter sich zusammen sanden. Sie bestunden aus Boie, Voß, Hölty, den beiden Miller, Wehrs, Ewald, Cramer, Esmarch, Seebach.

Kanals 1784 ward er Zollverwalter an der Holtenauer Schleuse unfern Riel und blieb hier bis 1801. Da kam er in gleicher Eigenschaft nach Rendsburg, erhielt später den Titel Justizrath und starb dort den 17. Mai 1820. Esmarch hat nie Verse gemacht, auch sonst nichts geschrieben. Er gehört daher nicht in unste Literaturgeschichten, wenn auch sein Name durch seine Freundschaft mit den Göttinger Dichtern, vorzüglich mit Boß, in deren Lebensgeschichte unvergesen bleibt.

<sup>1)</sup> Bog Briefe 1, 83.

<sup>2)</sup> Wehrs, ein geborner Göttinger, war ein naher Freund Hölths. Boß Br. 1, 89 sagt von ihm: "Er hat Geschmad, aber nicht Feuer genug, den Flug des Gesanges zu wagen. Seine Versuche sind matt." Im Göttinger Almanach s. 1776 ist das Gedicht S. 49 von ihm, worüber Bürger Boien sm 5. Dec. 1776 schrieb: "Saul mischt sich seit einiger Zeit auch wieder unter die Propheten." Er war Theologe, 1776 hauslehrer bei einem Hrn. v. Döring in Hannover und bei Hölths Tode zugegen. 1780 hatte er Aussicht auf eine Predigerstelle bei Hanover (Boie an Boß 1. Febr. 1780). Eine Schwester von ihm, Dorothea Wehrs, machte auch Verse (Bürger an Boie 15. Sept. 1776. Boß Alm. 1781. S. 90.). Der Georg Friedrich Wehrs bei Gödele Grundr. 700 ist zu streichen. — Ueber Schaet Hermann Ewald (geb. Gotha 1745) der Oftern 1772 nach Göttingen kam und es schon im

Man las vor, urtheilte und Boie verbeßerte, der um so unparteiischer sein konte, als er selbst nicht um den Lorber mitrang.

Besondere Hofnungen sezte er ansänglich auf Eramer. Dersielbe hatte außer einigen Gelegenheitsoben damals bereits eine Uebersetzung des dänischen Trauerspiels Rolf Arage von J. Ewald heraussgegeben. Boie schilderte ihn nach den ersten Monaten als einen jungen Mann von Feuer und Talenten, der ihm den noch nicht ersezten Berlust Gotters zu büßen verspreche. Doch erfüllte sich das nicht. Bald trat an Cramer große Selbstgenügsamkeit hervor, die den versständigen Verbeßerungen Boies widerstrebte. Zuerst ersuhr es dieser bei der petrarchischen Ode (Musenasm. f. 1773. S. 49.). Nur wo sein Freund Biester beisstimmte, glaubte er Boien, der ihm noch immer viel Genie zugestund und von ihm gutes erwartete. Als aber Cramer zu rezensieren begann, ward Boie über seine Erwartungen zweisselhaft.

Dagegen trat ihm Boß immer näher, bessen Fleiß, Wißensburft und Bescheibenheit ihn stolz auf den Zusall machte, einem solchen Jüngling nüglich geworden zu sein. Seit Boßens Reise nach Flensburg im Frühjahr 1774 und der bald nicht verhelten Liebe zu Schwester Ernestine gewann ihr Verhältniss eine tiefere Bedeutung.

Oktober wieder verließ (Boß Br. 1, 93) schrieb Boie an Anebel (Rachlaß 2, 129): "Wir haben hier noch einen jungen Poeten, der nicht ohne Genie ist, ob er gleich noch diese Messe schwerte Oben hat drucken laßen, Gerr Ewald. Der große Aunstrichter Riedel hat ihn verführt." — Boß nennt Ewald ein seuriges Genie (Br. 1, 83.). — Seebach, aus Gotha, ein Freund Gotters, der seinen frühen Tod (Ansang 1773 in Göttingen) in der Spistel über die Starkgeisterei beklagt, wird nur in dem Junibriese Boßens als Genoße der Zusammenkunste genannt. Er war Hosmeister in Göttingen und "seinen Freunden wegen seines Herzens unvergeklich."

<sup>1)</sup> Er fcrieb ben 27. Aug. 1772 an Anebel: Dich mitgen Sie ja nicht unter bie Boeten fegen. Ich bin feiner und werbe keiner werben.

<sup>2)</sup> Rarl Friedr. Cramer, geb. 7. Marz 1752 zu Quedlindurg, 1775 Prof. in Riel, 1780 Ordinarius, 1794 aus politischen Grunden entlagen und aus Riel verwiesen, † 8. Dec. 1807 in Paris.

<sup>3)</sup> Anebels Rachlag 2, 128.

<sup>4)</sup> Boie an Anebel 8. Aug. 1772, an Bürger 6. Aug. 1772, 10. Nov. 1773. Bal. auch Bog Br. 1, 87 über Cramer.

<sup>5)</sup> Rnebels Rachlaß 2, 130.

Und obschon die eigenwillige Art des jungen Mekkendurgers mehr und mehr hervordrach und die Bescheidenheit rasch einem starken Selbstsgefühl wich, so ließ Boie doch nie durch dessen Missgriffe ihre Freundsschaft erschüttern. Bald hatte er Boß zu warnen, gegen Henne gerecht zu sein. Wiederholt rief er ihm zu: "Ein wenig mehr Gefälligkeit, liebster Boß! Gefällig sein ist noch nicht kriechen." Und als sich Boß in bittere Einsamkeit verlieren wolte, schried er ihm: "Sie müßen als Dichter, als Mensch in und zuweilen mit der Welt leben! Sie sind verbunden, sich Freunde zu machen, weil Sie nun nicht allein sur sich zu sorgen haben." Von seinem dichterischen Talent und von seiner Gabe, die Alten zu verdeutschen, dachte Boie bald groß.

Den 27. Aug. 1772 schrieb Boie Anebeln über Gedichte von Boß und Hölty und fügte hinzu: "Unser Parnass hat wieder ein haar herrliche Köpse bekommen;" in dem Briese vom 20. Sept. spricht er aber nur von einem, der aufgestanden sei und sie vielleicht alle überstügeln werde. Dene zwei oder mehrere neuen Dichter wüste ich nicht aufzuspüren, in dem vielverheißenden einen dagegen ist mit großer Sicherheit Joh. Friedr. Hahn aus Zweibrüden zu vermuten, über den sich Boß sast gleichzeitig als einen glücklichen Kops von wahrem Feuer äußert. Bon seiner Begabung urtheilte Boie mehrere Monate später, daß er ein großer lyrischer Dichter werden könne, wenn Ohr und Geschmack erst seis ihm seien. Hahn und Boß schloßen sich sehr eng an einsander, machten auch gemeinsam im Frühjahr 1774 die Reise zu Klopstod und nach Flensburg, wo der sonst seiterkeit desselben schloß.

<sup>1)</sup> Boie an Boß 3. Aug. 1774, 9. Mai 1775. Im Herbst 1774 hatte sich Boß mit Ernestine Boie verlobt.

<sup>2)</sup> Anebels Rachlaß 1, 135 f.

<sup>3)</sup> Nach Boß Br. 1, 117 hätte hahn allerdings dem Berein schon von Anfang angehört, er wäre aber nicht beachtet worden. Das "ift aufgestanden" wird also im Sinne von "beginnt sich zu entwickeln" zu deuten sein.

<sup>4)</sup> Den 2. Sept. 1772, Bog Br. 1, 88. — Hahn ftubierte zuerst die Rechte in Göttingen, dann erlaubte ihm sein Bater, der für den Bund begeiftert war, das Studium zu ändern (Bog Briefe 1, 156 f.). Er trieb nun mit Boß griechisch, muste aber Nov. 1774 heim und verkehrte den folgenden Winter viel mit Maler Müller. Oftern 1775 tam er abermals nach Göttingen, um Theologie zu studieren.

<sup>5)</sup> Br. Boies an feine Eltern vom 9. Mai 1774.

Hahn hatte viel ähnliches mit Voßens Sele, 1 bieselbe Empfindlichsteit und den Widerstand gegen die Welt. Da er aber noch störrischer war, gieng er in sinsterer Reizbarkeit und krankhaftem Menschenhaß unter. In ihm arbeitete der Freiheitsdrang unter den Göttinger Dichtern am stärksten, er ist der leidenschaftlichste Tyrannenseind des Bundes. Seine Kränklichsteit in Leib und Sele ließ ihn nicht zur Entwickelung kommen.

Boie rühmte in bem Briefe vom 20. Sept. 1772 Anebeln. daß alle jungen Manner seines Kreises, die von den Musen geliebt würden, sich unter einander liebten und mehr noch Freunde als Dichter Er spielt bamit auf jenen Freundschaftsbund an, welchen einige der Jünglinge: Bok, die beiden Miller, Sahn, Soltn und Webrs an einem schönen Berbstabend, ben 12. Sept. 1772, auf einem Spaziergang bei Mondschein unter einer Eiche im Dorfe Behnde ftifteten, in jugendlicher Begeisterung und in ber Freundschaftsichmär= merei ber Zeit.4 Sie errichteten baburch in bem weiteren Rreise ber Dichter einen engeren gefchlofenen Bund, ber fich ben atabemischen Orden vergleicht, und in beffen Zusammenfünften fie nach Art berselben ein feierliches Ceremoniell einführten. Den Senior ober mit beutschem Wort ben Aeltesten ließen fie bas germanische Lok bestim-Von Klopftod's Barbengefängen erfüllt, bachten men : es traf Bok. fie fic als Barbenchor 5 und übertrugen Boien eine Chrenftelle. Bok fang ihm in ber Obe "bie Bunbeseiche" ju:

<sup>1)</sup> Hahns Seele war doch am meisten für die meinige, schrieb Boß an Brüdner nach ber Trennung, Brief 1, 186.

<sup>2)</sup> In A. Fr. Cramers Stammbuch, das die Kieler Universitätsbibliothet besigt, schrieb Friedrich Hahn den 15. Juli 1773: Der Mensch ist Mensch, nicht mehr!

<sup>3)</sup> Es ift wenig von ihm in den Musenalmanachen gedruckt. Eine Samlung seiner Gedichte wolte Boie auf Bogens Borschlag seiner Ausgabe von Gölty anhängen. Boß, der Erbe des ganzen, hat es nicht gethan.

<sup>4)</sup> Die Quelle dafür sind bekantlich Bosens Briefe an Brüdner und Ernestine Boie; seine späteren Erzälungen haben dagegen untergeordneten Wert. — Die Geschichte des Bundes behandelt das bekannte gute Buch von. R. E. Pruz der Göttinger Dichterbund. Leipzig 1841.

<sup>5)</sup> Der Rame Barben erhielt allerdings bald einen üblen Geruch, und namentlich ber besonnene Boie hub u. a. gegen Knebel hervor, daß die jungen Dichter zwar deutschen Geist und Patriotismus fingen, aber teine Barben

<sup>.</sup> Beinholb, Seinr. Chr. Boie.

Rimm Boie, nimm ihn, alterer Freund, den Kranz Des Eichellaubes, welches den Bund vernahm, Und sei dem Jünglingstreis in Zufunft Werdomar, froh des geweihten Ramens.

Gott, Baterland, Tugend und Freundschaft warens die Devisen bes Bundes, 2 als dessen unsichtbarer Oberer Alopstock verehrt ward. Nächstdem galt Gerstenberg am meisten; Ramlern brachte Boie in großes Ansehn. Gegen Wieland und Boltaire sprudelte die sitliche Entrüstung bei den festlichen Gelagen oft in komischem Pathos über, wenn sie die hüte auf dem Kopfe um den mit Eichenzweigen belegten und einigen Flaschen Rheinwein besezten Tisch stunden und die geliebte Tabakspfeise schmauchten. 3

Die Versamlungen hielten sie nun Sonnabend Nachmittags. Klopstods Oben, Kamlers lyrische Gedichte und das Bundesbuch, dem die gebilligten Erzeugnisse der Bardenschüller eingetragen wurden, lagen auf dem Tisch. Zuerst las einer eine klopstocksche ober ramlersche Ode vor; dieselbe ward hierauf genau durchgesprochen und auch der Vortrag des lesenden beurteilt, wobei Boie, ein ausgezeichneter Vorleser, die Hauptstimme haben mochte. Hierauf trugen die Genoßen ihre Dichtungen der lezten Woche bei einer Schale Kase vor; ein ernanter Kritikus hatte darüber acht Tage später schriftlich seine Meinung abzugeben. Als Sele des Bundes sah sich Woß an, der ihn am ernstesten

sein wolten, wie Denis, Aretschmann und Mastalier (Anebels Rachlaß 2, 139. 145.). Aber die Bundesglieder brauchten noch 1775 den Bardennamen von sich, der im Göttinger Professorium als Spottname galt.

<sup>1)</sup> Werdomar heißt in Rlopftod's Hermannsichlacht ber Führer bes Barbenchors.

<sup>2)</sup> Der Bund hieß der Bund, seltener der Hain. Der Rame hainbund ist meines wißens zuerst von Boß in seinem Bericht vor der Ausgabe der höltpschen Gedichte von 1804 gebraucht. Die Freunde nanten sich auch die Bündischen. — Beachtung verdient daß viele Bündische Freimaurer waren, Boie schon vor der Stiftung; Boß, Fr. Stolberg und hahn traten zusammen 1774 zu hamburg in die Loge, Boß Briefe 1, 171.

<sup>3)</sup> Bog besang den Pfeisenkopf, Hölty die Tabakspfeise und Ewald machte Apollo zum Tabaksgott, Boß Briefe 1, 104.

<sup>4)</sup> Joach. Chr. Fr. Schulz in seinem Almanach ber Belletriften und Belletriftinnen fürs Jahr 1782 (Ulietea) sagt von Boie S. 21: Alle die ihn besucht und gesprochen haben, stimmen einmültig dahin überein daß er wol einer unser ersten Deklamatoren in Teutschland sein mag.

nam; er schrieb sogar seine Entstehung sich zu. "Bor mir hat Bürger zwar viel gutes, aber auch viel Schaden gestistet. Sein Geschmack war zu einseitig und zu weichlich. Hahn war nicht geachtet, Hölty durfte nur Gedichte der Liebe bringen und selbst Boiens Geschmack war zu französisch. Seit ich hier bin, ist die seskelte Freundschaft geknüpft. Hahn, der seurige Hahn, darf frei singen; Hölty auch, und Boie ist so deutsch, so glübend deutsch, daß es Klopstock nicht mehr sein kann. Mehr darf ich nicht sagen." Boß hielt auch Cramer von dem Bunde zurück, der ihm zu wenig deutsch und zu stußerhaft erschien. Dagegen slog seine ganze Sele den beiden Grafen Stolberg zu, als sich dieselben Ansang Wintersemesters 1772 durch Boie dem Bunde näherten.

Chriftian und Friedrich Stolberg hatten feit bem Sommer 1770 in Salle studiert 3 und tamen Ende Ottober 1772 mit ihrem Hofmeister Rarl Chriftian Clauswis nach Göttingen. waren begeisterte Anhanger und Schüler Rlopftods, in beffen Nabe fie auf Seeland erwuchsen und mit bem fie, wenn fie die Ferien bei ber Mutter zu Altona verlebten, täglich verkehrten. Er und mahricheinlich auch die beiden Reventlow wiesen sie an Boie, bei dem sie bald Bok fennen lernten.4 Beide hatten schon den Begasus getummelt und ihm das schwere Obengeschirr angelegt. Begeistert hatten fie Freiheit, beutsche Rraft und Tugend, teusche Liebe und die Herlichkeit bermannscher Zeit gefungen. Den ruhigeren älteren Bruber überragte der jungere sichtlich an Feuer und Geift. Aber sie waren eins in ihrem Sinne und erschienen ben jungen Bundischen wie ein Bunder, benn was konnte es überraschenderes geben als zwei Reichsgrafen, welche voll Deutschland und Gott, den Homer in seinem griechisch studierten, portrefliche beutsche Gebichte machten, feine Empfindung und edles Herz zeigten und wie bescheidene gewönliche Junglinge auß= fahen ? 5 Nach geschehener Bewerbung wurden fie am 19. Dec. 1772

<sup>1)</sup> Brief an Brudner vom 6. Dec. 1772, Bog Briefe 1, 117.

<sup>2)</sup> Bog Briefe 1, 114. 281.

<sup>3)</sup> Th. Menge ber Graf Fr. Leop. Stolberg und seine Zeitgenoßen. Gotha 1862. 1, 31.

<sup>4)</sup> Bog berichtete icon am 3. Rov. über einige ungedruckte Stellen des Meffias, die er von ben Grafen Stolberg gehört hatte. Briefe 1, 98.

<sup>5)</sup> Bog Briefe 1, 113, 123.

feierlich in den Bund aufgenommen; unmittelbar zuvor war Voßens meklenburgischer Freund Brückner in absentia zum Bundesbruder befördert worden. Nicht lange hernach gönnte man auch K. Fr. Cramern auf sein anhalten dieselbe Ehre.

Mit Rlopftod trat ber Bund burch die Stolbergs in unmittel= Er schickte burch fie bem beutschesten ben 18. und baren Berfebr. 19. Gefang des Meffigs, und als die Grafen 1773 zu den Ofterferien giengen, namen fie ein Buch außerlesener Gebichte mit, bas ber Bund bem Meister jum Urtheil vorlegen ließ. Er fante barauf burch fie einem jeden der Junglinge einen Rufs, für den Bund den Breis= lerschen Rupferftich "bie beilige Mufe" welcher fur die große Ropen= hagener Ausgabe des Meffias gestochen worden war, und — das Bur Beurtheilung ber Beallgemeine Zeugniss ber Zufriedenheit.2 bichte fand er wegen der Geschäfte burch Berausgabe der Gelehrten= republit feine Zeit. Den 2. Juli 1775 begieng der Bund Rlopftocks Beburtstag in feierlichfter Beife. Auerst hielten sie eine gewönliche Sitzung bei Rafe und Tabad mit Fidibuffen aus Wielands Ibris und bei einer flopftochichen Obe. Darauf tranten fie in Rheinwein Rlopftod's Gefundheit, Luthers und Hermans Andenten, das Wohl bes Bundes, Cberts, Gothes, Berbers u. a. Die Büte auf dem Ropf iprachen fie von Freiheit. Deutschland und Tugendgefang. gieng es jum Egen und jum Punich und ben Schluß machte die Berbrennung des Wolluftfangers Wieland in Bildnifs und in Ibris.8

Den 12. September barauf verließen die beiden Grafen Göt= tingen, ben 20. schied Esmarch. Das waren thränen = und schmer=

<sup>1)</sup> Bog Briefe 1, 126.

<sup>2)</sup> Cbb. 1, 135 f. 141. — Der Aupferstich war 1778 in Bogens Besit, ber nach ber Auflösung bes Bundes auch bie Bundesbücher an sich nam, ba er sich als Erben betrachtete. Bog Briefe 2, 101.

<sup>3)</sup> Bog Briefe 1, 145.

<sup>4)</sup> Boß feierte den Abschied durch eine Elegie am Abend nach der 12. Septembernacht 1773, in s. Almanach 1778. S. 73-80. Cramers Obe beim Abschiede von C. und F. L. Gr. zu Stolberg im Wandsbecker Boten 1773. N. 158.

<sup>5)</sup> Millers Abschiedslied an Esmarch von Weiß componiert in Boß Musenalmanach 1776. S. 18 f. Boßens Abschiedsode in Boies Almanach 1774. S. 99 f.

zensreiche Tage, in deren ernsthafter Beschreibung Bog ber ehrlichen Schwärmerei ein rührend naives Denkmal gesezt hat.

Der Bund bestund im Winter 1773/4 aus Boie, Bog, Sahn, hölty, Miller, Cramer. Im December und Nanuar machte Boie seine Reise nach Hamburg und Flensburg und brachte für ben Bund von Klopstock ein Buch und einen Brief mit, der alle in Taumel brachte, benn Er fcbrieb, Er wolle in ben Bund treten. 2 Außerdem theilte er einen Plan mit, wonach er Gerftenberg, Schönborn, Gothe und einige andre Deutschaefinnte jum Eintritt einlaben wolle. vereinten Rräften wolten fie bann bem Strom des Lafters und ber Sklaverei fich entgegenwerfen. Zwölf folten ben innern Bund bilben: ein jeder der Zwölf mählt fich einen Sohn als Nachfolger nach seinem Tobe; in andern Fällen erganzen fich die elf aus eigner Bahl. Es war dieß ber Commentar zu ber Stelle in ber Gelehrtenrepublik (S. 443), wo die Zünglinge mit freudigem Schrecken bald barauf lasen, daß Rlopstock den Bund durch zwölf edle vaterländische Junglinge verherrlichte, welche durch ihre Würdigkeit den Rang der Alder= männer empfiengen.

Das Dankschreiben des Bundes 3 für Alopstocks Eintritt entwarf hahn; es ist ein stürmischer Erguß über die Worte: Gott hat uns geschret! Unter uns Klopstock!

Die großen Absichten bes Messiassfänger blieben aber wie seine ganze Gelehrtenrepublik Papier. Der Bund wuchs nicht, sondern nam ab von Viertel zu Viertel. Oftern 1774 schied Cramer; zwar trat dafür der mit Hölty befreundete Leisewiz an Klopstocks Geburtstag ein, nachdem auch dieser auf der Freunde Empsehlung für ihn gestimmt hatte. Der Bund besaß nun einen Satiriser und

<sup>1)</sup> Briefe 1, 221—224. — Kurz zuvor verließ der Freund der Stolberge, der schleftiche Freiherr Kurt v. Haugwiz ebenfalls Göttingen, der auch zu Boie, Cramer und wahrscheinlich noch andern bündischen in engere Bekantschaft gekommen war. Er dankte in einem begeisterten Briefe von Dresden den 21. April 1774 Boien für das Glück, daß er ihm z. Th. schulde, nun ein Freimaurer zu sein. Boie und Haugwiz sahen sich später bei Christian Stolberg in Tremsbüttel mehrmals wieder.

<sup>2)</sup> Boies Brief bei Lappenberg, Briefe von und an Klopstock N. 138. Boß Briefe 1, 156.

<sup>3)</sup> Bei Lappenberg Briefe an und von Klopftod N. 139. Sahns Ber- fagericaft ergibt ein Brief von Auguste Stolberg an Boie vom 2. Marg 1774.

Geschichtschreiber in spo, 1 so wie im geheimen einen Dramatiker. bie Berlichkeit mabrte nicht lange: gleich nach Rlopftocks Durchreife, pon ber nur die Bündischen genoßen, und wo er ihnen feine Plane einen gangen Tag entwickelte, löfte sich ber Bund burch bie Abreise ber meiften von Göttingen auf: Anfang Ottober giengen Leisewig und bie beiden Miller, im November reifte Bogens geliebter Sahn heim.3 Im Winter waren nur Boie, Bog und Hölty gusammen, und auch biefe zwei jungeren Barben verließen Oftern 1775 bie bobnifche Georgia Augusta, welche seit Klopftock geheimem Aufenthalt in ber Barbei, wie Boies Wonung spöttisch getauft worden war, die jungen himmellfturmer mit boppelter Lauge besprengte.8 Bog aog nach Bandsbed, bort feinen Musenalmanach zu gründen, und Solty wanderte aunächft in fein Beimatsborf. Boie blieb allein gurud. 3mar erfcien unvermutet Sahn wieber, um Theologie zu ftudieren, allein er war am wenigsten geeignet, ben Bund neu zu beleben und zu mehren.4 Als im Mai die beiden Stolbergs durch Göttingen reiften. Frankfurt

<sup>1)</sup> Bog Briefe 1, 168 f. 174.

<sup>2)</sup> Ebb. 1, 178 f. 260.

<sup>3)</sup> Brug ber Göttinger Dichterbund S. 283 ff. — Eines ber spöttischen Marchen wiederholt der Berf. einer Borlefung über die Schwärmerei im Teutschen Mertur 1775. 4, 142: Auch noch heut zu Tage befindet sich in Söttingen ein Haufen getaufter Poeten, welche voll bardischer Begeisterung sich mit heiligem Cichenlaub krönen und im Dunkel des Haynes mit Hymnen und Tänzen den Wodan oder die Freya verehren.

<sup>4)</sup> Boie hatte viel Rot mit ihm. Er gieng in teine Collegien; lernte nichts fürs Eramen, hatte fein Gelb und Boie, ber bamals felbst bebrangt war, mufte für ihn forgen, da Hahn ganz unbehilflich war. Er borgte für ihn eine Summe, die er felbft verzinsen und folieflich gang becten mufte. Sein Stolz erlaubte Sahn nicht einmal einen Dant; er fcrieb felbft nicht Rach längerm kranteln ftarb er an Boie, als er Göttingen verlagen hatte. Mai 1779. — R. B. v. Closen aus Efslingen, ber mit Miller, Sahn und Bog befreundet mar, gehörte bem Bunde nicht an. Ueber seinen Tod, 1776, dichtete Klöntrup eine Obe an Hahn (Göttinger Dus. 21m. 1786, 159 f.). Clofen mar auch mit Spridmann befreundet, ber 1776 ber Bibliothet halber nach Göttingen fam, und mit Gölty, Burger, Bog, Leisewig in lebhafte Beziehung brieflich und burch Besuche trat. Ueber sein Berhaltnifs ju Boie spater. Dem Bunde fonte er icon nach ber Zeit feines Aufenthaltes in Ebenfo menig mar Chrift. Ab. Overbed Göttingen nicht angeboren. aus Lubed (geb. 1755, geft. 1821) ber Sanger leichter finniger Lieber, ein Mitglied, obgleich er 1774 mit den jungen Dichtern bekannt ward. Die

und die Schweiz im Auge, ritten sie, Boie und Hahn einen Nachsmittag zu Bürger hinaus nach Gelliehausen. "Und waren wir nicht herzlich, so waren wir doch froh" schrieb Boie darüber an Boß den 9. Mai. — Im September schrieb er an Gleim: "Die jungen Dichter die hier der Zusall versammelt hatte, sind alle zerstreut. Sie werden nun in einem erweiterten Gesichtsreise, unter verschiedenen Menschen sich mehr ausbilden, allgemeiner in ihrem Tone werden, und in so weit ist mir das ganz lieb, ob ich gleich nun manche angesuchme Stunde nicht mehr habe, die ich sonst hatte."

Mit zweien von ihnen, Leisewiz und Höllt kam Boie wieder in handver zusammen, mit Boß hielt ihn die Schwäherschaft und aufrichtige Reigung dis zum Tode verbunden. Cramer und die Stolsbergs sah er noch oft und Christian Stolberg besonders war ihm später ein werther Freund. Willer jedoch verlor er aus dem Auge, die andern starben. Bon dem bündischen Freundschaftsseuer verloschen die Brände rasch. Es klingt doch wehmütig, wenn Boß den 28. April 1779 an J. Martin Miller schreibt: "Nun, mein lieber Miller, wie lange ists her, daß wir einander nicht geschrieben? und das unter Boß und Miller, den beiden Bundesbrüdern, die noch sest hielten an der alten Treue, da außer uns und Stolbergs alle dieser Welt oder sich selbst anhangen."

Es wäre unrecht, bei der Erzälung vom Bunde des Conrectors von Münden, Joh. Conr. v. Einem zu vergeßen, der in seinem gastlichen Hause die jungen Dichter gern aufnam, welche sich weniger durch den reimenden Bater als durch die lebhafte, Poesse und Poeten liebende Tochter angezogen fühlten. Als Boie im Herbst 1773 dort gewesen, schrieb er an Bürger: "Der Conrector v. Einem, der merkswürdiger durch seine Subscribentensamlung für Klopstock als durch seine Verse ist, sonst aber sehr gefällig und guten Wein hat, hofft sehr stark, Sie durch Hern v. Uslar kennen zu lernen." Bürger erfüllte im Febr. 1774 die Hofnung. Voß und Miller besuchten

Bosischen Almanache für 1776 (Zeichen 3.) und 1777 führten ihn zuerft in bie Deffentlichkeit ein.

<sup>1)</sup> Bog Briefe 2, 103.

<sup>2)</sup> Das Subscribentenverzeichnis ber Gelehrtenrepublik weist in Münben 18 auf.

Münden öfter, und Miller fühlte sich, wie später Sprickmann durch Lotte v. Einem sehr gefeßelt. Sie war Freundin von Lotte Restner und Jenny v. Boigts geb. Möser. <sup>1</sup> Mit Boie, ber noch von Hanover aus das Einemsche Haus besuchte, stund sie in Briefwechsel.

Der Bund löfte fich auf, aber seine Wirtungen find geblieben. Die jugendliche Begeifterung, ber ernfte Fleiß in ben bichterischen Uebungen, die ideale Richtung ber erregten Geifter reiften und verebelten bas Talent ber Genogen. Boie mar es, ber ben wirklichen Gewinn mit kluger Sand fest hielt und sammelte. Seinem Bruber Reinhold schrieb er ben 13. Jan. 1773: Mein gröftes Bergnügen ift jest die kleine Gefellichaft gur Beforberung ber iconen Bigenschaften, die wir hier errichtet haben und wovon ich mir noch herrs liche Früchte verspreche. Ich fogar habe wieder zu reimen angefangen." Wie muste er sich für die treue Zucht an den brausenden und nicht felten ftorrifchen Ropfen belohnt feben, als G. Fr. E. Schonborn, "ein großes Genie und Rlopftock Freund" wie Bog ben mertwurbigen Mann feinem Freunde Brudner vorstellte,2 bei der Durchreise nach Algier unferm Boie im Spatfommer 1773 fagte, ber Bund werbe in einigen Jahren auf Deutschlands Parnass Revolution machen, und als gar Ramler ihm im April 1775 schrieb: 8 "Ich hoff es noch zu erleben daß einige von der Göttinger Pflanzschule Sterne erfter Größe werden." Die Jahrgange 1773, 1774, jum Theil noch 1775 bes Göttinger Musenalmanachs legen die Urkunden über das innere Wirken des Bundes vor. Wir haben an anderer Stelle im Zusammenhange über die Bedeutung zu sprechen, welche Boie diefer Poetischen Blumlese zu geben verstund. Sie ist ein geschicht= liches Denkmal für die Göttinger Jahre unfers Freundes.

Wenn wir Boie noch auf ben andern Wegen auffuchen, fo geschieht dieß, um sein Bilb ins einzelne auszuführen und in seinen

<sup>1)</sup> Auch mit Philippine Gatterer war sie befreundet, vgl. das Gedicht berselben, Brief an Charlotten, in ihrer Samlung von 1778. S. 62-74.

<sup>2)</sup> Boß Briefe 1, 146. — Gottl. Fr. E. Schönborn, geb. 14. Sept. 1737 zu Stolberg, gest. 29. Jan. 1817 in Emkendorf. Ueber ihn J. Rift, Schönborn und seine Zeitgenoßen. Hamburg 1836.

<sup>3)</sup> Boie an Bog ben 27. April 1775.

Berhaltniffen zugleich Beitrage für bie Rentnis ber Zeitgenoßen zu geben.

Außerhalb jener jungen Areise lebte er am liebsten in dem Henneschen Hause so lange er in Göttingen war. Mit Henne machte er täglich lange Spaziergänge; Frau Henne blie<sup>r</sup> seine erste Freundin. In Treue trug er mit an den Leiden der lange tränkelnden Frau, und ihr Mut und ihre Standhaftigkeit, als ihre Auslösung herankam, waren ihm lehrreich. Sie starb den 10. Okt. 1775.

Ms Heyne aus Mangel an Zeit die Spaziergänge aufgab, wanberte Boie mit dem Philosophen Feder und dem jungen Docenten Meiners, der 1770 in Göttingen die Lehrbahn betrat, täglich mehrere Stunden weit. Zu Lichten berg kam er mehr und mehr in ein näheres Verhältniss, wovon die Briefe besselben aus England an Boie im Jahre 1775 ein sehr schones Denkmal bleiben. Käftn er blieb ihm gewogen. Zu dem Kenner der spanischen Literatur, Prof. Ioh. Andr. Dieze<sup>2</sup> scheint er aber, troz der sehr alten Beziehung desselben zu Heyne und seiner Freundschaft mit Gotter, in keine näheren Beziehungen geraten zu sein.

Nicht selten kam Boie in das Haus des Historikers Gatterer, in dem viel junge Leute verkehrten, durch die liebenswürdigen Töchter angezogen. "Unter den Mädchen hier, schrieb er der Schwester Ernesstine (12. Aug. 1775) geh ich am meisten mit Gatterers Töchtern um. Die zweyte die ich am meisten schäe, ist nichts weniger als hübsch, aber ein so gutes Mädchen als ich eines kenne, und mehr Berstand und Geist daben, als Mädchen gewöhnlich haben." Es ist die als Dichterin bekannte Philippine Gatterer. Boie war schwester Margarete beweist. Sie hatte unläugdar dichterische Anslage, aber wenig Urtheil und Geschmack. Sie hatte heimlich ihre

<sup>1)</sup> Lichtenbergs vermischte Schriften 3, 199—268. (zuerst im beutschen Museum 1776, 562—74. 982—92. 1778, 11—25. 382—84. 434—44.) 7, 59—68.

<sup>2)</sup> Geb. 1729 zu Leipzig, von 1764—84 Prof. in Göttingen, geft. 1785 in Mainz.

<sup>3)</sup> Magdalene Philippine Gatterer, geb. 21. Oft. 1756 zu Rürnberg, 1780 mit bem Kriegssecretar Engelhard zu Kassel verheiratet, gest. 28. Sept. 1831 in Blankenburg.

Berse gemacht, bis Boie hinter bas Gebeimnis tam und um ibr Mut zu machen, zwei Lieber unter bem Namen Rosalia in Bok Almanach für 1776 mit seinen Berbegerungen bruden ließ. Boies Fortgang von Göttingen ward Burger ihr Beirgt. Er fcbrieb über sie an Boie (11. Ott. 1777): Mit Philippine Gatterer bin ich iekt in fleikigem Briefwechfel. 3ch habe eine ganze Samlung ihrer Sie hat großes poetisches Talent, aber Gedichte in meinem Bult. an Beurtheilungstraft fehlts ihr und fie bedarf ben Hobel noch gar 3d turanze fie gar gewaltig, fo weh es auch ihrer Eigenliebe, beren fie eine gute Portion besigt, thun mag. Es fteht wirklich viel bon ihr zu erwarten." Boie lobte ben Freund barüber und forberte ihn später auf,2 ihr abzuraten, die Gedichte bruden zu lagen wie fie vorhabe; er werbe es auch thun. Philippine gab dennoch 1778 ein Bandchen Gebichte heraus, und sammelte sogar ein zweites. Den 20. Sept. 1779 Schrieb Burger bavon dem Freunde: "Bon Philippine Gatterer habe ich noch eine Menge ungebruckter Sachen, worin fie balb bes beften Dichters wurdig fich erhebt, balb tiefer als ber jämmerlichste Leiermag fintt." Boie antwortete ben 30. Sept. : "Geift und Gefühl hat das Mädchen im Uebermaß. Wer ihr nur Geschmack und Delicatesse beibringen konte!" Dag die Freunde nicht zu ftreng urtheilten, tann jeder aus den Gebichten ! felbst erkennen. — Uebrigens hatte bas Beispiel Philippinens auch ihre Schwester Johanne auf ben Barnass gelocit. Unter bem Ramen Senriette 4 fteht von ihr ein burch Juliane Reichardt geb. Benda componiertes Lied in Bogens Almanach für 1778.

Im Frühjahr 1770 machte Boie die nähere Bekantschaft einer älteren Frau von Bedeutung, die auf dem Lande bei Göttingen lebte : der Hofräthin Lift e zu Gelliehausen.<sup>5</sup> Sie war mit Gotter bekannt

<sup>1)</sup> Bgl. ihre eigene Erzählung in ihrer zweiten Samlung. Göttingen 1782. S. 118.

<sup>2)</sup> Briefe vom 15. Ott. 1777 und 3. Mai 1778.

<sup>3)</sup> Gedichte von Philippine Gatterer. Göttingen 1778. Gedichte von Philippine Engelhard gebohrne Gatterer. Zwote Sammlung. Göttingen 1782. Dritte Sammlung. Reue Gedichte. Rürnberg 1821.

<sup>4)</sup> Boie an Bürger 15. Oft. 1777.

<sup>5) 3</sup>ch tann allerdings nur vermuten, daß es jene Hofrathin Lifte mar, bie auch in Burgers Gefcichte spielt, aber die Bermutung ift ficher, benn in

gewesen, aber zerfallen, und Boie gelang es nun, sie mit dem Freunde, den er kurz zuvor in Gotha besucht hatte, auszusöhnen. Boie schildert sie der Schwester Margarete und Hrn. v. Knebel als eine seingebildete Dame, die mehrere Sprachen beherschte und sogar etwas lateinisch las. Eine Freundin des wirtembergischen Premier=ministers Freih. v. Gemmingen, der selbst dichtete, wechselte sie mit demselben Briese, welche Boie für die besten erklärte, die vielleicht in deutscher Sprache vorhanden seien. Sie nam an seinen poetischen Arbeiten regen Theil und machte ihm seinen Aufenthalt ungemein ange=nehm. Auf einen Abend, den er dort bei einem heiteren Ausssug in ein schones Thal verlebte, schrieb er dies Gedicht:

D konnt ich fo von Bach und Mur und Wald umgeben Mit meinen liebften Freunden auch Solch einen Götterabend leben! So von der Weste lindem Sauch Gefühlet, von ber Rachtigall gegrüft. Sanft wie ber Bach vorüberfließt, Bon meiner Schweftern Dund gefüßt, Den Brubern, Die mir froh entgegen febn, begegnen, Und froh in ihrem Arm die besten Eltern segnen! So gludlich an ber Freunde Band, An beren Bruft zuerft mein junges Berg empfand, Des Lebens gangen Werth empfinden! Und bier auf einen Augenblick Von allen ungelacht ein Glück, Das nie ein Ronia fannte, finben! Wir alle wurden uns in einer Luft verbinden Und alle segneten mit mir vereint Lucinden!

Boie schrieb über Frau Lifte seinem Freunde Bürger, ber seine erste Gelliehauser Zeit in ihrem Hause lebte: "Ich preise Sie glücklich, daß Sie bei unsrer vortreslichen Freundin leben können. Ich habe viel Frauenzimmer gekannt aber fast noch keines, das meine ganze

Gotters Brief vom 28. Juni 1770, der sich auf den Besuch bezieht, heißt sie Lucinde, wie in dem oben mitgetheilten Gedicht. Bon dem Briefe an Margartete sehlt der Ansang, der den Namen genannt haben wird; Knebeln nennt er die Dame nicht, sondern schilbert sie nur, Nachl. 2, 78. — An die Hofrathin Liste haben auch Zachariae und J. M. Miller Lieder gedichtet.

<sup>1)</sup> Ungebruckt, in einem Brieffragment an Margarete B. aus dem Jahre 1770.

Hochachtung so vereinigt hatte." Wir werben bes späteren Geschicks ber geiftig febr begabten Frau noch zu gebenken haben.

Ein andres, bem jungen Manne gefährlicheres Frauenzimmer lernte Boie Weihnachten 1770 in Caffel tennen. Es war eine junge Berliner Rübin Jeannette Meyer, von der er schon in der preußischen Sauptstadt viel gehört hatte. Auch sie kante seinen Namen und baburch wurden sie balb Er durfte ihr die Sebensmurbigfeiten Cafels zeigen und pertrauter. ward babei gang von ihr eingenommen. Nachbem er ber Schwefter ihre Schönheit geschildert, fährt er fort: "Du wirst über meine feurige Beschreibung lachen, aber bu hättest fie feben follen. Sie hat viel und mit Geschmack gelesen, spielt, tanzt, fingt und spricht frangöfisch und italienisch. Bon ihrem Berftand will ich nicht mehr sagen, als daß Mendelssohn ihn gebildet hat. Du lächelst noch immer und ich gestehe bir, daß ein längerer Umgang für meine Rube sehr gefährlich hatte werben tonnen. Sie ift icon wieder in Berlin.

Ha, schimpflich ists die Augen sich verbinden Wo Wahrheit und Ratur entzückt, Und keine Grazie und Muse schön zu finden, Die dich vor allen hebt und schmückt."

In Göttingen felbst jog ihn die Tochter des berühmten Juriften Böhmer am meiften an, die aber schon 1771 heiratete. Bruder Reinhold von ihm über bas icone Göttingen erzählt haben will, antwortet er: 1 "Ich weiß in der That nicht, was ich dir groß von den Göttinger Schönen erzählen soll. Reine darunter hat mein Herz gerührt, und wenig amusiren mich sogar. Eine eigentlich schöne haben wir nach meinem Geschmade gar nicht. Die jungen Mädchen mugen wegen ber großen Menge junger Leute, die ihnen Schlingen legen, fehr behutsam und eingezogen leben; von taufend unschuldigen Freihenten, die andre sich erlauben, wißen sie gar nichts. Mit Leuten von meiner Art find sie freylich schon freger und mit einigen schwat ich zuweilen ein angenehmes Stündchen weg. — Einige junge artige : Frauen haben wir auch, mein meister Umgang aber ist mit alten. Mab. Senne hat ben erften Rang unter meinen Freundinnen."

Boies Stellung bei ben jungen Briten unterlag bem Bechsel und war überhaupt nur für einige Jahre seines Lebens möglich. Was

<sup>1)</sup> Brief vom 16. Jenner 1772.

Wunder daß er sein Auge hinwarf, wo ein sicherer bequemerer Plat frei ward? Anfang 1773 stieg sein Freund Socienburg am Braunschweiger Carolinum vom Hosmeister zum Prosesson auf und für Boie wäre est nicht schwer gefallen, in die erledigte Stelle zu kommen. Zwar lockte ihn der Verlehr mit den dortigen Freunden, zumal Zachariae und Sebert eben ihr Haus gründeten, der leztere mit einer Freundin Boies, Mams. Gräf. Allein est wäre keine sestene und keine einträglichere Stelle gewesen. Ueberdieß glaubte er damals, daß ihm durch den jungen Bischof von Osnabrück, Herzog von Pork, der in Göttingen erzogen werden solte, eine ziemlich gewisse Hospnung aufsteige.

Es ward daraus nichts, er muste in dem bisherigen Gleise weiter sahren. Aber eine Erfrischung that not. Seit 1769 hatte er Flensburg nicht gesehen, in seine Familie war durch den Tod seiner geliebten ältesten Schwester Margarete, die seit dem Herhst 1771 an den Buchhändler Jessen werheiratet gewesen, eine sehr schwezliche Lücke gerisen. Ihr Tod, der auf Klopstocks Geburtstag, den 2. Juli 1773 siel, bewegte Boß zu seiner Elegie an zwei Schwestern und Philippine Gatterer richtete ein Trostgedicht an Boie. Der Bater kränkelte sortdauernd, es zog unsern Freund heim; auf der Straße dahin lag überdieß Hamburg und in Hamburg sebte Klopstock, den er noch nicht mit seinen Augen geschaut hatte. So warf er denn auf einige Wochen die englische Kette fort und reiste den 13. Dec. 1773 von Göttingen ab, sah in Hamburg den Meister und fur dann weiter gen Norden.

Aus dem Baterhause war wenig Tage vorher die zweite Schwefter Lieschen als Nachfolgerin der entschlafenen Schwester in der Ehe mit Jessen geschieden. So war Ernestine allein mit dem jüngsten Bruder Rudolf bei den Eltern. Heinrich hatte sie als Kind noch verlaßen; jezt fand er sie erwachsen, geistig schön gereift und

<sup>1)</sup> Brief an Ernestine B. vom 20. Jenner 1773. — Prinz Friedrich von Großbritannien, Herzog von Pork, geb. 1763, seit 1764 Bischof von Osnabrück!

<sup>2)</sup> Musenalmanach 1774, S. 197-200. Umgearbeitet als Elegie "Die entschlafene Margaretha. An Elisa und Ernestina" in den Sämtl. Geb. von Boß 1802. 3. 60-65.

<sup>3)</sup> Bedichte von Philippine Gatterer 1778. S. 19 - 23.

übertrug die Liebe von der heimgegangenen auf sie, die es im vollsten Maße verdiente. Auch ward verabredet daß Rudolf zu ihm nach Göttingen nächste Ostern kommen solle. Boie nam den lezten Abschied von seinem Bater, den er nicht wieder sah.

Auf ber Rudreise blieb er giemlich lange in Samburg. Jeben Abend verbrachte er mit Klopftod, fast jeden Mittag speiste er bei der Grafin C. E. Bernftorf (geb. v. Buchwalb), ber Witme bes ehemaligen Ministers Joh. Hartwig Ernft, bes Orafels von Danemart wie Friedrich der große ihn nante, des Gönners von Rlopstock, 3. A. Cramer, Sturg, Schönborn und andern beutschen Mannern.2 Die Gräfin war mit Klopftod in regster Berbindung geblieben, ihr Haus war überhaupt das geistigste in dem damaligen Samburg, beffen reiche Sandelsherren zwar die Gelehrten und Rünftler zu eigenem Ruhme gern bewirteten . aber ohne innerliche Theilname blieben. Für unsern Boie gibt die Gunft, welche ihm die ausgezeichnete Frau durch mebrere Jahre bewies, ein ehrendes Zeugniss. Sie beantwortete feine Briefe berglich und gab ihr Urtheil über bie ihr augeschickten Gebichte ber Göttinger. Wenn er in Hamburg lebte, fdrieb fie ihm b. 27. Abr. 1774, wurde er viele Freunde daselbst und vornemlich in ihrem Saufe haben.8

Bei der Gräfin lebte eine muntere Nichte, auch eine Bernftorf. Dann belebte oft die Gräfin Auguste zu Stolberg, Stiftsdame von Uetersen, ihr Haus. Boie lernte diese Schwester seiner Freunde

<sup>1)</sup> Derfelbe ftarb den 11. April 1776 in Gegenwart von Boß, der im ftillen seit Gerbst 1774 mit Ernestine verlobt war. Boß dichtete zu seinem Gedächtnis An den Geist meines Baters J. Fr. Boie, im Musenalm. 1777. S. 41 f., geändert in den sammtl. Gedichten 1802. 4, 62—64.

<sup>2)</sup> Ueber ihn die begeisterte Lobschrift seines Secretars P. H. Sturz Erinnerungen aus dem Leben des Grafen J. H. E. v. Bernstorf (Sturz Schriften 2, 91—152.) Graf Bernstorf, der Ohm von Peter Andreas Bernstorf starb den 19. Febr. 1772 zu Hamburg, wohin er sich nach seiner Entlaßung zurückzogen hatte.

<sup>3)</sup> Die Grafin Bernftorf zog 1778 nach Weimar, Bobe folgte ihr babin als ihr Geichaftsführer.

<sup>4)</sup> Gräfin Auguste Luise zu Stolberg, geb. den 7. Jan. 1753, dritte Tochter des Grafen Christian Günther, vermählte sich den 7. Aug. 1783 mit dem Grafen Peter Andreas Bernstorf, Witwer seit dem 4. Aug. 1782 von ihrer ältesten Schwester Henriette Friderike (geb. 1747 zu Hamburg). Sie

in jenen Wochen tennen und erwarb ihre Freundschaft. Ber tennt nicht die Briefe, welche Göthe 1775 und 1776 an die junge unbefannte fcrieb, die anfangs ohne ihren Namen zu nennen, bem Dichter bes Werther ichriftlich ihre Begeisterung aussprach und iene leiben= icaftlich bewegten kleinen Briefe aus ihm bervorlockte, die uns tief in bie wogende Sele des Dichters ichauen lagen? Sie war ihm eine Selenschwefter in ber Ferne, ihr Bild umgab ber Reig bes feltsamen, ihr plauderte er feine kleinen Gebeimnisse aus und unter allerlei Scherz bes Tages flufterte er ihr qu: es hat mich boch tein weiblich Gefcopf Dann spricht er, wie die Wogen ber Ginbil= io lieb wie Guftaen. dunastraft ihn himmelauf bollenab treiben. — Das ausbleiben Frik Stolberas von Weimar hemte den Fluß jener Mittheilungen, Charlotte von Stein trat überdieß mit überwältigender Rabe vor bas Bilb Rach vereinzelten fleinen Lebenszeichen riß der niegeschauften fernen. der Faden 1782. Aber noch einmal suchte nach vierzig Jahren bie Breifin ihn anzuspinnen, in ber Sorge um bas Selenheil bes geliebten groken Beiftes. Das zeugt am besten bag feine findische Laune bie erften Fäben gefnüpft batte.

Die Briefe der jungen Auguste Stolberg an Göthe sind von ihm wahrscheinlich vor der italienischen Reise mit so vielen andern vernichtet worden. Aus den wenigen erhaltenen Briefen an Boie <sup>1</sup> titt uns ein lebendiges geistig frisches Mädchen entgegen, das gern mädchenhaft plaudert, aber auch den Brüdern gleich erfüllt ist vom Baterland und von Klopstock, den sie für einen noch größern Mann als großen Dichter hält. Sie kennt den Bund in Göttingen genau, hegt für Boß und Hahn besondere Theilname und liebt den Liederssänger Miller. Sie schwärmt für Grandison und Clarissa; wie sie aber Boie mit ihrer Borliebe für die Engländer neckt, ruft sie: "glauben Sie mir, mein ganzes Herz freut sich und ist stolz darauf, daß ich ein deutsches Mädchen din, daß ich eine Cherusterin din."

verlor den ausgezeichneten Gatten den 21. Juni 1797 und starb nach langer Witwenschaft den 30. Juni 1835 zu Kiel. — Goethes Briefe an die Gräfin Auguste zu Stolberg verw. Gräfin v. Bernstorf. Leipzig 1839 (zuerst in der Brockhaussischen Urania).

<sup>1)</sup> Lappenbergs Bermutung (Briefe an und von Klopftod S. 503) daß die in Boies Brief (ebd. N. 138) erwähnte Stolberg Auguste sei, traf richtig.

geneigt. Gräfin Bernstorf schrieb Boien: <sup>1</sup> "Die Stolbergen befindet sich nun wohl, sie ist aber oft unpäßlich und klaget sehr über den Spleen: wie es denn gemeiniglich die Krankheit der müßigen Leute ist." Schon früher hatte einmal die Nichte geschrieben: "Alle Leute haben heute den Spleen; meine Tante hat ihn, unsre Stolberg im allerhöchsten Grade.... Wären Sie doch hier und sprächen mit uns und läsen uns etwas vor, dann würden wir alle wieder vergnügt werden."

Boie blieb burch ben Eisgang aufgehalten bis jum 4. Februar Deshalb konte er nicht bei ben Freunden in Hanover verweilen, sondern muste Göttingen zueilen, wo er ben 8. wieder anlangte. Er fand bier vollen Berbruß über feinen jungen Engländer Schüt, ber ichlechte Streiche unterbefs gemacht hatte. Zwar löfte er sofort bas Berhältniss, aber er mufte in ben nächsten Monaten nach Gotha, wo der Buriche abermals Tollheiten und Schulden machte, um im Auftrage bes Baters zu vermitteln. Boie fah Gotter und Wieland bei dieser Gelegenheit und ward so für diese Reise ent-Im Sommer ftund ihm endlich eine Freude burch einen neuen Engländer, Baughan mit Namen, bevor, ba bie Eltern beffelben ben Sohn in Spaa zu sehen wünschten, wo sie die Rur brauchten. folte ben Pflegling begleiten. In Aussicht hierauf und auf andre britische Versprechen verneinte damals Boie die Anfrage des Geh. Raths von Lüsow, des Obeims jenes ersten Göttinger Sünglings, ben er nach Berlin brachte, ob er eine Brofessur auf der metlenbur= aischen Universität Bügow wünsche.2 Der Antrag mufte ihm jedoch wert sein schon als Zeugniss, daß der frankende Berbacht, jene Familie eine Zeitlang gegen ihn gehegt, gründlich als falfch erkannt war.

Anfang Juli trat Boie seine hollandische Reise an, über die er den seinen in einem brieflichen Tagebuche, wie einst über die Berliner, Nachrichten gab. Zuvor kündigte er aber seine Uebersehung von Th. Warton's Geschichte ber englischen Poesie an, welche von Anmerkungen begleitet bei Jeffen in Flensburg in zwei Banden erscheinen

<sup>1)</sup> Brief bom 7. Marg 1775.

<sup>2)</sup> Brief an die Eltern vom 9. Mai 1774.

<sup>3)</sup> Wandsbeder Bote. 1774. N. 112. den 15. July.

solte. Herder ermunterte ihn dazu sehr, — allein auch diese Arbeit kam nicht zum Schluß.

In Bnrmont machten bie Reisenden die erfte Raft. Der erfte, ben Boie morgens im großen Baumgang erblidte, mar Dofes Mendelfobn. "Wir sprachen viel und lange über Philosophie, Literatur und Freunde und Befannte, wie Bimmermann und nicht lange hernach Berber bagu tam." Boie verbrachte, nachdem er seinen Baughan versorgt hatte, ben ganzen übrigen Tag mit Berber und seiner Frau: seit 1770 mit ihm bekannt, genoß er seit 1772 der näheren Freundschaft des von ihm boch verehrten und geliebten Mannes. 1 Die Vorstellung vor einigen Fürstlichkeiten verbat fich Boie und reifte ben andern Morgen weiter über Arolfen und Marburg nach Bier genoß er feinen alten Freund Bopfner, 2 ber feit bem Sommer 1771 hier war und im Anfang fehr schwer Caffel vergaß, benn bas bamalige Gießen bot für einen iconen Geift nichts. "Stellen Sie sich vor, schrieb er damals (29. Juni 1771) an Boie. baß ich an einem Orte lebe, wo taum zwen Leute von Geschmack find und kein einziges Divertissement möglich ift, bas ich genießen Die Begiehungen zu Frankfurt und Darmstadt trösteten ihn bann. Boie lernte bei ihm einen Freund 8 Bothes tennen, "ber viel verspricht " und hörte " brei Farcen von biesem eigenen Ropfe vor= lesen, die er herausgeben will, und die mich sehr lachen gemacht. 3men find in Anittelversen, und das lächerliche, das fie treffen, ift die Empfindsamkeit unfrer Zeiten. Wenn fie nicht bald gebruckt werben, will ich eine Abschrift mitbringen." Aus Höflichkeit besuchte

<sup>1)</sup> Siehe bas fünfte Buch.

<sup>2)</sup> Ludw. Jul. Friedr. Höpfner, geb. 1743 in Gießen, gest. als Obertribunalsrath 1792 in Darmstadt, ein durch Wißen und Character ausgezeichneter Mann, dem Franksurt-Darmstädter Kreise der siedziger Jahre nahe besteundet. Mit Boie stund er seit 1769 in Berkehr. — Ueber ihn Wend, Leben und Character des verst. Dr. L. J. H. Höpfner. Franks. 1797. Bgl. auch Wagner, Briese aus dem Freundeskreise von Goethe, Herder, Höpfner und Merd. Leipz. 1847. S. VIII—XI.

<sup>3)</sup> Das war wol H. L. Wagner; benn Merck hätte Boie bei Ramen genannt. — Unter ben beiben Farcen in Knittelversen werden wir den Pater Bret und die Farce gegen J. G. Jacobi zu suchen haben, von der Boß an Brückner 6. März 1774 (Br. 1, 157) herichtet.

Boie auch seinen alten Nebenbuler und Gegner im Amanach, Chrift. Heinr. Schmib, ber gleichzeitig mit Höpfner nach Gießen berusen ward und wie eine Eule in seinem Gartenhause lebte. Die Reise gieng dann über Wezlar nach Roblenz, dessen Lage sogar den jungen Baughan rührte, der hienach der reisegerechte Engländer gewesen sein mag. Boie bedauerte gewaltig, keine Zeit für das Emser Bad zu gewinnen, in dem sich damals, wie er hörte, Göthe, Lavater und Basedow aushielten. Dann gieng es den Rhein abwärts nach Köln und von da über Achen nach Spaa.

Baughans Eltern behandelten ihn als Familienglied und die zahl= reichen Englander, in beren Gefellichaft er ausschließlich lebte, bielten Mit Mühe überzeugte er eine englische ihn für einen Landsmann. Dame von bem Gegentheil burch bie Aussprache einiger Worte, Die ein Ausländer nie ober selten richtig aussprechen lernt. seine ausgebreitete Rentniss ihrer Dichter und "angenehmen Schriftfteller " wunderten fie fich, während fie felbst von der deutschen Lite= ratur nur Beffner tanten und febr erftaunt waren, bag es viel begere Sachen im Deutschen gabe. Den Gesprächen ber Manner, fo troden er fie fand, horte Boie boch aufmerksam zu, weil viele erfahrene Leute von Gewicht und Rentnissen in dem Rreise waren. Um meisten zog ihn der frühere Statthalter von Neuflorida und Carolina, Ellis. Aber im gangen langweilte er fich bie fieben Wochen zu Spaa ftart und freute sich febr, als man ben 10. Septbr. die Reise nach Holland antrat. Die Baughanschen Damen furen mit. Gin Courier gieng voraus, damit nirgends durch Wegezoll, Pferde = und Egen= bestellung Aufenthalt entstehe und alles im Fluge überwunden werde. So fand Boie, ber als Deutscher feben und lernen wolte, febr wenia Zeit dafür, und machten fie einmal Raft an einem Orte, wo er gern Menschen tennen gelernt batte, so hinderte ihn feine Gesellschaft, beren golbene Fegel er fühlte.

So lange sie im slämischen Sprachgebiete waren, verstund Boie bie Leute sehr gut und auch sie sein niedersächsisch. In Mecheln 3. B. freute er sich über die lebhafte Unterhaltung mit dem nur slämisch sprechenden Wirt.

Die Reise gieng über Lüttich, S. Trupben, Löwen, Mecheln nach Antwerpen. Hier schrieb er in das Tagebuch: "Unsere Herren sind keine Liebhaber ber Kunst und unser Wirt ist kein guter Koch, asso gehn wir weiter." Auch seine Erwartung, hier wo unter ber spanischen Herschaft viel spanische Bücher gebruckt worden waren, einige wichtige Erwerbungen in dieser Literatur zu machen, schlug sehl.

Von Antwerpen furen sie auf der Schelde und Maas Dortrecht vorüber nach Rotterdam. Er hörte hier eine holländische Predigt, von der er fast nichts und eine holländische Comedie, von der er fast jedes Wort verstund. Es war ein Originalstild "Die gestolene Braut." In jedem Auftritt gab es Prügelei und bei einem Feuerslärmt erschienen die Schauspieler wie man aus dem Bette springt. In den Buchläden erstaunte er über die Unzahl Uebersetzungen. Vieles aus dem Deutschen kante er gar nicht in der Ursprache. Mit den Engländern muste er eine kostbare Wagen = und Schlittensamlung bewundern, die Mynheer Elsevire, ein Nachkomme des berühmten Druckherrn, besaß.

Ueber Delft gieng es nach bem Hag, wo sie drei Tage (23.—26. Septbr.) blieben. Hier sah Boie in der französischen Comedie zweimal den großen Pariser Schauspieler Bellcour, der vierzehn Tage damals dort spielte, und verstund nun den großen Ersolg der französischen Büne, der ihm dei der Mittelmäßigkeit der Stüde dis da ein Rätsel gewesen war. Von Wert war ihm auch die Belantschaft des englischen Gesanten Sir Joseph Porke, dei dem er mit Vaughans speiste. Dagegen versehlte er zu seinem großen Verschuße den jüngeren Hem sterhuhs und Diderot. Großen Genuß brachte ihm die Mustersamlung niederländischer Gemälde in der Galeleie des Brinzen von Oranien.

In Leiben betrachtete Boie den großen Universitätssal mit den schönen Bildnissen von Boerhave und Tiber Hemsterhuns. Den Abend sührte ihn ein Göttinger Bekanter, Herr von Santen, 3 zu dem grossen Kritiker Rhunken, der ihn gastlich aufnam. Die rasche Abreise verhinderte die Bekantschaft mit Valkenaer und Burmann.

Ueber Harlem furen fie nach Amfterbam. Hier sah Boie bie Borstellung einer holländischen Uebersetzung von Destouches Berschwensber und fand die Schauspieler weit unter ben beutschen, "die wenige ausgenommen auch keine Hexenmeister sind." Auf einer Schupte glits

<sup>1)</sup> Derfelbe wird in Boies Brief an Anebel vom 4. October 1771 (Nachl. 2, 105) erwähnt.

ten sie am 3. October nach Utrecht und hier trente er sich mit seinem Pflegling ben nächsten Tag von bessen Eltern, die über Antwerpen nach England heimkehrten. Es war ausgemacht, daß kein Abschied genommen werbe.

Obschon Boie nun freier war, gieng die Fahrt immer noch rasch, da er vor Ansang der Borlesungen in Göttingen fein solte.. Ueber Arnheim, Cleve reisten sie nach Kanten, wo er den durch seine Untersuchungen über die Amerikaner, Chinesen und Egypter bekanten Canonicus v. Pauw besuchte, einen gelehrten, feinen, geistwollen Mann, der 1775 nach Quintus Jeilius Gesellschafter bei Friedrich d. G. werden solte, aber für die Ehre dankte.

In Duffelborf genoß Boie (8. u. 9. October) bie Gemalbefamlung und die Bruder Jacobi. Der Dichter gefiel ihm weit beger als früher, gang überrafcht war er von Friedrich Beinrich. teinem Mann hab ich mich je mehr geirrt, als in bem alteren Jacobi. Ich bachte einen fühlichen empfindsamen Menschen zu finden. ber fich nur mit an den Reihen anzuschließen sucht. ohne selbst Recht barauf au haben. Ich hab einen Mann von Kenntnissen, nicht ohne Gelehrfamteit und von einem philosophischen Ropfe gefunden; daben Welt ohne sie zu übertreiben und gar teinen Barthengeist. Ich bin ibm sehr gut geworden und er glaube ich mir ein wenig. . . . Göthe ift hier vor einiger Zeit mit Lavater gewesen und hat wie ich sein Urtheil über die Jacobis geandert. Wir haben sogar über seine Farce 2 miteinander gelacht und find alle übereingekommen." Die Berbindung Boies mit F. H. Jacobi blieb auf gegenseitiges Vertrauen gebaut fehr lange lebendig; auch ju bem Dichter ward bas Berhältnis im aangen nun befer als in ben legten Nahren.

Von Düsseldorf reisten Boie und Vaughan über Köln, Brüel, Bonn nach Roblenz. Der ältere Jacobi hatte ihn bereits bei Frau Sophie von La Roche angemelbet, die er am 12. October in Ehrenbreitstein besuchte. "Es ist eine außerorbentlich interessante Frau,

<sup>1)</sup> Fast wörtlich, wie Boie darüber an Merc ben 8. Sept. 1775 berichtete (Briefe an Merc 1835. S. 71) schrieb er davon an Boß am selben Tage.

<sup>2)</sup> Die durch Boßens Erwähnung (vgl. S. 65) bekannte Farce gegen Jacobi. An den Sathros ist nicht zu denken, der erst im Spätjahr 1774 entstund und dessen Beziehungen auf den Jacobischen Kreis mich unglaublich bünken.

bie man ja nicht nach bem Buche 1 beurtheilen muß, bas ihren Namen bekannt gemacht hat. Sie ift wahrlich weit mehr als ihr Buch. -Ihr Mann ift catholisch und itt trierscher Gesandter in Wien. ift ber Verfager ber fo berühmten Briefe über bas Monchsmefen. viel hab ich verloren, daß ich ihn nicht fand. . . . Ich habe einen großen Theil eines Werkes mitgenommen, woran fie ist schreibt, und so viel ich barin gelesen, übertrifft es bas erfte weit. Sie hat es mir aufgebrungen und will, daß ich barüber urtheilen soll." borte auch manches von Lavaters und Bafebows neulicher Anwesenheit und wie die beiden Propheten oft uneins waren. hatte ber Schweizer in einem großen Saufe vor allen Bedienten ju bem andern gesagt: "Du bist wie einer, ber zu einem armen Manne sprace: wie elend ift beine Sutte! wie unzulänglich jum Gebrauche! wie haben die Fenster die Aussicht verdorben! und verleidete ihm seine Hütte ohne ihm ein Haus zu bauen. Rannst Du, so bau ihm Er wirds seben und findet ers beger, so wird er gern seine Hutte verlagen. Die Hutte sen ist so klein sie wolle, so schützet sie ihn vor Regen und Wind." Boie lernte bei Frau v. La Roche auch ben freifinnigen feingebilbeten Domberrn v. Sobenfels tennen, einen großen Freund der deutschen Literatur. Auch über die bedentlice Stellung des Herrn v. La Roche erhielt er schon Andeutungen. Die Richtung besselben mar in Wien beker angesehen als in Trier und Roblenz. Der Raiser hatte zu ihm gesagt, als er von der wach= senden Bigoterie des Kurfürsten vernommen: Welch ein Frrthum! Es ist viel leichter ein frommer als ein rechtschaffener Fürst zu sein!

Auf der Weiterreise Iernte Boie in Nassau die Baronin von Stein<sup>2</sup> kennen und speiste bei ihr, "eine vortrestliche Dame, deren Sohn in Göttingen ist. Sie wird von Allen, die sie kennen, geschätzt, und Lavater, Göthe, Madame de la Roche sind ihre Freunde."

<sup>1)</sup> Geschichte bes Fräulein von Sternheim, von einer Freundin derselben aus Originalpapieren und andern zuverläßigen Quellen gezogen, herausgegeben von C. M. Wieland. 2 Thle. Leipzig 1771.

<sup>2)</sup> Freifrau Genriette Caroline vom und zum Stein, geb. Langwerth von Simmern. Ihr vierter Sohn, Heinr. Friedr. Karl (geb. 26. Oct. 1757) studierte seit dem Gerbst 1773 in Göttingen. Es ist unser großer Stein.

In Mainz hörte er manches von der ganz veränderten Regierung des neuen Kurfürsten. Alles was der vorige durch seinen Minister v. Groschlag zur Berbeserung des Landes und namentlich der Schulen gethan, war bereits umgestoßen. Alls eine Sonderbarteit erwähnt Boie von Mainz, daß die Stadt nach dem Muster von Paris nachts durch sehr einzelne und weit von einander abhangende Laternen erleuchtet werde, die in der Mitte der Gaße an einem Stricke besessigt, alle Augenblicke den unten durchgehenden auf die Köpfe zu sallen drohen.

In Frantfurt langten fie ben 14. Oct. an: fein erfter Gang war zu Göthe, den er aber nicht fand und erst ben andern Tag sprach. Er schrieb barüber ben 15. in seine Reisebriefe; "Einen vortreflichen schönen Tag gehabt! Ginen ganzen Tag allein, ungefiort mit Gothen jugebracht, mit Gothen, beffen Herz fo groß und ebel wie sein Geift ist! Beschreiben kann ich ben Tag nicht! Und nicht erzählen, was ich Ihnen gern erzählen möchte! Es ist spät, ich bin mube und wir gehn morgen fruh nach Darmftadt. Gothe ift ein Mann ungefähr von Bogens Figur, aber etwas feiner gebaut, fehr blafs, Geift im Gefichte und besonders in dem hellen braunen Auge. Er hat mir viel vorlesen mußen, ganz und Fragment, und in allem ift ber originale Ton, eigne Kraft, und ben allem sonderbaren, unforretten, alles mit bem Stempel bes Genies geprägt. Sein Dr. Fauft ift fast fertig, und scheint mir das größte und eigenthümlichste von Allem. Bon feinem Freunde Leng, bem Berfager bes hofmeifters und ber plautinischen Lustspiele, bringt die Messe zwen neue Produtte, die bende Werke des Genies und des Denkers sind. Er hat mir noch einiges und besonders ein paar Gedichte voll Seele und Herz von ihm Wenn er fie mir, wie er verspricht, geschrieben giebt, sollen Sie sie lesen."

Den 16. und einen Theil des 17. war Boie mit Baughan in Darmstadt. Er verbrachte einen guten Theil der Zeit mit Merck sehr unterhaltend, und lernte auch den Geh. Rath v. Hefse kennen, Herders Schwager, mit dem er schon 1770 wegen Klopstocks Oden Briefe gewechselt hatte. "Den 17. um 2 Uhr waren wir wieder

<sup>1)</sup> Emmer. Jos. Breitbach v. Büresheim † 11. Juli 1774, ihm folgte am 18. Juli Fr. K. Jos. v. Erthal.

<sup>2)</sup> Siehe bas fünfte Buch.

in Frankfurt, wo mich Göthe in unserm Wirthshause mit offenen Armen empfing. Wir blieben bis Mitternacht ben einander, und mußten endlich die Thür abschließen, um nur allein zu sehn. Er las mir etwas; wir ließen aber bald das Lesen sehn, und die Unterzedung siel auf die wichtigsten Gegenstände des Denkens und Empfindens, wo wir uns sehr oft in unsern Gesinnungen begegneten. Göthes Herz ist so groß als sein Geist." 1

Ueber Cassel eilten bie Reisenden nun Göttingen zu, wo fie ben 20. October Abends anlangten.

Boie hatte von dieser Reise nach den Rhein = und Niederlanden viel Gewinn heimgeführt, aber im übrigen stund er auf der alten Stelle. Göttingen wolte ihm, nachdem er die Welt gesehen, nicht mehr schwecken. Er zog sich möglichst zurück, arbeitete viel und brachte seine Sachen in die Richte, wie einer der seinen letzen Willen macht. Er hatte Geld von nöten und hätte gern die außenstehenden Vorschüße eingetrieben, denn gutherzig hatte er manchem Freunde ohne Rücksicht auf sich geholsen. In solcher Verlegenheit dachte er an den Verlausseiner schönen Bibliothet, die auf der letzten Reise durch Kauf und Geschent sehr ansehnlich vermehrt war. Sie bestund zur größeren dülfte aus englischen Büchern; er schäzte sie damals auf tausend Ihaler. Ernstlicher noch beschäftigte er sich mit dem losschlagen seiner Aupferstiche, da er das kostbare Stedenpserd für die Zukunft gesährlich hielt.

Auf seine Stimmung brudte auch ber Zustand seines Baters, ber seit bem 23. Octbr. 1774 ganz unfähig geworben war, sein Amt zu verwalten.

Sein Verhältnis zu ben Engländern dauerte fort und kostete ihn Zeit und Freiheit. "Ich armer sitze hier wie Porits Star: kann nicht heraus und habe Mühe, die im Käfig zu halten, die auch nicht heraus sollen!" schrieb er an Boß und Miller den 27. April 1775. "Könnt ich nur meine Bande zersprengen! Sie wißen nicht, wie ich daran arbeite."

<sup>1)</sup> Reiber ift bie untere Galfte biefes legten Blattes ber Reisebriefe abgerigen.

<sup>2)</sup> Br. an Reinhold Boie bom 12. Dec. 1774.

Hätte er nur weniaftens ohne Sorgen babei leben konnen! Aber er hatte die Ehre, sein deutsches Geld ju Auslagen für die jungen Briten auszugeben, und bekam es von ben Batern nur nach großen Berdrieklichkeiten wieder. Go ftund es auch mit Baughan. Gewitigt baburch machte er für die gewünschte Begleitung bes Sohnes nach ber Schweiz feste und ansehnliche Forberungen. Statt aller Antwort ericien plötklich ein alter englischer Offizier in Göttingen, ohne Gelb für Boies und ber andern Gläubiger Ansprüche und mit bem Auftrag bes Vaters, ben jungen Mann sofort zu sich zu nehmen und nach ber Schweiz zu bringen. Boie übergab ben Jungling, ber febr unzufrieden damit war, samt ben Rechnungen dem Offizier und Magte bei bem akademischen Gericht. Daffelbe entschied für ihn und verurtheilte ben Baughan zur Bezahlung. Aber 1779 war Boie noch nicht befriedigt. 1 Das betrübenoste für ihn mar, daß der junge Mensch sosort wunderliche Streiche machte, als er ohne Aufsicht war. Ein andrer Engländer, Robinson, gieng im August 1775 von ihm, und so mar Boie frei und fest entschlogen, nie wieder Sofmeister zu werben.

Im Sommer 1775 trug ihm ber Buchhändler Bobe in Hamburg die Fortsetzung bes Wandsbecker Boten für 60 Louisdor jähre lich an. Doch hatte Boie gerechte Bedenken dagegen. Ein ernstlicher Wunsch, in Cassel die Berwaltung der Kunst = und Münzsamlung zu erhalten, gieng ihm eben damals in Trümmer. Die Stelle war durch die Flucht des Raths und Prosesson Rud. Er. Raspe, welcher Veruntrenungen gemacht hatte, erledigt. Boie hielt sich durch den bildenden Umgang mit Heyne dafür befähigt, hatte ihn dieser doch schon 1771 in ein gleiches Amt zu Wien bringen wollen. Case

<sup>1)</sup> Briefe an Merd vom 10. April 1775, an Boß vom 8. Juni, 2. Juli, 3. August, 8. Septbr. 1775, 20: April 1779.

<sup>2)</sup> Die letzte Rummer des Deutschen, sonst Wandsbeder Bothen ist vom 28. October 1775. Die erste Rummer des Wandsbeder Bothen erschien Dienstags den 1. Januar 1771. Mit der ersten Rummer 1773 lautete der Titel der Deutsche, sonst Wandsbeder Bothe.

<sup>3)</sup> Ueber Raspe (geb. 1737 zu Hanover, seit 1767 in Cassel, gest. 1794 in England) vgl. F. L. Mittler im Weimarischen Jahrbuch 3, 1 ff. Es werden ihm jezt auch die wunderbaren Reisen des Freihrn. v. Münchhausen zugeschrieben. — Auf Raspes Stelle hatte auch Merck ein Auge geworfen und Höhrner suchte ihn dabei zu unterstützen. Wagner, Briese aus dem Freundeskreise von Göthe, Herder 2c., S. 126 f. 131.

sel war ihm ein angenehmer Ort durch die Schönheit der Lage, wie durch Freunde, die er dort gehabt hatte oder noch hatte. Früher zogen ihn Raspe, Höpfner und seines Freundes Anebel Bruder dort an, jezt waren Casparson, Mauvillon, Tischbein von älteren Bekanten noch geblieben. Aber feine Aussichten erwiesen sich auch diesmal trügerisch. Der Landgraf, verdrießlich über die schlechte Erfahrung mit einem Ausländer, hatte keine Lust, abermals einen Mann aus Hanover sur die Stelle zu berufen.

Boie dachte daran, Göttingen zu verlaßen, entschloß sich aber auf heines Rat, sein Glück weiter hier abzuwarten. Um die Grillen zu vertreiben und etwas zu erwerben, übersezte er. Für den Buchshändler Reiche in Leipzig übernam er die Berdeutschung von Rich. Chandlers Reisen in Kleinasien und in Griechenland. Auch seine lange vorbereitete Auswal englischer Gedichte förderte er und hoffte sie bald in Bodes Druckerei schicken zu können. Aber er konte nicht zum Abschluß kommen.

Ebenso wenig gedieh ein Bandden vermischter Schriften,4 bas mahrscheinlich allerlei Abhandlungen afthetischen und literargeschicht=

<sup>1)</sup> R. F. v. Anebel war ein gebilbeter Offizier und ein Liebhaber ber Pofie; er machte selbst Berse. Mit Boie war er durch seinen Bruder Karl bekannt geworden. 1773 verließ er in Aussicht auf eine preußische Compagnie den heßischen Dienst, muste aber elf Monate in Potsdam darauf warten und ward darauf nach Mewe in Westpreußen zu einem neuen polnischen Regiment verschlagen, wo er mit unerfahrnen Offizieren und den schlechtesten Unterossisieren der Armee 122 ganz rohe Menschen, deren Sprache er nicht verstund, zu Soldaten bilden solte (Br. an Boie vom 27. Febr. 1775.). Bgl. auch Wagner, Briefe aus dem Freundeskreise von Göthe, Herder, Höpfner und Merch. Leidz. 1847. N. 34.

<sup>2)</sup> Reisen in Aleinasien, unternommen und beschrieben von Rich. Chandler. Leipzig 1776. — Zu der Uebersetzung der Reisen in Griechenland (Leipz. 1777) zog Boie wegen Zeitmangel Boß zu Gülse, der zwölf Bogen übersetzte, aber noch ungenügende Kentniss im englischen hatte, so daß Boie nacharbeiten muste. Sie erhielten 3 Thr. Honorar für den Bogen. Boie an Boß I. April, 8. April, 11. Juli, 21. Oct. 1777.

<sup>3)</sup> Br. an Bog 17. April 1775, an Merct 24. Juni 1775. Schon ben 12. Dec. 1774 schrieb er an Reinhold, seine engl. Samlung sei fast fertig.

<sup>4)</sup> Boie an Boß, 3. Aug. 1775. — Boie dichtete im Sommer 1775 steißig. Miller schrieb den 22. Juni während seines Besuches in Göttingen an Boß: Boie macht nun täglich sein halb Schock Berse.

lichen Inhalts bringen folte, die er in seinem Pulte hielt. Dann wolte er mit dem in Göttingen damals lebenden Christ. Conr. Wilh. Dohm an der Fortsetzung von dessen encyclopädischem Journal mitarbeiten, dessen Berleger bankbrüchig geworden war.

Daraus erwuchs indessen balb ber Plan, sich mit Dohm zu einer ganz neuen Zeitschrift zu verbinden. Er schrieb ben 27. Aug. 1775 an Boß: "Ich gehe jezt mit einem großen Project schwanger, das wenn es zu Stande kommt, wie ich alle Ursache habe zu hossen, mich unabhängig erhalten muß. Eine Art wie der Merkur hätte werden sollen, wie uns noch ein Werk sehlt und wie meins zum theil werden wird. Wegen des Titels bin ich noch nicht einig und ankündigen will ich nichts, dis ich eines Theils der Hülfe sicher bin, woraus ich rechne. — Meine Hauptabsicht ist Ausbreitung des deutschen Geistes und Kenntniss und Verdindung wahrer Deutscher unter einander." Den 4. Sept. benachrichtigte er Boß, daß mit dem Verleger Wegand in Leipzig so eben bei dessen Besuch in Göttingen alles abgemacht sei, jezt hange es nur noch an der erwarteten Unterstützung der Schriftseller. Der Name Museum stund nun auch sest.

Wir kennen den Brief, den Boie an Merck schrieb, als er ihn zur Mitarbeiterschaft einlub, ähnliche wird er überallhin ausgeschick haben. Boie sagt darin: "Das Journal ist der wißenschaftlichen Unterhaltung gewidmet, wir wollen sogut wie möglich die Gegenstände der izigen Ausmerksamkeit zu sixiren suchen, immer aber am meisten auf das Rücksicht nehmen, was Deutschland näher angeht und mit der Zeit es ganz zu einem deutschen Nationaljournal zu machen suchen. — Poesie, Prosa, literarisch, philosophisch, launisch, alles was Sie schreiben, wird gewiss unstre Sache sein. — Haben Sie

<sup>1)</sup> Dohm, geb. 11. Dec. 1751 zu Lemgo, 1773 Pagenhofmeister in Berlin, privatisirte 1774—75 in Göttingen, 1776 Prof. am Carolinum in Cassel, privatisirte 1774—75 in Göttingen, 1776 Prof. am Carolinum in Cassel, 1779 zuerst am Archiv, dann im auswärtigen Ministerium in Berlin angestellt, Günftling v. Herzbergs, 1786 Directorialgesanter des westsäll. Areises und geadelt, 1796 Director des Convents der niedersächsischen und westsällichen Reichsstände, 1797—99 preuß. Gesanter beim Rastadter Congress, 1801 beim Lüneviller Friedensschluß beschäftigt, trat 1807 in westsäll. Dienste über, 1808—10 westsäll. Gesanter in Dresden, nam 1810 den Abschied und starb 29. Mai 1820 zu Pusitleben bei Rordhausen.

<sup>2)</sup> Briefe an J. H. Merc 1835. S. 70 f. Der Anfang stimmt zum Theil wörtlich mit bem an Bos vom 27. Aug. 1775,

ist gleich nicht etwas? Wir beklagten gusammen bag man in Deutsch-'land teine Gelegenheit batte, einzelne Bogen zu ichreiben und fie gut Hier ist Gelegenheit! Und auch ohne ins Bublifum au bringen. Ramen mas zu fagen! Wenn Sie ohne Namen fcreiben wollen, so tonnen Sie barauf rechnen, daß nicht einmal Dohm ihn erfahren soll. Ich bab auch an Göthen geschrieben. Wenn Sie boch bazu beytragen tonten, baß auch er mir was gabe! Und wärs auch nur für ben Anfana. — Rezensionen wollen wir eigentlich nicht, aber wohl große Berte ber Ausländer, die nicht gang übersezt werben konnen und mußen, ausziehen, einzelne Stude aus folden überseten und bei Belegenheit über einzelne Bücher mas fagen. 3d habe und suche Correspondenz in auswärtigen Ländern und denke dadurch manche Nachricht bekannter zu machen, die uns angenehm ober nütlich fein Wenn Sie auch nicht helfen wollen ober konnen, I. Fr., so theilen Sie mir boch aus Ihrer Correspondenz mas mit und versagen mir Ihren Rath nicht. — Die kleinere gesellschaftliche Poesie bleibt den Almanachen, aber größere Stücke von jedem Ton und Manier werden mir immer willfommen fenn."

Das erste Stück des deutschen Museums erschien zum Januar 1776; es eröffnete eine lange Reihe dieser treslichen Zeitschrift, die durch Boies Umsicht und viele ausgezeichnete Mitarbeiter sich einen bleibenden Platz in unserer Literatur errang. Wir werden ihre Gesschichte und ihre ganze Art an andrer Stelle zusammenhängend behandeln.

Die Hofnungen, welche Boie im ersten Feuer auf das Unternehmen baute, dadurch ein unabhängiges Leben zu gewinnen, mochte er bald als zu hoch gespannt erkennen. Wenigstens ließ er sich dadurch nicht verleiten, das Anerdieten abzuweisen, das ihm durch den General b. Walthausen in Göttingen gemacht ward, ihm eine eben ersedigte

<sup>1)</sup> Boie liebte seit lange überall briefliche Berbindungen anzuknutpfen, um literarische und andere Reuigkeiten zu erhalten. Auf der Rheinreise 1774 hatte er Frau v. La Roche und den Hofrath Deinet in Frankfurt (Redacteur der gelehrt. Anzeigen) zu Correspondenten gewonnen. Den 12. Dec. 1774 ichrieb er seinem Bruder Reinhold, daß er einen Correspondenten in Amerika (den Engländer John André) und einen in Italien habe (den Grasen Dönhof) der ihn mit Rachrichten über die Künste in Italien versorge.

<sup>2)</sup> Siehe bas fechfte Buch.

Stelle bei bem kommandierenden General in Hanover zu verschaffen. Boie stellte sich im Oktober 1775 dem Feldmarschall v. Spörken in Hanover vor und dieser beantragte darauf in London seine Ernennung zum zweiten Stabssecretär. Den 7. Jan. 1776 konte Boie bereits Boß melben, daß der König seine Genehmigung ertheilt habe.

Seine Göttinger Zeit war am Ende. Reich an zerstörten Hospnungen und an schlimmen Ersahrungen, hatte sie doch auch manche
schöne Blüte gezeitigt. Er war in die Welt eingetreten, hatte eine
geachtete Stellung in der Gesellschaft der schönen Geister erworden
und durch den Bund der Dichter und in dem Musenalmanach die deutsche
Lyrik auf das glänzendste gesördert. Für sich hatte er äußerlich nichts
gewonnen und stund nun neuen Verhältnissen gegenüber, die ihm
völlig fremd waren und für die ihm alle Vorkentnisse mangelten. Aus
dem homme de lettres muste jezt ein militärischer Beamter werden.

<sup>1)</sup> Boie an Erneftine B. am 13. Nov. 1776.

## Drittes Buch. Hanover.

Feldmarschall Fr. Aug. von Sporten befehligte damals bas Die militärischen Verwaltungssachen besorgten außer seinen Abjutanten zwei Stabssecretäre, beren erfter zur Zeit Fr. L. Crohme war; der zweite ward unser Boie. Im Febr. 1776 scheint er nach hanover gezogen zu sein; im März ift er bereits mitten in ben Geschäften, in die er sich, zumal fie eine Menge kleiner Rentnisse forberten, allmählich hineinarbeiten mufte. Doch fühlte er sich in feiner Stellung bald wol; der Feldmarschall, ein alter würdiger Herr, war ihm gewogen : die Bringen Karl und Ernft von Mellenburg = Strelit, Brüder der Königin Sophie Charlotte, erwiesen ihm viel Gnade; die Officere brauchten mehr ihn als er sie, und begegneten ihm artig. In seinen auten Dienstverhältnissen anderte sich nichts, als v. Sporten Anfang Juli 1776 starb und demselben Feldmarschall Chrift. Ludw. b. Hardenberg, der Bater des späteren preußischen Fürsten = Stats= fanzler solate. Nur eins gewahrte Boie balb als bebenklich: den Schein bes Literaten. Man verzieh Beamten damals weit eber Leicht= fertigkeiten als die Kunft Berfe zu machen. Boie Schrieb an Bog den 29. März 1776: "Ich habe meine Ursache, warum ich hier nicht gern Poet senn möchte und glaube überhaupt, Leute die wie ich

<sup>1)</sup> Ein Brief von Lenz vom 11. März 1776 ist bereits addresssert hrn. hrn. Stadssetzetär Boje in Hannover. Abzugeben im Churhut bey der Post. — Den 18. März schreibt Boie an Bürger, den 29. an Boß, daß er den Kopf voll Militärsachen habe. Für sein äußeres Auftreten ersand er sich, wie er Ernestinen den 1. April schreibt, eine eigne Unisorm: zum arbeiten und lausen blau und paille, zur Galla rot mit Gold und paille Weste und Beinkleider.

nur ein Bischen zum Spass gereimt haben, müßen nie unter ihrem Namen auftreten ober ihn nur errathen laßen." Deutlicher ward er ben 22. April: "Hab ich Ihnen geschrieben, daß Sie nichts von meinen Kleinigkeiten, wenn Sie noch was davon brauchen könten, unter B. und X. drucken? Ich habe Localursachen. Auch ins Museum setz ich nichts, was mich verrathen könte." Später ward er weniger ängstlich. Wir wißen aber auch aus Bürgers Geschichte, daß diesem zum sortkommen im amtlichen Leben sein Dichterruhm sehr hinderlich war.

Während das Dichten als verwerfliche Zeitvergeudung galt, erhielt Boie ohne Ansuchen Befreiung von seinen Amtsgeschäften , wenn junge Engländer nach Sanover tamen und feine Gesellschaft wünschten. "Nach Cherts Besuch, schrieb er Ernestinen ben 27. Oft. 1776, tamen einige junge Englander, die mir von London aus empfohlen waren, und nahmen mir wieder alle Zeit und mehr als ich migen tonte, zumal da mein General, bem ihre Anwesenheit sehr lieb war, mich während berfelben von andern Arbeiten bispenfirte. meine aroken Ursachen, meine Verbindungen mit England und ben Engländern zu unterhalten, und wenn ich auch teine für mich batte, so macht die Bartheplichkeit für England, die man hier natürlich bat, mirs febr wichtig bag bie Englander mich fuchen und ichaten. wirft über biefe Politit lachen, aber fie hat ihren Grund." Diese Bolitit mochte ihn 1777 bestimmen, wieder einen jungen Briten gu sich zu nehmen; boch scheint es nicht lange gebauert zu haben.

Ueber das gesellige Leben berichtete Boie seiner Schwester (am 1. April 1776): "Es gibt hier drey Classen von Menschen und Gesellschaften: der Abel, der so sehr und mehr unter sich lebt als an irgend einem Orte; der Mittelstand, wozu alle Neuadliche und in Bedienung stehende gehören, und die Rausseue. Meine Stelle setzt mich mit allen dreyen in Verbindung. Unter dem Abel kenne ich besonders einige vortrefsliche Damen. In der zweyten Classe leb ich wie natürlich meistens. Wer unverheprathet ist, besucht alle Gesellsschaften und braucht nie wieder welche zu bitten. Man spielt hier weniger als an andern Orten."

Boie hatte von früher her Freunde und Bekante in Hanover, namentlich ftund er mit dem Legationssekretar Joh. Chrift. Reftner und seiner Lotte seit länger in freundschaftlicher Berbindung. Ob biefelbe durch Wezlarer Freunde, bei benen an Gotter und Kielmannsegge vorzüglich zu benken wäre, ober durch andere geknüpft ward, weiß ich nicht. Als Keftners im Frühjahr 1773 einige Wochen nach ihrer Hochzeit nach Handver gehn, gibt Göthe ihnen ein Päckchen für Boie mit. Reftner meldet Boien auch die Geburt seines ersten Sohnes (geb. 1. Mai 1774). Im Oktober 1776 nennt Boie Lotte Kestner seine beste Freundin in einem Briese an seine Schwester Ernesstine: "Weine beste Freundin hier, Mad. Kestner, hat ihrem Mann wieder einen Jungen gebracht. Das ist der dritte Junge! alles herrssiche Buben!" Die Freundschaft hatte Bestand.

Durch Heyne mochte Boie an bessen Freund, ben Hofrath Georg Branbes<sup>2</sup> empsohlen sein, ben Kenner und Liebhaber ber Kunst und Wißenschaft, bessen Haus burch eine ausgezeichnete Frau und vortresliche Töchter geschmückt, zu ben ersten in Hanover gehörte. Boie galt hier, wie seine Briefe zeigen, schon nach wenigen Monaten als genauer Freund. Er fühlte sich von der jüngeren Tochter Georgine so angezogen, daß alle Welt ihn mit ihr verlobt sagte. Auch besanten er Boß (ben 7. Jan. 1777) daß er sie hätte lieben und ben Gedanken sie zu heiraten besommen können, wenn Hehne ihm nicht zuvorgekommen wäre. "Ich bin viel Ursache mit an dieser Heyrath," sizte er in gutmütiger Entsaung hinzu.

Die Familien Brandes, Keftner, Peftel, Mejer, Rieper bilbeten einen engeren Kreis in ber zweiten Gesellschaft Hanovers, in dem die Geister und Herzen sich aufthaten und echte Bilbung, Anmut und

<sup>1)</sup> Bothe und Werther N. 70. 72.

<sup>2)</sup> Georg Fr. Brandes, geb. 1719 in Celle, hatte seit 1769 die Expedition der Göttinger Universitätssachen und behielt sie auch nach dem Tode des Eurators, des ausgezeichneten Ministers v. Münchhausen. Berheiratet war Brandes mit Friderise Werkneister. Die jüngere Tochter Georgine ward im April 1777 die zweite Frau Ch. G. Hehnes, die ältere heiratete später Blumenbach. G. Brandes starb 1791. Ihm solgte in Expedition der Universitätssachen sein Sohn Ernst (geb. 1758, gest. 1810). Bgl. über den ältern Brandes Chr. G. Hehne biograph, dargestellt von Heeren. Götting. 1813. S. 139 s., iber den jüngeren ebb. 389 s., A. W. Rehberg Schriften 4, 405 s. und Perz Leben des Minister Freih, vom Stein 1, 11 f.

<sup>3)</sup> Sehr schätzbare Mittheilungen über die handverschen Berhältniffe, namentlich über persönliches, verdanke ich Herrn Professor D. Wejer in Rostod.

gesellige Feinheit geboten. Man verkehrte anspruchslos und ungezwungen. Selbst der Junggeselle Boie sah zuweilen Damengesellschaft bei sich, namentlich die des Brandesschen Hauses. Als Ebert in Hanover war, hatte er einen Abend 24 Personen zu Gaste. Im Sommer wurden Ausstüge mit "altem Wein und jungen Mädchen" nach dem Deister gemacht, oder genauer nach dem Hallerbrunnen bei Springe, Ausstüge die Sturz zu seinen witzigen Gesprächen "die Reise nach dem Deister" Weise gaben.

In jenem Kreise gewann Boie zwei Freundinnen für sein Leben, Frau Luise von Pestel geb. v. Grävemeyer, die Hanover schon im Herbst 1776 mit Celle vertauschte, und Luise Mezer, die Geliebte seiner Sele.

Boie hatte Luise Mejer schon im Ottober 1775 bei Reftners gesehen und fie bann hier und bei Brandes näher kennen gelernt. Im Ottober 1776 vertraute er seiner Schwester Ernestine: "Nach Mab. Reftner ichate ich eine Mamf. Mejer am bochften, ein Madden mit ber bu zusammen fliegen wurdest, wenn du fie tenntest und die noch beine Freundin werben soll. Thatiger für ihre Freunde, warmer für alles Edle, Schöne und Gute kenne ich keine. Schabe dak fie nicht gesund ift." Als den eigentlichen Geburtstag ihrer Freundschaft feierten fie später ben 2. Sept. 1776. Erschüttert von dem Tode Höltys, welcher ben Tag zuvor in seinen Armen ftarb, tam Boie gu Brandes und fand hier Quise, die durch den nahen Abschied ihrer Busenfreundin Luise v. Pestel sehr weich gestimmt, ihr herbes Geschid, einen nach dem andern zu verlieren, tief empfand. Beiden that wol, einer im Schmerz gleich geftimmten Sele zu begegnen. "Es war nun nicht mehr Ahnung, es war mir den Tag Gewissheit, daß Du ein empfindendes, zu echter Freundschaft geftimmtes Herz hatteft," ichrieb fie fpater an Boie barüber.4

<sup>1)</sup> Brief an Erneftine Boie ben 13. Nov. 1776.

<sup>2)</sup> H. B. Sturz Schriften 1, 252 ff.

<sup>3)</sup> Luise Justine Mejer, geb. ben 24. Sept. 1746 zu Handber, Tochter bes Kriegssecretärs Franz Otto Mejer und der Sophie Catharine geb. Kaiser aus Rageburg († 1759). Der Bater starb 1774, der ältere Bruder, zu dem Luise gieng, 1775, dessen Witwe 1776. Einen nach dem andern hatte sie gepstegt bis zum Tode.

<sup>4)</sup> Mittheilung von Gr. Prof. Mejer, ber jest im Befig bes Briefwechsels zwischen Boie und Luise Mejer, ber Schwefter seines Grofpvaters, ift.

Luise hatte in dem großen, geistig durchwehten Hause des Obershauptmanns Freiherrn Knigge, des Baters des bekanten Schriftsstellers, die Welt kennen gelernt und eine reichere Bildung erworben. Sie war mit der Tochter innig befreundet, der sie auf ihrem langen Krankenbette die edelste Freundschaft bezeugte, und stund auch mit dem Sohne Adolf in freundschaftlichem Verkehr. Die opferwillige Treue, der eble reine Sinn, die lebendige Theilname an allem höheren, ihre Kentnisse, das helle treffende Urtheil, verbunden mit einem bescheisden liebenswürdigen Aeußeren machten sie allen ungemein wert. Sie lebte seit des Vaters Tode in knappen Verhältnissen; ihre Gesundheit war durch die jahrelange Pslege totkranker gebrochen; sie litt unaufshörlich und ihre Krankheit war den Aerzten ein Kätsel, dis nach Zimsmermanns Behandlung Dr. H. Marcard sie durch den Pyrmonter Brunnen herstellte.

Ihr forperlicher Auftand hielt aber Boies machfende Neigung nicht nieder und auch Luifes Freundschaft fteigerte fich zur Liebe. Den 3. April 1778 fcrieb er seinem Bruber Reinhold nach einem Gruße von Luisen: "Sobald sie mehr wird als Freundin, fcreib ichs."? Den 19. Juli seinen Geburtstag feierte Luise Boien ganz unerwartet bei fich mit einer fleinen Gefellichaft. Endlich im September trug er ihr feine Sand formlich an; allein im Gefühl ihres Siechthums etflärte fie ihm, fie begehre nicht Liebe sondern Freundschaft; er muße ein gefünderes jungeres und ein wolhabendes Mädchen beiraten. Boie fügte sich, und ihr Berhaltnifs nam nun eine geschwifterliche haltung mit schwärmerischem Zuge an. In ben Briefen an Bog und Erneftine nennt er fie feine Luife und beftellt ichwesterliche Gruge. So blieb es durch viele Jahre. Wenn die Freunde in ihn brangen, fich ein Haus zu gründen, antwortete er fo wie feiner Schwefter Erneftine am 9. Oft. 1779: "Mein Berg bas sonft zuweilen mit mir davonlief, ist ruhiger als mir lieb ift. 3ch mag biesen Stand der Gleichgültigkeit nicht und zittre felbft, wenn ich daran denke daß

<sup>1)</sup> Der Fall erschien so merkwürdig, daß Marcard die Krankheitsgeschichte in seiner Beschreibung des Phrunonter Brunnen 2, 131 — 136 (1785) erzählte.

<sup>2)</sup> Gegen Boß und Ernestine hielt er zurück; ihnen sagte er am 19. März 1778: "Daraus daß man heirathen will, folgt noch nicht daß man heirathet. Der Wille wie gesagt ist da, aber das Mädchen sehlt noch."

ich boch ein Hagestolz werden könnte. Luise hält mich nicht vom Heirathen ab. Keine predigt mir mehr daß ich eine Frau nehmen muß
als eben sie." Aber er fühlte bei aller scheinbaren Unmöglichkeit des
befriedigenden Endes daß er im Grunde keine andere als Luise lieben
könne.

Bu bem näheren Umgange Boies gehörte auch ber Commiffar Rebberg, ber ihm von Anfang febr freundlich entgegentam. in diesem Sause walteten Geift und Berg. Boie empfand ben Tob bes maderen Mannes (Ende Sept. 1779) ichmeralich und ftund ben hinterlagenen treu zur Seite, fo bag ihn bas Gerücht balb zum Bräutigam ber einen Tochter machte. Der alteste Sohn, August Wilhelm, 1 ber fich später als Philosoph und Volitiker hervorthat, hatte damals eben feine Studien vollendet und von der Berliner Akademie für die Bearbeitung der Aufgabe vom Wesen der Rrafte einen Rebenpreis erhalten. Boie wünschte ibn fich jum Nachfolger als er Sanover perliek. Der jungere Sohn, Friedrich, ber Maler, war damals in Rom.

Zu ben vertrauteren handverschen Freunden Boies gehörte auch Joh. Georg Zimmermann. Ein gemeinsamer Ausenthalt in Phyrmont 1776 führte sie enger zusammen und der häusige Berkehr sezte sich nach der Heimkehr fort. Boie schrieb an Boß den 21. Ott. 1777: "Ich gehe jezt viel mit Zimmermann um, der so heiter und munter ist, wie ich ihn noch nie gekannt habe." Zimmermann theilte manches aus seinem reichen Brieswechsel für das Museum mit, er übernam auch 1779 die ärztliche Behandlung von Luise Mejer, die seine Schüler Marcard dann sortsezte. Für Gleims Freundschaftszgallerie erreichte Boie von Zimmermann eine Copie von dessen Bildenis, die übrigens durch Berkleinerung verlor. Zimmermann machte dem Halberstädter Dichter ein Geschen damit.

Zwei so verschiedene Männer wie Zimmermann und Boie konten nicht über alles gleicher Meinung sein; ein Gegenstand der verschies benen Beurtheilung war unter andern Bürger, dessen auch von Schiller herb berührter Grundmangel ungenügender Bildung an Herz

<sup>1)</sup> Geb. 1757, geft. 1836. — Ueber ihn den Freund Steins vgl. u. a. Perg das Leben des Minifter Freih, vom Stein 1, 12.

<sup>2)</sup> Briefe Boies an Gleim vom 18. Jan. und 21. Febr. 1780.

und Beift Zimmermann in einem Briefe vom 1. Mai 1779 fchonungslos por Boie angriff. "Bürger mare ber erfte Dann feiner Beit geworben, fcrieb er ftart übertreibend, wenn er in ber besten Gefellschaft von England, Frankreich und Italien gelebt hatte ftatt 1 in den einzigen Göttinger Gesellschaften, wo nicht jeder ein Boje war." — Boie war gegen bie mancherlei Schwächen Zimmermanns nicht blind, aber urtheilte immer als Freund. Als 1788 allgemeine Berbammung unter ben Sanöverschen Bekanten über Zimmermanns Buch "über Friedrich b. gr. und meine Unterredung mit ihm" ergieng, fcrieb Boie feiner Braut Gara: "Bertheibigen und in Schut nehmen will ich das Buch mit allen seinen Eigenheiten, Sonderbarkeiten und seinen gangen Zimmermannheiten nicht, aber es ist und bleibt mir vorzüglich lieb juft wegen aller biefer Eigenheiten, weil ber Mann die Kraft und den Mut hat, sich unbekümmert um jedes änastliche Qu'en dira-t-on ju zeigen wie er ift." - Sehr weh that ihm bei biefer aufrichtigen bleibenden Gefinnung, daß grade in bem beutschen Mufeum wider fein wißen und wollen ein Angriff gegen Zimmermann burch ben Auffat v. Blantenburgs " über bie biftorifche Bemifs-Er hatte benfelben zuvor nicht gesehen, ba ber Berleger Gofden ihn absichtlich ungenügend unterrichtete. Boie schrieb barüber an Bog ben 22. Juni 1790: "Ueber ben Auffat im Museum über Zimmermann bente ich wie bu. Es ist das schnei= bendste treffendste mas noch wider ibn gesagt ift, aber wie aut es auch fei, wie zum Theil oder gang biefer fonderbarfte aller fonderbaren Menichen, die ich tenne, ben man aber ohne ihn febr nabe zu tennen, nicht ichaken und lieben tann, wie ich wirklich thue, es verdient haben mag, so mufte aus meiner seines Freundes Sand biefer Giftbecher nicht kommen." Auch an Dr. Marcard schrieb er (b. 26. Juli 1790) wie verbrieklich ihm die Unbesonnenheit Goschens gewesen sei und

<sup>1)</sup> In dem Briefe steht wörtlich: "häufiger gelebt hatte als", was ich bem Sinne gemäß geändert habe.

<sup>2)</sup> Reues beutsches Museum 1790, 6. Stüd. — Chrift. Fr. v. Blantenburg, geb. 1744 in der Rähe von Kolberg, ein Berwandter E. Chr.
v. Kleifts, der Herausgeber und Bermehrer von Sulzers allgemeiner Theorie
der schönen Künfte, Berfaßer des Bersuchs über den Roman (Leipz. und
Liegnig 1774) und des Romans Beyträge zur Geschichte teutschen Reichs und
teutscher Sitten, ebd. 1775.

bezog sich dabei auf die öffentliche Erklärung die er darüber wenig Tage vorher zum Abdruck in das Museum geschickt hatte. 3immermann trug ihm die Sache nicht nach: "Zimmermann hat sich ganz als ein edler Mann und einer der den Glauben an gute Menschen noch nicht verloren hat, dabei genommen." Zum Zeugniss seiner unveränderten Gesinnung bat Boie Zimmermann bei seinem zweiten Kinde, Luise, im December 1790 zu Gevatter und dieser nam es auch an.

Aber grade jene öffentliche Erklärung Boies brachte ihm einen öffentlichen Hieb von der schmutzigen Beitsche des Versaßers der Schandschrift "Doctor Bahrdt mit der eisernen Stirn oder die deutsche Union gegen Zimmermann. Ein Schauspiel in vier Aufzügen von Freyherrn von Anigge. 1790." Hier trat "der Achselträger Boje" mit dem "verkappten Blankenburg" gepart unter Zimmermanns Feinden auf. Uebrigens dewahrte Boie auch in dieser Sache seinen Gleichsmut. Er gieng ungern daran, Ropebue für den Versaßer zu halten, da er das Talent desselben im Drama schäte; als aber die Beweise unwiderleglich wurden, erklärte er daß diesen Fleden niemand von ihm waschen könne und daß die beleidigten mit Unrecht so viel Lärm um eine Bosheit machten, die nur ihren Urheber oder Veranlaßer entehre.

Um die geschilderten festen Theile des geselligen Lebens, welches Boie in Hanover genoß, bewegten sin eine Anzahl stüßiger und stückstiger, die ebenfalls Bedeutung hatten.

Wir gedenken zuerst bes anregenden Umganges mit großen Schauspielern im Sommer 1776 und bem folgendenW inter. Fr. Ludw.

<sup>1)</sup> Reues beutsches Museum 1790. S. 862. Sie sucht übrigens 3immermann ebenso zu beschwichtigen als v. Blankenburg nicht zu verlegen.

<sup>2)</sup> Briefe an Frau v. Peftel vom 9. und 24. Okt. 1791. — Das Material hatte Dr. Marcard zum guten Theil dem elenden Kozebue geliefert. Boie schrieb mit Beziehung darauf an die Freundin den 12. Febr. 1792: "Was Marcard bedgetragen hat, wird die Jahl seiner Freunde in Hannover nicht vermehren. Ich kann, wie ich ihn kenne, mir alles grade so denken, wie ers sagt und ihn doch entschuldigen. Die größte Schuld bleibt immer dem Hrn. v. Kozebue, der nicht hätte nuzen und in Umlauf bringen sollen, was der andre in Hige und Uebereilung hinschrieb."

Sorober tam mit ber Adermannichen Gefellichaft von Samburg nach Hanover und spielte hier vom 9. April bis 14. Juni 1776 und vom 27. Dec. 1776 bis ben 14. Märg 1777. nächst Schleswig die Stadt, welche bem großen Meister burch eine funftfinnige empfängliche Sorerschaft am liebsten mar.1 Das Jahr= zehnt von 1770 — 80 war durch Schröders Einfluß eine große Beriode bes beutschen Schauspiels. Der hohe Schwung, ber bamals burch unfere Poefie gieng und burch bie Ginführung Shaffpeares gefördert ward, fezte sich auf ber Bune fort, welche hoch begabte, ernft ftrebende Runftler gierten, Die unverzogen durch Fürsten= und Bollsgunft, fremd dem kindischen lechzen nach gekrönter Gitelleit, in ber Vollendung des ganzen durch edle Harmonie der Theile ihre Aufgabe und ihren Lohn fanden. Die Adermanniche Gesellschaft ftund 1776 in ihrem Glanze: zwar hatte bereits der Tod die anmutige feurige Charlotte Adermann abgerufen, aber noch blübte ihre edle ichwärmerisch = leibenschaftliche Schwester Dorothea neben ber foonen geiftvollen Frau Reinede, und unter ben Mannern fpielten neben bem großen Schröber fein Schüler Brodmann, ber gefeierte tragifche Schauspieler, und Reinede, ber feine icone Darfteller bes haractervollen; andrer zu schweigen, die ehrenvoll auf ihrer Stelle Boie zogen die Vorstellungen so an, daß er alle Abende ihnen beiwohnte; schon im Sommer gieng er viel mit Schröber, Brodmann und ber Adermann um, und im Winter feste fich biefe Berbindung fort. Er ichrieb von biefen breien Burgern (ben 10. Juni 1776), "es find edle Menschen und voll Genie und Runft," und ber Schwester Erneftine berichtete er am 3. Januar 1777: "Mein Bergnügen ift jest bie Comedie, die ich alle Tage besuche, und bann und wann unfre kleinen vertrauten Zirkel nach ber Comedie. geh ich viel mit einigen Schauspielern um, besonders Brodmann, Schröber und Mi. Adermann, welches alle Leute find, die in ben erften Gesellschaften leben follten und in Samburg wirklich leben. 3ch habe viel Einfluß auf die Wahl der Stude und versuchte felbst viel= leicht etwas für die Bühne, wenn ich junger ware ober folden Be-

<sup>1)</sup> F. L. W. Meyer Fr. Ludw. Schröber. Hamb. 1829 1, 286 ff.

<sup>2)</sup> Ein Berzeichnis ber damaligen Mitglieder findet sich in Meyers Schröder 1, 286,

banten gang nachhängen konte. Du haft Shaffpearen boch wenigstens in Wielands Ueberfetung gelefen? Wir haben Samlet und Othello schon hier gesehen, und jett hat Schröber sich von mir bereben lagen, auch Macbeth auf die Bubne zu bringen. 3d bat Bürgern die Begenscenen von neuem zu bearbeiten und bas hat er auf eine gang vortrefliche Art gethan. 1 3ch will Dir mehr von der Vorstellung schreiben, wenn wir fie gehabt haben. Jezt find wir noch bey ber Brobe. 2 Morgen haben wir ein gang neues Stud von Gotter: ber Chefcheue. -Dann wird auch Leisewitzens Julius von Tarent verfucht. - - Warum arbeiten nicht mehr unfrer auten Röpfe für bie Bubne? Burger, ber febr große Schritte thut, macht nächstens einen Berfuch." - Un Burger ichrieb Boie ben 3. Januar unter anberm : "Wir haben die Schröberiche Gefellichaft hier. Bas fie burfen und können, haben sie gestern und porgestern gezeigt — Hamlet gespielt und Samlet hat gefallen von der oberften Gallerie bis zur Dame von 16 Ahnen, beren Herz wenig Springfebern bes Gefallens mehr hat."

Boie ist mit ben gewonnenen Freunden nach ihrem Abschiede von Sanober in Berbindung geblieben. Dorothea Adermann bat er widerholt in Altona gesehen, nachdem sie ben lang von ihr ersehnten Abgang vom Theater (ben 19. Juni 1778) burchgesezt und zu Boies großer Ueberraschung den Professor Unger in Altona geheiratet hatte. Mit Brodmann wechfelte Boie Briefe. Aus einem erhaltenen Bruchftude erhellt ber gewaltige Unterschied zwischen ben jetigen und bamaligen Bunenfunftlern. Entfest berichtet Brodmann aus Samburg, daß ber Buchbandler Berold bem Drude bes Samlet sein Bilbnis in ber Titelrolle vorgesezt habe. "Aber bas ift noch nicht bas ärgste: heute geh ich bor Grevens Zeitungsbube an ber Bleichsbrude vorben, und ba ftedt ber arme Brodmann gerade zwischen Bugatscheff und Struensee am Fenfter, unten stat ber Froquoisen Ronig, ber vor einigen Jahren in London war, und was mich noch einigermaßen troftete, Doctor Friberici, SaubtBaftor an ber St. Betriftroe. Ich hatte jum Glud, weil ein ziemlich scharfer Nordwind wehte, einen Mantel um, daß ich mein Geficht barin verhüllen konte, und

<sup>1)</sup> Boie greift bier bem thatsachlichen ftart vor, benn am felben Tage machte er Burger erft ben Borfcblag, bie Herenscenen zu bearbeiten.

<sup>2)</sup> Es tam nicht jur Aufführung in Sanover.

so machte ich daß ich weg kam. Aber über die Bleichsbrücke bringt mich kein Mensch wieder und sollt ich einen Umweg von Einer halben Stunde nehmen. Sagen Sie einmal, lieber Boie, heißt das nicht einen armen Teusel an den Pranger gestellt? und das Ding kostet 4 Schillinge, benken Sie 4 Schillinge! nach handverscher Cassen Münze 2 gute Groschen und einen Mather. Das ist ben meiner armen Seele zu arg!"

Wie ein rascher lichter Wolkenzug waren biese Freunde an dem hanöverschen Himmel vorübergestrichen. Andre kamen in anderer Weise und einer gieng auch einen andern Weg, nicht den ins weite Leben, sondern in das enge Grab. Es war Höllty.

Boie fand seinen Göttinger jungen Freund in Hanover, als er Sölty war im Berbft 1775 babin gegangen, dorthin überfiedelte. um Zimmermanns Behandlung ju genießen. "Sölty ift bier," fcrieb Boie an Burger ben 18. März 1776, "und grußt Dich. jezt im freisen und will eine größere Erzählung gebähren, wozu ich ihn so lang ermahnt habe. Er muß aus seiner Welt heraus, die er icon erschöpft bat, und weg von der Ginen Saite, die nun icon gang abgegriffen ift." Boie sorgte für den Freund, verschaffte ihm Unterricht im englischen, überließ ihm seine schon angekundigte Samlung von Uebersetzungen und brachte auch einen feiner Brüder aut in banover unter. 2 Als Sölty schwer frant zu ber Mutter aufs Land gegangen war und von da im Juli zurückfam, trank er alle Morgen seinen Brunnen bei Boie und dieser wolte ihn gang ju fich nehmen. "Des guten Jungen Leiben ichmerat mich bis in die Seele," ichrieb er ben 10. Juli Bog. "Ich bente biefen Winter ju feinem Bortheil und um ihm bas Restchen seines Lebens etwas angenehmer zu machen, eine Samlung seiner Gebichte auf Subscription berauszugeben." Aber bagu folte es nicht tommen. Ende August theilte Boie feinem Bolty mit, daß Zimmermann ihn aufgegeben habe, wenn er auch noch einige Monate leben konne. Hölty besprach nun mit ihm seine Ange= legenheiten und übertrug ihm bie Ausgabe seiner Gebichte. Das Enbe Am 1. Septbr. eines Sonntags ward Boie zu Höllty tam raid. geholt. "Ich fand ben Brediger und die Stube voll Menschen, die

<sup>1)</sup> Mattier, alte nieberfachfische Münze, vier Pfennige wert.

<sup>2)</sup> Brief an Bog vom 22. April 1776.

Wehrs zusammengebracht hatte. Er reichte mir noch die Hand, wolte reden, konte nicht mehr, legte seinen Kopf in meinen Arm und verschied."1

Boie wollte von dem Ertrag ber Gedicte seinem Freunde einen Grabftein feten und bas übrige für beffen Brüber verwenden. bie Samlung tam nicht fo raich vorwärts. Die Boltuschen Babiere waren in großer Unordnung, für baffelbe Gebicht lagen oft mehrere Fakungen bor. febr viele Aenderungen maren au einzelnen Stellen ohne Entscheidung des Dichters felbst angemertt. Die Göttingischen Papiere waren herbeizuschaffen und ohne die Bundesbucher tonte gar nicht vorgegangen werben. "Wo find bie Bunbesbücher? " fragt Boie ben 6. Octbr. 1776 Bog. Aber er fragte ihn brei Jahr später noch immer vergebens. 2 "Warum antwortest Du mir auf meine Frage wegen ber Bundesbücher nicht? schreibt er ben 9. Oct. 1779. Du fie, warum schickft Du fie nicht? ober wo find fie? ohne fie bring ich bie Höltyschen Sachen nicht zusammen." Darauf lieferte fie Bog endlich aus und Boie gieng nun eifriger an bie Samlung, ber nach Bogens Borichlag Sahns Gebichte angehängt werben folten. Doch brobte bas Bandchen fleiner zu werben als er für seinen 3med Er bachte beshalb an eine Borrebe, worin er Soltys Leben erzählen und Nachrichten von bem Bunde geben wolte; Die legte Sand an die Gedichte folte Bog legen. 8 Oftern 1781 hoffte er das Buchlein auszugeben. Allein er war ein zu bedenklicher Arbeiter und ebe er seine Ausgabe nur anfündigte, erschienen ju halle "höltys sammtliche hinterlagene Gebichte, nebst einer Stigge seines Lebens. 1782." Boie erließ hierauf im Maistud bes Museums 1782 eine Nachricht, worin er erflärte, daß die Handschrift, nach der allein eine vollstan= bige und korrecte Ausgabe von Soltys poetischen Werten geliefert merben könne, in seinen handen sei. Er werde bis Michaelis entweder felbst einen Abdrud beforgen ober fie einem Freunde übergeben. Der ballische Herausgeber A. F. Geißler mante fich nun an ihn 4 zu einer

<sup>1)</sup> Brief an Bok vom 12. Mai 1783.

<sup>2)</sup> Bog hat schon bamals an eine eigne Ausgabe ber Gölttpichen Gebichte gebacht, wie nach bem Briefe an Miller vom 4. April 1777 taum zu zweifeln ift. Bog Briefe 2, 97.

<sup>3)</sup> Brief vom 6. Märg 1780.

<sup>4)</sup> A. F. Geißler schrieb an Boie, als er beffen Rachricht im Museum gelesen hatte und entschuldigte fich unter andern bamit, daß er Höllths Freunde

Ausgleichung ober Vereinigung; Boie antwortete nicht, sondern betrieb die Arbeit emsiger. Die Unzuverläßigkeit des Vorgängers munterte ihn an. Boß hatte nun die Lebensbeschreibung Höltys übernommen, wozu ihm Boie von dessen Mutter und von Wehrs Stoff verschaffte. Allein er merkte bald, daß Boß, dem sich Friedrich Stolberg geselte, auch die Gedichte selbst heranzog. So theilte Boie dem Schwager am 6. Januar 1783 mit, daß er dem Verleger Dieterich in Göttingen angezeigt habe, er sei nicht mehr der Herausgeber. Voß antwortete

babe überraschen wollen und führte an, daß er ihnen, namentlich Miller, Somid, Henne, ben Stolbergen und Boie die Ausgabe bediciert habe. "Auch meint er mehr als ich von Höltys Arbeiten zu besitzen, ba er manches auch in Stammbuchern von feiner Arbeit gefunden habe. Das wird ein foones Stud Arbeit seyn " schrieb Boie ben 29. April 1782 an Boff. Den 26. Mai melbete er ihm: "Geftern habe ich die faubere Ausgabe bekommen und zwar ihren ersten Theil, der viel enthält, was Hölty nicht gemacht hat und viel was er nicht gemacht haben foll. Der herausgeber ift ein Beifler ber fich boltys Freund nennt und beffen Ramen ich hier zum erftenmale lefe." Boie antwortete auf Beiklers Zuschriften nicht. Diefer wante fich nun unter Busendung eines Dedicationsexemplars an Bürger und bat diesen um einen Ausgleich. Wo möglich möge er Boies Bereinigung mit ihm für ben 2. Theil bewirken. Bürger theilte dies am 10. Juni 1782 dem Freunde mit und ink hinzu: "Er gibt fich für einen von Höltys Freunden aus, gleichwol ift mir durchaus nicht bekannt, daß ber sel. Hölty jemals einen vertrauten Freund feines Ramens gehabt habe. Dag er wenigstens nicht jum besten von Soltys Umftanden und Arbeiten unterrichtet gewesen sein möchte, zeigt die Borrede und das daß er sogar fremde Gedichte, von mir und wenn ich nicht irre auch bon Dir, als Höltys Arbeiten mit aufgenommen hat. Höltys Gedichte haben 10 was auffallend eignes, daß gar nicht die feinste Nase dazu gehört, seine Arbeit unter hundert andern heraus zu riechen, wenn auch weiter gar keine Anzeige vorhanden ware. — Eine Unbesonnenheit von seiner Seite bleibt es allemal um so mehr, da er fich an Niemand von Hölitys Freunden vorher gewendet zu haben scheint und doch wol wußte wer diese waren, und voraus fegen konte, daß fie manches sachdienliche an die hand zu geben vermögend waren." - Boie antwortete hierauf ben 25. August: " Der Herausgeber von boltys Gedichten ift ein poffirliches Mannchen, ein moderner fconer Beift. Er hat an alle Welt glaub ich geschrieben, daß man mich befänftigen mögte, und ich bente ihm nichts zu leibe zu thun, ob ich gleich biefe Schandung bes Andenkens von einem Freunde, der mir auf dem Todbette seinen Nachlaß bermachte, nicht ohne Rüge lagen tann. Gine befere Ausgabe foll biefe Rüge febn, aber ich werde fie nicht eher geben, als bis auch der zweite Band der hallischen Misgeburt erschienen ift."

erst ungenügend, so daß Boie ihn am 10. März um eine ganz bestimte Erklärung angieng; die Antwort war die Ankündigung ihrer Ausgabe, welche Boß und Stolberg für das Aprisstüd des Museums schidten und worin die Unrechtmäßigkeit und Unechtheit der hallischen Samlung kurz angegeben war. Nach alle diesem macht es einen wunderlichen Eindruck, daß Boie es für nötig sand, bei Boß ausdrücklich zu beantragen, er möge in der Borrede erwähnen, daß seine Ausgabe die nämliche sei, die er herauszugeben versprochen habe. Er ertheilte berselben, ebenso dem Leben "das den guten Hölty ganz darstellt wie er war seinen vollen Beisall und meinte "die Samslung wird unserm edlen Freund ein dauernd Denkmal sein."

Ein andrer Göttinger Bundesgenoße, Leisewiz kam in Hanover in ben beiden ersten Jahren seines dortigen Lebens ebenfalls mit Boie in erneuten Umgang, und Boie that das seine, den reich begabten aber schreibfaulen Freund zur Vollendung seiner vielen Bruchstücke zu bewegen. Allein er konte sich nur geringen Erfolges rühmen. 3

Nicht gering war die Zahl der befreundeten Zugvögel, die den Freund in kurzer Rast begrüßten.

Im Mai 1776 kam Matthias Claubius mit Weib und Kind, auf ber Wanderung nach Darmstadt. Der Musenalmanach und der Wandsbecker Bote hatten sie früher verbunden, dann machten Voß und Hahn ihre Beziehung lebendiger. Boie betrachtete den Reisenden als seinen Gast. Als Claudius im nächsten Lenze wieder durchzog, schrieb Boie an Voß (8. Mai 1777): "Claudius war vorigen Mittwoch hier. Er ist wieder ganz wohl und so heiter und sorgenfrey, als wenn er einer Versorgung entgegenreiste, wie die so er verläßt. Die Vorsicht wird einen so guten Mann auch nicht verlaßen. Man schreibt mir aus Hamburg, daß seine Freunde ihn zum Küster in Eppendorf machen wollen, welche Stelle Heinete gern los

<sup>1)</sup> Br. vom 1. September 1783.

<sup>2)</sup> Br. an Bok vom 20. Octbr. und 23. Novbr. 1783.

<sup>3)</sup> Mehr barüber im fünften Buche.

<sup>4)</sup> Boie hat zu bem Wandsbecker Boten nicht beigetragen, aber aus bemfelben mit Claudius Erlaubnis Gedichte für den Almanach entlehnt. Der Bote brachte auch Ankundigungen von Boies Arbeiten, wie an seinem Ort erwähnt ift, und kurze freundliche Anzeigen der Göttinger poetischen Blumenlese.

seyn will. Wir haben was zusammen über das Bergnügen geschwärmt, wenn Sie mit ihrer Ernestine erst in Wandsbeck sind und ich Sie dann besuche." Das geschah freilich nicht, aber bekannt ist aus den lieblichen Schilderungen Ernestinens, wie herzlich der Bote und seine Rebecca das junge Boßische Par in Wandsbeck an sich zogen und welch traulich Leben ihre kleinen Häuser durchwärmte. Als Boie 1780 in Wandsbeck bei dem alten Grasen Schimmelmann war, sah er Claudius wieder und der Graf äußerte gegen ihn den Wunsch, etwas sur jenen zu thun. Nur wußte Boie auf die Frage, wozu er ihn brauchen könne, beim besten Willen nichts zu antworten.

Defter kam Ant. Matthias Sprickmann aus Münster nach Hanober, mit welchem aufrichtige Reigung unsern Boie durch viele Jahre verband. Sehr wert ward ihm auch Helfr. P. Sturz, den er zuerst im Phyrmonter Bade 1776 sah, nachdem sie schon länger Briefe gewechselt hatten.

Besonders lebhaft gestaltete fich ber Sommer 1779. Den 20. Mai reiste Boie mit dem jungen Ernst Brandes nach Göttingen und lebte emige Zeit in den alten Kreisen, vorzüglich in dem ihm nun zwiefach theuern Hepneschen Hause. Dann besuchte er Gödingt in Ellrich auf drei sehr angenehme Tage, in benen er auch an ber Bereinigung des Gödingkichen und Voßischen Musenalmanachs arbeitete. 12. Juni mar er bei Gleim in Halberftadt und ben 15. faß er wieder hinter seinen Acten und Buchern und füllte burch eifrige Thä= tigkeit "die Leere aus, die man immer nach der Zurückfunft empfin= bet." 3 Allein taum hatte er bieß geschrieben, so erschienen Fris Stolberg und dessen Schwestern Catharine und Auguste mit der Somägerin Luise, Christians Frau, die nach Phrmont und Meienberg zur Heilung giengen. Und wie diese die Thore hinter sich hat= ten, kamen zwei junge Dichter: Aug. Gottlieb Meißner und 30h. Karl Wezel, 5 die an dem Museum mitarbeiteten. Meißner, ber etwas langer als Wezel blieb, gefiel Boien ganz wol. "Er ift

<sup>1)</sup> Boie an Bog, 10. Septbr. 1780.

<sup>2)</sup> Ueber Spridmann und Sturg mehr im fünften Buche.

<sup>3)</sup> Br. an Erneftine vom 22. Juni 1779.

<sup>4)</sup> Geb. zu Bauken den 3. Rob. 1753, geft. zu Fulba den 18. Febr. 1807.

<sup>5)</sup> Geb. zu Sondershaufen den 31. Oct. 1747, gest. daselbft nach sehr langem Wahnsinn den 28. Januar 1819.

ein lieber warmer Junge, bem auch als Schriftsteller seine jetige Reise nützen wirb, " schrieb er über ihn an Bog (29. Juni 1779).

Anfang Juli begleitete ber Stabssecretär ben Feldmarschall v. Harbenberg nach Phyrmont. Er machte einen Abstecher nach dem brei Meilen entsernten Meienberg zu den Stolbergs und besuchte mit Graf Friz die Extersteine. Bald darauf zogen die Freunde zur Kur nach Phyrmont und Boie war drei Wochen mit ihnen zusammen. Die lezten vierzehn Tage fand sich auch Graf Christian ein. Den 5. August war Boie wieder in Hanover und begrüßte hier vierzehn Tage später die ganze Stolbergsche Familie auf der Durchreise. Gleichzeitig weilte Frau Sophie v. La Roche dort, mit der sich die Freundschaft neu belebte. Boie stelte seine Freundin Luise Mejer den ausgezeichneten Gästen vor.

Jene Wochen hinterließen in Boie wie in den Stolbergs eine warme wolkhuende Erinnerung, die ebenso aus dem nach langen Jahren von Graf Christian mitgeschriebenen Lebensadriß des Bruders, als aus den gleichzeitigen Briefen Boies hervorklingt. "Wie ich geschwärmt habe und glücklich gewesen din," schrieb er gleich nachher an Frau v. Pestel (16. Aug. 1779) "wißen Sie. Wie würde mir nun sein, wenn mir nicht Luise bliebe!"

Die beiden Brüder Stolberg waren gereift, der schäumende Wein der Jünglingsjahre hatte sich geklärt, der Sinn für das schöne, die Begeisterung für das vaterländische und freie waren tiefer und bewußter geworden. Beide stunden seit 1777 in Amt und Würden. Ehristian hatte sich im Juni 1777 mit der Gräfin Luise Reventson verw. Frau v. Gramm vermählt und Boie hatte diesen Tag in Hand ver gefeiert, der im Angesicht lag des schwererkämpsten Hochzeitstags von Voß und Ernestine. Boie sah die Gräfin Luise nun zuerst und erkante sie bald als "eine sehr schähdere Frau, die aber gekannt und

<sup>1)</sup> Th. Menge, Graf Fr. L. Stolberg 1, 91.

<sup>2)</sup> Christian war Amtmann von Tremsbüttel in Holstein, Friedrich Obermundschent des Fürstbischofs von Lübeck und Herzogs von Oldenburg und Gesanter desselben am dänischen Hofe.

<sup>3)</sup> Br. an Bürger vom 26, Juni 1777.

<sup>4)</sup> Grafin Luife Reventlom, aus ber jungeren (banifchen) Linie bes Hauses, geb. 1746, geft. zu Peberftrup auf Laaland 1824.

rcht beurtheilt sein will." <sup>1</sup> Er trat ihr in Meienberg nahe, und äußerte sich gegen Luise Mejer: "Ich begreife nun wohl wie sie nicht allen gefallen kann; aber mir wird sie immier lieber je mehr ich sie kenne, und das würde sie allen werden, von denen sie gekannt sein will." <sup>2</sup> Wir haben später mehr von der sehr bedeutenden Frau zu sagen.

Bon ben Stolbergiden Schwestern fennen wir Auguste als feine alte Freundin; fie mar bamals febr frantlich. Die altere, Ratha= rine,3 fab er wol zum erstenmal, jenes Mabchen von icharfem Berfande und unruhigem Beifte, bas an Rraft und Eigenart ber Sele die Brüber übertraf, eine Natur so ftark und selbständig in benken und thun, daß fie zu den besondersten Frauen jener Zeit gehört. Boie gewann sie in diesen Wochen sehr wert. "Hochachtung und Liebe seigelt mich an alle Stolberge, an keine mehr als an Ratherine," ichtieb er an Luise Meier. Nach langerer Bekantschaft schilberte er die beiden Schweftern 1788 seiner damaligen Braut: "Comtesse Ratharine ift ein trefliches Mädchen an Geist und Herzen, am meisten von allen die Schwefter ihrer Brüder; aber leben mit ihr mögte ich um feinen Preis, fo fehr ich fie schäte und von mancher Seite wirt-Sie hat eine Unruhe in sich, mit ber ichs nicht auszuhalten im Stande bin. Die Gräfin Bernftorff in Ropenbagen (Auguste Stolberg) die andre Schwester, ist dafür lauter Sanftheit und Milbe."

Ein bleibendes Denkmal erhielten jene Phyrmonter Wochen in der Samlung der Gedichte der Brüder Christian und Friedrich Leopold Grasen zu Stolberg, welche H. Chr. Boie auf Wunsch der Freunde (Leipzig 1779) herausgab. Die Freude daran verbitterte ihm Boß, der daran gedacht hatte, auf eigne Hand und zu seinem Vortheil die Stolbergschen Gedichte gesammelt drucken zu laßen. Boie antwortete ihm: "Sehr leid thut mirs daß ich Dir unwißend zweierlei vor der Nase weggenommen habe. Weder die Grasen noch ich haben Vortheil

<sup>1)</sup> Br. an Boß vom 19. August 1779.

<sup>2)</sup> Brieffragment vom 16. Juli 1779.

<sup>3)</sup> Gräfin Henriette Ratharine zu Stolberg, geb. den 5. Decbr. 1751 zu Bramstedt in Holstein, gest. den 22. Februar 1832 zu Peterswaldau bei Richenbach in Schlesien.

davon; mit Bergnügen wolt ich Dir sonft meinen Antheil aufs opfern."

In dem hanoverschen Leben Boies trat allmählich eine größere Stille ein. Sein Verhältniss zu Luise Wejer schien aussichtslos, die Freundin Lotte Kestner dachte daher ernstlich an eine andre Verdindung für Boie und wünschen ihm zu vermählen. Boies äußere Lage bedurfte einer Hise; so wol er sich in seinem Dienst fühlte, so tam er doch nicht weiter und die Einname entsprach nicht seinen Ausgaben. "Ich lebe immer mehr für mich und zwischen meinen Büchern," schrieb er Bürgern den 27. Februar 1780, "— und besinde mich wol daben. Wir haben wenig Gesellschaft in unserm Zirkel und die wir haben, gefallen mir nicht sehr. Daß die meisten meiner Bekanten geheiratet haben, hat den Ton unsers Umgangs nicht sehr verbeßert. Ich denke Reisen schallos zu halten und habe diesen Sommer nach dem Campement eine nach Holstein zu den Meinigen vor."

Diese Reise trat er im Juni mit längerem Urlaube an, nachbem er im Mai mit dem Feldmarschall v. Hardenberg in das Lager bei Lüneburg gegangen war. In seinen Gedanken lag aber nicht bloß das Wiedersehen der seinen, sondern eine Anstellung in dänischen Landen. Daß die Reventlows und durch sie und die Stolbergs auch Graf P. A. Bernstorf seine sicheren Anhalte waren, liegt sehr nache.

Boie gieng von Lüneburg nach Otternborf zu Schwager Boß, ber ihn über Stade nach dem alten Geschlechtsorte ber Boien, Brunsbüttel begleitete. Die hier sitzenden Vettern wurden begrüßt, dam suhr Boie nach seinem Geburtsort Meldorp und dann über Hufm nach Flensburg. Mit Mutter und Geschwistern verlebte er hier "Wonnetage". Bon hier schrieb er schon am 20. Juni an Luis, daß er Hofnungen auf eine Anstellung in Kopenhagen habe. Sein Bruder Reinhold geleitete ihn über Alsen bis an den kleinen Belt. Zu Trolleburg auf Fünen, dem reventlowschen Gute, fand er die

<sup>1)</sup> Brief vom 7. Januar 1780. Den Brief von Boß kenne ich nicht, weiß also das zweite Boß entzogene nicht anzugeben. — Boß scheint aus dem Geschent, welches Fr. Stolberg ihm 1777 mit der Ilias gemacht hatte, den Anspruch abgeleitet zu haben, der bleibende Herausgeber aller stolbergschen Arbeiten zu sein.

Stolberge: fein erster Blid mar Frit Stolberg auf bem Bode bes Bagens, in dem Auguste und Julie Stolberg und Graf fr. Revent-"Unsere gegenseitige Freude war groß. Bon dem Augenblide an blieben wir beisammen und ich fuhr mit ihm und seinen Someftern bis Ropenhagen." Sie ftiegen im reventlowichen haufe ab, und er fcmebte nun zwischen ber Stadt und ben Land= bäusern Seeluft und Bernstorf bin und ber. In dem reizenden Seeluft fegelte ibn ber jungere Graf Schimmelmann, 2 "einer ber liebenswürdigften, verständigften und beften Menschen", die ihm begegnet In Bernftorf aber war um ihren Schwager ben Minister Graf Beter Andreas Bernftorf bie gange Stolbergiche Familie mit Ausname Graf Chriftians und seiner Frau und bes Grafen Magnus versammelt. Er verlebte herrliche Tage in diesem ausgezeichneten Kreise, auch das Wiedersehn von Esmarch und manchen andern Jugendfreunden erquidte ibn; feinem eigentlichen Biel tam er aber nicht so raich nabe, als die gunftigften Berbindungen zu verbeißen schienen. Den 8. Auguft schrieb er von Seeluft an Luise: "Du woltest ja, daß ich nicht anders als mit Aussichten wieder zu Dir tommen folte! Die find mir wieder feit einigen Tagen und zwar von ganz unerwarteter Art gemacht worben. Die Sache steht noch in p weitem Felde und ihr Ausgang ist zu ungewiss, als daß ich davon ihreiben mögte, auch wenn es mir nicht durchaus verboten wäre. Burs erfte ift noch teine Trennung zwischen uns zu besorgen. lei Dir genug, meine liebe, wie es mir Beruhigung ift. Nicht ein= mal das Ob kann entschieden werden, ebe ich von hier gebe; wegen des Wann hats noch Zeit. Dieser Wink, leise wie er ist, ist allein für Dich." Ueber seinen Aufenthalt selbst sprach er sich gegen die Freundin unter anderm fo auß: " So viel ich in Ropenhagen gesehen habe, so fürcht ich, reise ich boch ohne alles gesehen zu haben. Mags. Ich habe Menschen gesehen und mit ihnen gelebt, die mir lieber find als alle Werke ber Natur und Runft." Mitten in ben vornehmen Gesellschaften, die den vortrefflichen Unterhalter und liebenswerten Menschen verzogen, vergaß er teinen Augenblick des leidenden Mäd-

<sup>1)</sup> Br. an Boß vom 19. Juli 1780.

<sup>2)</sup> Graf Ernft Schimmelmann, geb. 1747, 1779 geb. Conferenzrath, 1782 Commerzminister, 1784 Commerz und Finangminister, geft. 1831.

chens im Neinen Stübchen zu Hanover. Einem seiner Briefe an Luise schrieb Friz Stolberg dieses bei: "Es ist mir nicht allein sehr große Freude unsern Boie hier zu sehen, sondern auch zu sehen wie das verzogene Kind <sup>1</sup> am unsichtbaren Gängelbande selbst dann geführt wird, wenn es nur nach Herzensgelüsten von Blume zu Blume zu schwärmeln scheint. Sie, edle Luise, werden sich auch noch drüber freun. Es seh früh oder spat, gewis harrt Ihrer eine Erndte von Freuden, da wo Sie mit so vieler Selbstverläugnung und mehr als männlichem Heroismus Wünsche aussäten." Ganz ähnlich lautet die Beischrift Käthchens Stolberg.

Die Zeit brangte endlich jur Abreise von Ropenhagen. Nachbem widrige Winde die Fahrt einige Tage verzögerten, fuhr Boie mit Graf Friedrich Reventlow gegen ben 20. August nach Riel. In Knoop bei Graf Baubissin trafen fie mit Rlopftod jusammen. Boie verbrachte in dem anmutig gelegenen Schlofe icone Tage: Die Wirtin bes Saufes. bie icone und geiftvolle Grafin Raroline Baubiffin, eine Somagerin Reventlows und Schwefter von Ernft Schimmelmann, belebte ihre Umgebung in jeder Art. Als Boie von Bogens Obpffee ergählte und daß fie auf Unterzeichnung gedruckt werben folte, sammelte die Grafin an einem Abend zwanzig Unterschriften und beschloß auch ihren reichen Bater zu gewinnen. 2 Boie tonte wol in einem Briefe an Bog bom 24. August aus Knoop Diefen Sommer ben iconften feines Lebens Ihm vertraute er auch an, daß es die Absicht sei, ihn auf nennen. eine Art in Holftein anzuseten, Die Bermunderung erregen werde. Wenig Tage später machte er Luisen die gleiche Andeutung; sie antwortete am 8. September, fie muße und wolle fich in die Trennung finben.

Mit Klopstod reiste Boie über Kiel nach Tremsbüttel zu Chriftian Stolberg, wo er auch Kurt Haugwis wieder sah. Bon hier aus machte er Besuche in Hamburg und in Wandsbed bei Graf

<sup>1)</sup> Das verzogene Kind war in dem Kreise ein stehnder Ausdruck sür Boie. Auch den Beinamen Oberon sührte er. In einem Briese vom 13. Rov. 1783 schrieb Luise Stolberg: "Aus Kopenhagen wird nach Tremsbüttel geschrieben, daß Boie, der ehemals Oberon hieß, der aber seinen Lilienstengel gegen einen Gänsetiel vertausche, daß dieser en gros über alle Stolberge klagt." Roch 1789 wird auf diesen Ramen von Luise Stolberg angelpielt.

<sup>2)</sup> Br. an Bog vom 10. Septbr. 1780.

Hernte den längst von ihm verehrten Gerstenberg und auch Klinger sennen, der in jenen Tagen (20. Septbr. 1780) sich von Lübeck nach Russland einschiffte, und sah Christ. Ab. Overbeck wieder, der für Bosens Musenalmanach schon einige Lieder und für das Museum den ersten Gesang einer Aeneisübersetzung gespendet hatte. Bon hier aus theilte er (den 19. Septbr.) Bos vertraulich mit, daß er dem Könige von Dänemark als Landvogt von Dietmarschen vorgeschlagen sei und die Stelle erhalten werde, sobald die Abdankung des bisherigen Landwogt Eggers in Meldorf geordnet sei. Er habe ansangs nicht an dies sihm fremde Amt gewollt, wo er viel zu lernen und viel zu thun sinden werde.

Am 26. September kam er endlich in Hanover an, seinen Urlaub hatte er sich verlängern laßen müßen. Bald darauf muste er auf zwei Tage in Dienstsachen nach Göttingen. Er besuchte Heyne und sand ihn unveränderter Gesinnung trot des bittern Streites, den Boß im Museum in leidenschaftlicher Abneigung gegen ihn führte. "Ich habe Heyne gesprochen," schrieb er an Boß den 20. Octbr. 1780, "aber kein Wort über den Streit, da er nicht ansieng. Gegen mich war er im hohen Grade freundschaftlich. Wenn Du ihn so im häußelichen Zirkel sähest, Du würdest und müßtest ihn lieben." Wieviel Borte hatte Boie nicht in jenen Jahren verschwendet, um Voßens bittere Schrofsheit gegen Heyne zu mildern!

Da kam unerwartet ein Sturm, der seinem Schiffe sehr gesährslich schien. Graf P. A. Bernstorf ward durch die gemeinsamen Anstrengungen von Russland, Preußen und Frankreich gestürzt, um Dänemark von England zu trennen, und Graf Ernst Schimmelmann sorderte seine Entlaßung. Diesen beiden verdankte er seine Anwartschaft auf Anstellung im Baterlande. "Mit meiner Veränderung siehts sehr windig aus," schrieb Boie an Ernestine den 26. Novbr. 1780, und ich bin mit mir selbst sogar nicht einig, ob ich sie noch

<sup>1)</sup> heinrich Karl Schimmelmann, geb. 1724 zu Demmin in Pommern, in den ersten Jahren des siebenjährigen Krieges preußischer Generalpächter in Sachsen und dadurch sehr reich geworden, kaufte die Guter Wandsbeck und Ahrensburg in holstein, trat 1761 in dänische Dienste als Gesanter beim niedersächsischen Kreise, ward in den Freiherrnstand erhoben, nach Struenses Sturz Finanzminister, 1779 Graf, und starb 1782.

wünschen foll. Ihr wißt ohne Zweifel icon bie Beranberungen in Ropenbagen, daß Bernstorf, der Eble Groke gestürzt ist. Schimmelmann seinen Abschied verlangt und erhalten hat, und viele von den mit ihnen verbundenen noch abgeben werden. Abgebrochen ist barum meine Sache noch nicht, aber ich lake fie gebn wie fie will und lake mich bloß stoßen wenn ich gestoßen werbe, ohne felbst weiter ju han-Was mich noch tröftet und nicht alles von felbst abbrechen macht, ift bak ber alte würdige Geheime Rath Carftens Chef ber beutschen Ranglei geworben ift. Der alte Eggers hat endlich seinen Abschied gefordert und fcriftlich bezeugt, daß er mich zu seinem Nachfolger muniche. Wenn er bas fruber gethan hatte, mare bie Sache längst entschieden. Um so mehr seht Ihr barf bavon nicht gesprochen werben, und es ist mir sehr lieb daß Ihr widersprecht ober schweigt. Leiber wißen Sies in Flensburg und wißens, wie mir Jeffen ichreibt, aus Ropenhagen durch Esmarch, und was ich gar nicht begreife und mir gar nicht lieb ift, aus Melborf. Ich muß nun freilich beichten. — Graf Stolberg bat bei seinem Sofe um seinen Rappel angebalten und hoft ibn zu erhalten. Auch Graf Baubijs wird wol Wohl bem der mit Sofen in keiner Verbindung ist und nicht abaehn. von Hofgunft abhängt."

Auf die Besekung der Meldorfer Landpoatei hatten jedoch die groken politischen Wetter teinen Ginfluß. 3mar mufte fich Boie noch bis in ben Januar gedulben, ba aber tam bie Ernennung, welche in Sanover großes Aufsehen machte und ihm, was beger war, zeigte wie viel Freunde er dort hatte. Und Luise? - "Sie freut sich über mein Weggeben mit ganglicher Berleugnung ihrer felbst," schrieb er an Bok ben 30. Januar 1781. "Ich felbst bin so philosophisch nicht und habe schon itt oft Anwandlungen von Unlust und Sorge. Leider ift die Beit vorbei, wo ich noch alles in rosenfarbenem Lichte fab." Luifens Stimmung bellt ihr Brief an Ernestine Bog bom 31. Jan. auf: "Eble liebe Freundin, vergegen Sie meiner nicht, wenn auch fein Bruder Sie mehr an meinen Namen erinnert. Es ist mir, nun Boie weggeht, als ob ich allein in ber Welt zurüchliebe, und boch freue ich mich unfrer Trennung. Ich habe fie innig gewünscht, viel burch lange Ungewifsheit gelitten und mich von gangem Bergen gefreut, als endlich die gludliche Nachricht tam. Jest mögt ich, Boie ware schon fort, benn es wird mir ju schwer, beiter zu sein, und boch soll

der gute Boie es nie merken, wie schmerzlich mir seine Abreise sein wird."

Der Conferenzrath Eggers in Meldorf wünschte das Amt dem Rachfolger bald zu übergeben; Boie muste daher seinen Abgang beschleunigen. Ende Februar reiste er nach Celle, sich von Frau Luise v. Pestel zu verabschieden. Den Plan Gleim noch einmal zu besuchen, muste er sallen laßen, dagegen besuchte Göding ihn noch auf zwei Februartage.

Am 22. März verließ Boie Hanover, um in die Heimat seiner Bäter zu ziehen auf den Stuhl ansehnlicher Borsahren. Ein Abschnitt seines Lebens gieng zu Ende, darin er die Arbeit des Mannesalters und den Kranz poetischer Jugend getragen hatte. Viel Freunde ließ er hinter sich, und was mehr noch bedeutete, die Elbe, die zwischen ihm und ihnen strömte, schnitt ihn von dem bewegten Leben der deutsichen Geister ab. In dem Dietmarscher Lande wuchsen große Bauern und prächtiger Weizen, aber Poesse und Kunst und seiner Wiß gedieschen da nicht. Er schied schweren Herzens und mit schwerem Herzen blied die Freundin zurück. Was war ihr nun Hanover? Auch sie verließ es und zog im nächsten September nach Celle, um an dem Busen der Freundin die Sehnsucht nach dem Freunde zu mildern.

## Viertes Buch. Meldorf.

Den 3. April 1781 schrieb Boie ben ersten Brief an Luise Mejer von Meldorf. Er war über Braunschweig, Lüneburg, Hamsburg gegangen, hatte die Freunde daselbst besucht, in Uetersen die Stiftsdame Auguste Stolberg begrüßt und war dann hinein in die Marsch gefahren dem kleinen Fleden zu, der sortab seine Heimat sein solte. Maitag 1781 übernam er die Landvogtei von Süderditmarschen. Als Zeichen besonderer Huld erhielt er, wie ihm von Anfang in Aussicht gestellt gewesen, den Titel eines königl. Justigrathes. 1

Ungewohnte zahlreiche Geschäfte kamen über ihn. Er hatte ber Verwaltung und der Rechtspflege über eine Landschaft von gegen 20,000 Menschen vorzustehn und in Sachen zu berichten oder selbst zu entscheiden, die ihm bis da ganz fern gelegen hatten; dabei mit einem echten Bauernvolke zu thun, das ihn zwar als einen Sohn des Landes zu den seinen rechnete, aber hart und stolz nicht leicht zu lenken war, wo man nicht die rechte Stelle tras. Seit zwölf Jahren war Boien das Rechtswesen ganz fremd geworden, angewant hatte er es überhaupt nie betrieben, und doch war er nun der erste Richeter! Was wuste er vom Deichwesen, das dort so viel zu thun gab? was von der alterthümlichen Versakung der Kirchspiele und Gemeinen? von dem Hebungswesen? und doch solte er in allem ein Urtheil haben

<sup>1)</sup> Der Titel Justigrath wird bis heute im danischen State nicht bloß an Justizbeamte verlieben, sondern ist an eine bestimte Rangklasse geknüpft. Es führen ihn daher auch Aerzte, Zollbeamte u. a.

<sup>2)</sup> In einer schwierigen und langen Deichsache gog er in ben erften Jahren seinen Freund Prof. Bufch in hamburg zu Rate.

und durfte sich teine Blöße geben. Das erste Jahr war begreislich das schwerste, doch wenn er auch oft seufzte, er überwand es in ehr= licher Arbeit. In der ersten Zeit sah er sich übrigens noch nicht als sest angeseßen an; doch nachdem er sich angesauft hatte, wurzelte er sester und schon 1784 schrieb er bei dem Wiedereintritt von Graf Bernstorf in das dänische Ministerium an Voß: "Die Veränderungen in Kopenhagen könten auch mir vortheilhast sein, ich suche aber keinen andern Vortheil daraus zu ziehen, als meine hiesige Lage zu vers bezen, die bei ihrer glänzenden Außenseite wenig reelle Vortheile gibt."

Wie aut er mit den Bauern umzugehn wuste, mag die Geschichte eines seiner Amtstage belegen, die er seiner Braut Sara 1788 erzählt: "Ich fuhr um 51/2 Uhr aus brei Deilen, habe eine ganze streitende Bauernschaft in Ruhe und Friede zu bringen bas Glud gehabt und bin gewifs nicht ohne Segenswünsche mancher bavon gefahren. einem alten Bauer mufte ich egen, beffen Sohn vor einigen Jahren wider Willen ihres Baters ein ihn liebendes Madchen entführte. Der aufgebrachte Bater fcrie und lärmte, wolte fie mit Gewalt wieber wegnehmen; ich befänftigte ihn mit Mühe und berebete ihn, seine Tochter dem jungen Manne zu laßen, dem er nun selbst sehr gut ist, da er die Tochter glücklich macht. Ich hatte die ganze Geschichte bergegen, aber bie Augen bes jungen Weibes hiengen so an mir, bag ich aufmerksam ward, mit ihr redete und nun balb erfuhr, wie sie mir gut sei und banke. Es war rührend. Mit Mühe beredete ich ben alten sich zu mir zum egen zu segen; aber bas Mütterchen, seine Frau, ließ sich nicht dazu bereden und das junge Weib hatte das Herz nicht. Endlich nahmen sie boch ein Glas, tranken meine Gesund= heit, und als sie hörten daß ich eine Braut habe, auch Deine, und wünschten mir fo treubergig Glud, daß mir Thranen ins Auge famen."

<sup>1)</sup> Er taufte 1783 das Selchowsche Haus, schlug daffelbe aber 1784 mit einigem Schaben los, nachdem er das weit bequemere des verst. Etatsrath Iesten billig erstanden hatte, zu dem er das anstoßende Tresenreutersche taufte, um für die Landschaftsversamlungen, für Gericht und Secretär Räume zu haben. Durch die Jusammenlegung der beiden Gärten gewann er ein hübsches Stüd Land für seine Blumen und Pflanzenzucht.

Melborf liegt nicht schön, ist in ber weiten baumlosen Marsch ein unschöner Fleden, ber bamals sehr heruntergekommen und öbe war. Erst seit dem steigen der Getreidepreise um 1790 huben sich die Berhältnisse von ganz Ditmarschen.

Boie war in zu früher Kindheit von Meldorf nach dem schön an der Ostsee gelegenen Flensburg verpflanzt worden und hatte zu lange in beßeren Gegenden gelebt als daß ihn die Marsch hätte seßlen können. Es beklomm ihn den bisher so eifrigen Spaziergänger allzeit, wenn er versuchte einmal ins freie zu wandern. Sehnsüchtig dachte er an die Waldhügel und Seen des öftlichen Holsteins, als Boß sich in Eutin einrichtete. "Ich kenne und liebe die Gegend," schrieb er ihm dorthin den 25. August 1782, "und wolke sehr froh sein, wenn ich nur irgend eine Schönheit derselben hierher verpflanzen könte. Ich kann und mag hier nicht spazieren gehn; es macht mich noch immer traurig, wenn ichs versuche." Dazu kam die sieberzeugende Marsch-luft, "diese Banditenluft" wie Boies Arzt sie nante, durch die er und später die seinen viel litten.

Allein wo die Natur reizios ist, können die Menschen das Leben schmuden. Wie stund es damit?

Ja, die Menge, mit der er zu thun hatte, war sett und ernst wie die Landschaft. Gewaltige Malzeiten schweigend verarbeiten, hieß Geselligkeit. "Bon Freude wißen die Menschen hier im allgemeinen gar nichts," schrieb er Sara v. Hugo (4. Juni 1788), "ob sie gleich die Thorheit auch genug kennen. Allein in meinem Hause sah ich sonst zweilen heitre Gesichter wenn ich Besuch hatte; seit Luisens Tode war die Heiterleit hin. — Ich versamle hier oft Kinder um mich und sie haben mich lieb und sind so treuherzig wie ich meine halb verseinerten Erwachsenen nicht machen kann. Die verwünschte halbe Kultur! lieber hab ich ganz rohe Menschen."

Hüten Sie sich, daß Sie in Melborf an der Miele nicht mietig werden! schrieb ihm einst Gräfin Luise Stolberg. Ja, wer Anlage dazu hatte, konte es wol werden, doch unser Boie ließ die Mieten nicht gebeihen.

Wenig Hilfe bagegen fand er freilich bei ben sonst fehr ehrenwerten Eingeborenen seiner Landvogtei. Doch hatte ein gunftiges

<sup>1)</sup> Boll Mel - ober Kornwürmer.

Geschick den berühmten Reisenden in India und Arabia, Rarften Niebuhr, 1 1788 als Landschreiber nach Meldorf verweht, ber verlagen und verloren fich fühlend unserm Boie als geistigem Tröster in der Bufte ebenso freudig entgegenkam, als dieser sich ihm berglich Die Verbindungen Boies, welche das Museum lebhaft erhielt, die mancherlei Fremden die ihn auffuchten, die sehr schöne und reiche Bibliothet, welche auch für Niebuhr nicht weniges bot. alles das war für diesen Labsal, der sich im Lande Jemen wohler gefühlt hatte als bis ba im Lande Dietmarschen. Boie fand bagegen Renichen mit benen er über alles iprechen tonte, mas Geift und Berg berührt, mit benen er reben konte als folden, welche die Welt gesehen und die mehr kanten wie Gest und Marsch und wie man den Kluver= ftaten einsegt, um bequem über die gebn guß breiten landüblichen Bakergraben zu feten. "Es entstand zwischen beiden Mannern, und als Boie sich verheiratete, zwischen beiben Häusern ein fehr vertrauter und täglicher, in die stetige Lebensordnung verwebter Umgang," erzählt Barthold Riebuhr in des Vaters Leben. Und Luise Boie, Die vor wenig Jahren verstorbene Tochter Heinrich Christians, bemerkte in einem turzen Lebensabrifs ihres Baters: "Auf das innigfte mar die Familie bes bekannten Reisenden Rarften Niehuhr mit der Boieschen vereint. Der Bater Niebubr vorzüglich trank täglich seine aweite Taffe Thee bei meiner Mutter, Die erste bei feiner Frau, und mir war es immer eine besondre Freude, wenn ich merkte daß Onkel Riebuhr, wie wir ihn nanten, feinen Stuhl jum weggehn rudte, hinaus zu schleichen, feinen Mantel zu holen und ihm beim umgeben' ben Harbeutel vorsichtig barauf ju legen. Sehr liebte er bie Mufit und verfehlte nie den legten Bers mitzusingen von Jacobis Lied Willst du frei und luftig gehn durch dies Weltgetummel 2c. Am Ronigs= geburtstage durfte ich immer mit ihm bem Siebziger einen Tang machen, bei bem, natürlich ohne daß er es merkte, die Musik lang= famer beftellt wurde."

"Wenn ich Niebuhr nicht hier hätte, ich hielts taum aus," ichrieb Boie an Boß ben 26. Mai 1782. Wenn es damals und

<sup>1)</sup> Karften Riebuhr, geb. den 17. März 1733 zu Lübingworth im Lande Habeln, geft. den 26. April 1815 zu Meldorf. Siehe fein Leben beschrieben von seinem Sohne Barthold in den Kieler Blättern 3, 1—86. Kiel 1816 (auch in besonderem Abzug).

auch später im allgemeinen das tägliche Leben war, das sie in einander stochten, so kamen doch Zeiten, wo sich die Treue ernster bezeugen konte. Vornemlich als Boies erste Frau mit Kind und Tod rang und der hart geschlagene dem Gram erliegen wolte; und dann wieder als Frau Nieduhr vom Marschsieder gebrochen, lange Jahre am Afthma krankte. Sie haben sich da gegenseitig mit fester warmer Hand über schwere Zeiten geholfen.

Boie bewog seinen Freund, ihm für das Museum eine Reihe Ausstäte zu überlaßen, die für den dritten Band der Reisebeschreibung bestimmt waren, und manches andere über orientalische Zustände, wozu neue Bücher Anlaß gaben. Barthold Nieduhr hat in dem Leben seines Baters (S. 56) diese Mittheilungen an das Museum der Haben, zumal die starten stylistischen Aenderungen Boies den unerschrockenen Reisenden verschückterten und ihm den Mut zu selbständigem aufstreten raubten.

Auf die geistige Erwedung von Barthold Niebuhr hat Boie, wie ber große Gelehrte in der Erinnerung festhielt, einen nachhaltigen Einfluß geübt und dem Anaben manches zugeführt, 1 " mas ihm sonst vielleicht lange fremd geblieben wäre ober in ihm geschlummert haben würde." Als Bok seine jährlichen Besuche in Melborf begann, tamen burch biefen febr forberliche Anleitungen für die philologischen Studien. Schon mit vierzehn Jahren faß Barthold hinter Handschriften aus der Kopenhagener Bibliothet und träumte von Barianten. 2 "Wie leicht ein Knabe, der Kopf und Lust hat, Sprachen lernt," ichrieb Boie an Frau v. Pestel (8. Januar 1792), "bavon ist Niebuhrs jezt sechszehnjähriger Sohn, ein kleines Wunder an Rentniffen fehr verschiedener Art und Reife des Verstandes, lebendiges Beispiel." "Aus Niebuhrs Sohn kann nichts werden als ein Gelehrter vom erften Rang," fchrieb er am 1. April an biefelbe.

<sup>1)</sup> Bartholb Georg Niebuhr war den 27. August 1776 in Kopenhagen geboren, kam aber schon im zweiten Jahre mit dem Bater nach Meldorf. Ueber Boies Einstuß auf ihn siehe die Lebensnachrichten über B. G. Niebuhr. Aus Briefen desselben und aus Erinnerungen einiger seiner nächsten Freunde. Samburg 1838. 1, 5 ff. 14 f. 17.

<sup>2)</sup> Boie an Bog ben 24. Decbr. 1790. Bgl. auch Lebensnachrichten über B. G. Riebuhr 1, 17 f.

"Eine Facultät wird er schwerlich mablen." Als Barthold von bem balbiährigen Aufenthalt bei Buld in Samburg zurucktam, berichtete Boie an Bok (15. Septhr. 1793): "Der junge Riebuhr tam am Dingstage zurud und bat durch feine Reife in aller Absicht an Selbftandigkeit, außerlicher und innerlicher Ausbildung gewonnen, welches mich um besto mehr freut, als die Reise eigentlich auf meinen Antrieb unternommen warb. Sein Hauptumgang ift Rlopftod gewesen." Shon vorher hatte Boie gegen v. Halem 1 bie Berbindung reicher Rentnisse mit Scharffinn, Geist und Beurtheilung in dem Jünglinge gerühmt. Im Herbst 1793 besuchte Frau Elise v. d. Rede Boie und lernte daher auch den jungen Niebuhr kennen, der ihre höchste Aufmerkfamkeit fegelte. "Sie hat meinen Plan bag er nach Ronigsberg gehn und zu ben Fufen Blato = Rants fiten foll, zur Reife gebracht." 2 Allein die bei Boie fehr begreifliche Richtung ju ber Philosophie war in Niebuhr nicht so start, daß er ihr sein philoso= gijd = hiftorisches Ziel untergeordnet hatte. Seine Wünsche ftunden auf Göttingen und auf Heynes Leitung. Der Bater jedoch bestimte anders denn er hielt es für die Zukunft am besten, daß der Sohn auförderst das für Landeskinder verordnete zweijährige Studium auf der Landesuniversität 3 abthue, und so gieng berselbe Oftern 1794 nach Riel. Bir werben indessen das Studium Rants, welches Niebuhr mit Eifer trieb, nicht zum geringen Theil auf Boies Anregung setzen burfen. — Seitbem Barthold Meldorf verließ, hörte begreiflich die unmittelbare Beziehung zu Boie auf. Derfelbe nam nach wie vor in großer Hofnung an dem Lebensgange des jungen Freundes Theil. "In dem jungen Niebuhr ist Stoff zu einem großen Manne, und ich hoffe daß er herauskommen wird," schrieb er an Frau v. Bestel den 3. Ra= Manches freilich ward ihm allmählich in ihm unverfländlich. Als aute Nachrichten von ihm aus England tamen. freute er sich sehr, meinte aber, ein weniger sonderbarer junger Mann würde

<sup>1)</sup> G. A. v. Halems Selbstbiographie. Olbenb. 1840. Brief N. 135.

<sup>2)</sup> Brief an Bog vom 10. Novbr. 1793.

<sup>3)</sup> Die Berpstichtung für die Studierenden aus Holstein und Schleswig zwei Jahre auf der Universität zu Kiel zu studieren, führte eine königl. dänische Berordnung vom 1. Febr. 1768 und 21. Sept. 1774 ein, und hub eine königl. preußische Berordnung vom 17. Sept. 1867 auf.

bie gute Lage noch beßer nuten. <sup>1</sup> Bei dem Besuch Bartholds mit seiner jungen Frau 1802 in Meldorf erschien Boien und dem gleichzeitig anwesenden Boß das Par etwas zu sehr in überirdischen Gegenden und über die gewönlichen Menschen erhaben. Er hoffte indes daß sie in einigen Jahren umgänglich, ja vielleicht gar liebenswürdig sein würden. <sup>2</sup> — Von dem dankbaren Andenken Barthold Nieduhrs an den Freund seiner Jugend geben die Lebensnachrichten Kunde und auch Bartholds Sohn Marcus hat das Verhältniss des Vaters und Großvaters zu dem Boieschen Hause herzlich fortgeführt.

Der Wunsch Boies nach Unterbrechung bes Melborfer Lebens war fehr begreiflich. Alle Jahre machte er baber kleine Reifen, freilich meift nur innerhalb bes Landes, aber er fah boch andre Menichen, fah wieder Balber und Sügel und die lieblichen Sandichaften an ber Oftfee. Als er im Sommer 1783 in Hamburg gewesen, fcrieb er an v. Halem: "Ich habe Erholung und Nahrung für Beift und Berg, die hier fonft auszutrodnen Gefahr laufen, unter meinen Freunden in Hamburg, in Altona und in ber Gegend gesucht, und - wie benn wenige Menschen auf ber Welt in ihren Freunden gludlicher sein mögen - gefunden." Wiederholt war er während ber ersten Melborfer Jahre in Flensburg, bei Bog in Gutin und faft jährlich bei Graf Christian Stolberg in Tremsbüttel, angezogen porzüglich von ber Grafin Luife, beren fraftiger freier Beift, icharfer fast schneibender Verstand und reiche Rentnisse ihn erquidten. 3 Dreis mal besuchte er feinen Gonner, ben Grafen Beter Anbreas Bernftorf in feiner unfreiwilligen Burudgezogenheit; bas erftemal 1781 mit Chriftian Stolberg zu Dreilützow in Meklenburg von Gutin aus, wo fie Frit Stolberg gesehen hatten; das zweitemal im Sommer 1783 zu Borftel unweit Tremsbuttel wenig Wochen bor Bernftorfs Hochzeit mit Auguste Stolberg, und zulezt einige Monate später ebendaselbst im März 1774.

<sup>1)</sup> Brief an Bok bom 3. Octbr. 1798.

<sup>2)</sup> An benfelben 28. Juli 1802.

<sup>3)</sup> Auf dichterische Anlage der Gräfin Luise Stolberg geb. Reventlow spielt ihr Gatte in dem Gedicht an, womit er sein Schauspiel Otanes der Gräfin Julia Reventlow widmete: Meine Luise (verrathe mich nicht!) hat manche der Blümlein Ihres heimischen Beets mir in die Blumen gemischt.

Ram Boie von folden Reisen in sein einsames haus gurud, ba mochte er boppelt bes liebenden Empfanges entbehren. Er wolte auch fein Sageftolg bleiben. Che er nach Melborf gieng, fcrieb er bereits an Bog (30. Jan. 1781): " Beiraten will ich nun gewifs, aber gewifs nicht im erften Jahre. Ich will erft meine Geschäfte tennen, ebe ich selbst mir Abhaltungen schaffe." In Melborf ward ihm aber noch beutlicher als in Hanover, daß er eine vermögende Frau brauche; jum Theil burch missbrauchte Gute brachte er brudende Verpflichtungen mit herüber, die Einnahme war anfangs nicht so daß fie dem geforderten Aufwand entsprach, außerdem brudte ihn ber haustauf. "Ich brauche Geld wenn ich heiraten foll," schrieb er an Frau v. Peftel (14. Mai 1781). "Ich muß leider vernünftig d. i. Geld ju beiraten suchen, und Mittel und was sonft ein ehrlicher Mann forbern kann, finden sich so leicht nicht beisammen," schrieb er an Bürger den 6. August 1781, der fich in bitterer Laune über diese Bernunft ausließ. Auch mit Luise Mejer verhandelte Boie über solche Beiratsplane, in die sie mit großer Selbstverläugnung eingieng. Sie riet ihm bringend, um bie verw. Juftigrathin Amalie Schlegel ju verben, die im Sommer 1782 von Robenhagen nach Meldorf tam und Boien gefiel, mit ber er auch brieflichen Verkehr fortsezte. 1 Allein feine Unschlüßigkeit mar ebenso groß als Freier wie als Dichter, und bann schien es ihm unmöglich, daß er überhaupt heiraten könne.

Unterbessen hatte sich Luisens Gesundheit überraschend gebehert, ihr Arzt Dr. Marcard erklärte sie für hergestellt. Im April 1782 machte ihr ein handverscher Beamter einen Heiratsantrag, von dem sie Boien schrieb. Wie innig die Liebe in Luise glomm, kann ein Brief an Ernestine Boß zeigen vom 6. Mai 1782: "Oft schiede ich zwar einen warmen herzlichen Gruß, aber über Meldorf zu Ihnen ist der Weg weit — die Grüße verstiegen, sie verlieren wenigstens ihre Wärme. — Denken Sie an Ihre Freundin Luise, wenn Sie in Meldorf sind. Nennen Sie Boien meinen Namen, daß er dann auch zugleich an mich denkt. Von solch einem Andenken hab ich gewiß ein leis Gesühl. — Jeder kleine Bube sindet hier einen Kuss von mir, heinrich aber zwei Küsse, weil er Boies Pathe ist."

<sup>1)</sup> Auf Amalie Schlegel bezieht sich wahrscheinlich bas Gebicht ber Tempel in Bosens Musenalmanach 1798, S. 35.

3m Mai 1782 tam Christian Stolberg mit seiner Frau und mit Julie Reventlow nach Celle. Die Gräfin Stolberg lernte Luise Mejer biegmal näher tennen und lud fie bringend auf einen langeren Befuch in Tremsbuttel ein. Luise verhandelte barüber lange mit Boie, ber nicht zurebete, aber auch nicht abriet und so gab fie endlich ihr Nawort. Sie reifte im December nach Holftein ab und fcrieb ben 27. zuerst aus Tremsbüttel an Boie. Sie fand alles anders wie fie erwartet hatte : baf die Grafin Boies Willtommensbrief ohne Erlaubnis las, leitete schlimm ein. Luise ward nicht als freiwilliger Gaft, sondern sofort als eingereihtes Glied bes Hauses behandelt, das bei der augenkranken Grafin die Dienste einer Borleferin und Schreiberin zu übernehmen habe. Die schwächliche Luise war bem nicht recht gewachsen, benn die Forderungen der ungemein lebhaften Frau waren nicht gering. Außerdem missfiel ihr die Art, wie es gefordert ward. Dazu brangte fich bie Grafin, welche früher ichon Boien ihren Rat im beiraten zu geben bemüht war, mit Fragen und Erörterungen in ihr eigenthumliches Verhaltnifs zu Boie, welche bas zart befaitete Mädchen verlezten. Luise war sehr unglücklich und war es um so mehr, als fie mit ihrem icarfen Berftande bald erkante, bag ber autmutige Boie fein Verhaltnifs zu ber ftolbergichen Familie falls Sie hatte viel Gelegenheit zu solchen Beobachtungen, ba auch Frit Stolberg mit seiner jungen Frau bamals bei bem Bruber Gegen Agnes, ber fie volles Bertrauen schenkte, schüttete Quife ihr Herz auß; diese aber beschwor fie um bes Friedens willen, gegen bie Manner zu schweigen. Auch bie junge Grafin Lotte Bernftorf, des Ministers Tochter aus erster Che, schloß fich um so enger an Luise, als fie mit ähnlichen Gefühlen in Tremsbüttel war. 1 Ein Besuch in Dreilütow verlief besonders unerquidlich. Auguste Stol= berg, nun Gräfin Bernftorf (seit August 1783) sagte ihr gradezu: "Boie wird nie flug, er läßt fich fein ganges Leben taufchen und Jeber kann ihn glauben machen, daß er geliebt wird hintergebn. und so ift Boie gefangen." Luise unterdrudte fcwer bie Antwort: es sei das fehr mahr, benn fie wiße jegt, daß die Stolbergs so gegen Boie stünden und daß ihre Freundschaft Schein sei. "Ich will für

<sup>1)</sup> Grafin Charlotte Bernftorf heiratete nicht lange nachher ben Grafen Magnus Dernath. Sie ftarb den 30. Octbr. 1841.

Dich beten, Boie, " schrieb sie bei dieser Mittheilung ihrem Freunde, "daß Du von dieser Schwachheit, die einen sehr edeln Grund hat, geheilt werden mögest."

Luise batte über ihre unleidliche Lage aleich anfangs an bas vokische Par geschrieben und dieses brang ernftlich in Boie, burch einen festen Entschluß allem ein Ende zu machen. Er antwortete darauf den 12. Januar 1784: "Ich fann und werde nie eine andre beiraten als Luife, weil ich mit keiner andern glücklich sehn wurde. Das übrige muß gang allein zwischen Luifen und mir ausgemacht werden, ohne daß auch nur durch einen Wind ein andrer fich dazwiiden mifche. Sätte ich voraussehen konnen daß fich ihre Gefundheit bis zu bem Grade begern und fest setzen wurde, ich ware schwerlich je aus Hanover gegangen, wie wohl bas edle Mädchen mich fast mehr dazu trieb als ich felbst. Sier ist jeder Wunsch meines Herzens schwe-Welche Retten ich mir angelegt habe und rer auszuführen als bort. wie unangenehm die meisten Berhältnisse sind, weiß niemand als ich." Seine Briefe an Luise verhelten die innere Aufregung nicht; sie for= derte endlich daß er sie von dem Ort abhole wohin eigentlich er sie gebracht habe. Er versprach es; und wie ihr von Graf Bernstorf der Antrag kam, als Erzieherin in sein Haus zu treten, erklärte er ihr von neuem feine Liebe und fie erwiderte es herglich. Mitte Marg 1784 tam Boie nach Tremsbüttel, empfangen als der willtommenfte Mann, ob man ihn gleich Meilen weit weg wünschte, da er die entführte, von der man sich nicht mehr trennen wolte. Er bealeitete sie bis Celle und nun ward der Entschluß gefaßt, fortan das Leben gemeinsam zu durchwandern. Sie verlobten sich. Anfanas wuste nur das pokische Bar barum, seit bem Sommer mar es öffentlich. Em neues Leben gieng an, worin sie immer freier und froher sich Ein Zauberschleier war vor Boies Augen gerifen und ber Rost gieng von Geist und Herzen ab.

Er rüftete nun sein Haus zum Empfange der Frau Landvogtin. Im selben Jahre 1784 verlobte sich sein Bruder Reinhold mit einem Dietmarscher Mädchen, Anna Cäcilie Bollmar in Barlt; diese Hochstit war im April 1785. Durch das Bermögen der Braut war Reinhold Boie ziemlich unabhängig geworden, und da er zum Buchshandel, den er gelernt, keine rechte Lust hatte, wünschte er mit des Bruders hilse in Dietmarschen zu bleiben. Die erledigte Kirchspiels

vogtei in Wöhrben war ein erwünschter Plat, aber durch zu ftarte Einmischung verdarb sich Reinhold die Sache und dem Bruder Landvogt entstunden große Berdrießlichkeiten. Derselbe schrieb ihm: "Ich
hab ein Amt und fühl es jeden Abend an meinen gedrückten Schultern daß ich eins habe. Du haft keines und wenn Du mich hören
willst, so suche keins wieder in Deinem Leben. Du kannst ein freier
unabhängiger Mann sein, hab den Mut und die Kraft es zu sein."

Boie feierte feine Bermählung mit Luise Meier im Runi 1785 au Celle. Auf ber Rüdreise stellte er fein junges Weib ben Freunden in Hamburg vor; Klopstock ichloß fie ins Herz. Dann fubren fie nach Tremsbuttel, benn Gräfin Luife batte die Schatten vom Winter 1784 längst von Boies arglofer Stirn gefcheucht. Un feinem Geburtstage, ben 19. Juli, führte er bie Gattin in sein Melborfer 3wei Tage barauf fcrieb er seiner Mutter: "3ch bin seit vier Wochen zum erften Male in meinem Leben ganz glücklich, und daß Luife es ebenso sehr und durch mich glücklich ift, weiß ich bem Geber alles guten sei inniger Dank! - so gewiss als ich meines eigenen Glückes gewiss bin. - Meine Luise gefällt allen, bie fie noch gesehen haben und ich bin auch badurch so glücklich, obgleich ich es erwarten mußte und erwartete. Niebuhr und seine liebe Frau find entzudt, und die Rinder hangen an ihr, als wenn fie fie feit Nahren gekannt batten. — O meine Mutter, warum war ich nicht schon seit Jahren so gludlich? Ich hatt' es fein konnen, wenn ich früher den Glauben an die Vorsicht und den Mut gehabt batte, den ich jest habe."

Im Herbst machten sie eine Reise nach Eutin, damit Luise endslich Boß und Ernestine von Angesicht sehe. Ueber Lübeck, wo Gerstensbergs besucht wurden, und Razedurg giengen sie heim. Zum Winter kam die junge Gräfin Emilie Bernstorf aus Gartow in ihr Haus; das Mädchen fühlte sich wol bei ihnen und störte sie nicht. Niebuhrs blieben ihr einziger und täglicher Umgang. Mit innigster Liebe schloß sich der junge Barthold an Luise, aber — auf Liebe folgt Leib.

Biel Freude bereitete unferm Boie diesen Winter seine Blumenzucht, die er mit jährlich wachsender Liebe trieb. "Ich habe eine

<sup>1)</sup> Reinhold Boie verließ Melborf, wo er fich niedergelagen, 1787 und 30g nach Schleswig, wo er eine Buchhandlung grundete.

herrliche Winterflor gehabt, die nun schon verblüht und hoffe daß bald Rosen und Levtojen die Stelle der Hyacinthen und Tazetten ein=nehmen werden." Luise theilte die Freude daran und hatte ihre Luft an dem schönen großen Garten, der unter Boies Hand herr=lich gedieh.

Im März 1786 erfrankte sie und Boie geriet in große Sorge sür die Anfangs Juli erwartete Entbindung. "Welch ein Trost und welche Hise wie guten Niebuhrs in diesen Umständen sind, kann ich Ihnen nicht sagen," schrieb er den 2. April der Mutter. "Raum können Mutter und Schwester mehr für Luisen sorgen als sies gethan hat." Ende Mai kam Boß mit Weib und Kind auf drei Wochen nach Meldorf. Das war eine schöne Zeit. Luise war so heiter, so tapser und mutig daß alle Sorge schwand. Sie fühlte sich so beglückt daß sie Glück um sich verdreite. Aber als Voßens nach Eutin heimzgekeht, einen Brief mit freudiger Nachricht erhossten, da kam daß Leid gestogen. Luise war am 14. Juli in der Geburt des Kindes gestorben, das sie nicht zur Welt bringen konte.

Boie war niedergeworfen, die Freunde alle aufs tieffte betrübt. "Als Frau Niebuhr aus bem Sterbehause zurücktam und ihren Sohn Barthold aufsuchte, um ihn zu tröften, fand fie ihn im Garten im Grafe liegend außer sich vor Betrübniss heftig schluchzend. Es verging lange Zeit, ebe er diesen Berluft verschmerzte, benn er hatte die vortreffliche, burch Geift, Gemüt und Bilbung ausgezeichnete Frau kibenschaftlich geliebt." 2 Tief erschüttert schrieb Bok. 8 Aus bem Briefe der Grafin Luise Stolberg (vom 20. Juli) fegen wir diefe Borte her: "Wie ich mit Ihnen traure, sage ich Ihnen nicht, das mußen Sie wißen — aber mit Ihnen will ich auch beten zum Geber des Lebens und des Todes. Sie ift nun ben Gott und ihre reine liebevolle Seele hat sich hoch empor geschwungen. Ich benke an sie mit der gärtlichsten Liebe; sie gehörte unter die wenigen, mit denen ich zu leben gewünscht hatte. Ihr Leben war wie ihr Tod eine jowule Mittagsftunde, in der fie aber mit dem größten Fleiße gearbei= Run wird ihr Balme und Krone gegeben. tet hat.

<sup>1)</sup> Brief an feine Mutter vom 18. Febr. 1786.

<sup>2)</sup> Lebensnachrichten über B. G. Riebuhr 1, 14.

<sup>3)</sup> Briefe von 3. S. Bog III. 1, 158 f.

Knospe, die wir gekannt haben, ist nun eine entfaltete strahlende Blume in Gottes Garten, wo kein Wurm die Wurzeln zernagt, kein Sturmwind die Blume abknickt. Trösten kann ich Sie nicht, aber ich kann mit Ihnen beten und weinen! — Lieber Boie! laßen Sie uns so lange wir leben den Tod unserer geliebten sepern, und der Tod werde unser Freund immer mehr, je theurer die uns waren, die er heimführte. — Süß muß Ihnen der Gedanke sein, lieber Boie, daß Sie Ihrer verklärten Luise so viel und alleine Glück gegeben haben."

Eine schöne Rachrebe hielt ber entschlafenen ihr Jugendfreund Abolf v. Anigge in den Worten seines Beileidbriefes: 1 "Ich habe viele schätzbare Frauenzimmer kennen gelernt, aber nicht Eine, die hellen nüchternen Verstand mit Feinheit ächten Gefühls, einem reinen edlen liebevollen treuen Herzen und sanstem bescheidenem Aeußexlichen so verband wie Ihre verewiate Luise."

Die Melborfer Landvogtei mar einsam und traurig geworden; auch Emilie Bernftorf mufte nun fortgebn. Die Riebuhrichen Rinber, sonft Boies Erheiterung, wurden jezt entfernt, wenn er tam. Bok hatte ihn gebeten, fich in Eutin zu erholen, auch Luise Stolberg lud ihn ju fich. Aber Boie fühlte bag er Milberung bes Schmerzes bei ben alten Freunden Luisens brüben in Sanover suchen muße. Anfang September reifte er über Stade nach Schwarmftedt, 2 wo Frau v. Lenthe und die Comtesse Bernftorf ihn als Freund empfien-Frau Luise v. Beftel, ber verftorbenen trauteste Freundin fand er bereits bort. Diese ausgezeichnete Frau von vielem Verstande, lebhaftem Bergen und großer Bilbung war in Sanover, wie wir icon früher erzählten, ein geliebtes Blied bes engeren Rreifes gemesen, eine Freundin auch Reftners. "Lotte foll mir die Beftel grußen, das muß auch ein braves Weib fein," fcrieb Gothe an Reftner 1774.3 Seit dem Herbst 1776 lebte fie in Celle, wohin ihr Mann an das Oberappellationsgericht verfest mar. Mit Luise ena perschwistert, war sie auch Boies vertraute Freundin geworben.

<sup>1)</sup> Beidelberg, ben 14. Auguft 1786.

<sup>2)</sup> An ber Leine, füblich von Ablben und Subemühlen.

<sup>3)</sup> Bothe und Werther S. 204. 2. Aufl.

Sie sprachen und weinten fich nun aus und beiben marb beker. Das Andenken der Berklärten machte ihr beisammensein "feierlich und Dann tam noch eine andre Freundin aus Celle, Frau von Beaulieu, und sie hielten Luisen eine Todesfeier. barauf fuhr Boie mit Frau v. Bestel zu beren Bruder, bem Amt= mann Eberhard v. Gravemeyer in Rebburg. Derfelbe mar seit 1773 mit Marie (genannt Molly) v. Sugo verheiratet, einer sehr lebendigen Frau von großer Liebe für die Literatur, die selbst bichtete, 1 und mit vielen ausgezeichneten Männern Berbindung hatte. Bei ihr lebte ihre Schwester Sara v. Sugo 2, ein ftilles frankliches Madden, mit Luise Mejer seit 1782 befreundet. In Diesem Preise erleichterte sich bas Herz Boies und mit freierem Sinne kehrte er nach Melben jurud. Die Freundschaft mit Luife v. Beftel mar nun an Inniafeit noch gewachsen und ein sehr lebhafter Briefwechsel, ber bis zu dem Tode derfelben 1805 mährte, gab beiden Troft und Erquicung und ben großen Genuß eines vertrauten Austausches ihrer Gedanken und Empfindungen über Welt und Zeit, Menichen und Bücher.

Boies nächste Reise galt denselben Freunden. Am 31. Juli 1787 verließ er Meldorf und gieng zunächst nach Phyrmont. Er fand hier Friedrich Nicolai von Berlin und zog das schlaff gewordene Freundschaftsband mit ihm sester an. Schon nach zwei Tagen verließ n das Bad und eilte nach dem nahen Ohsen a. d. Weser, wohin Amtmann v. Grävemener seit kurzem versezt war. Zehn Tage darauf wolte ihn Nicolai hier ab und sie reisten zusammen nach Göttingen. Mit Henne verkehrte er viel und vertraut. Er berichtete Boß mit Freuden daß Henne dessen Obyssee für das vollendetste Gedicht in

<sup>1)</sup> Ein Gedicht von ihr (Beim Anblid ber Ihlfelber Berge) steht ohne ihren Ramen in Abrah, Bof, Deutschlands Dichterinnen. Duffelb. 1848. S. 514.

<sup>2)</sup> Sara und Molly waren Töchter des Konrad Albr. v. Hugo, der 1758 als Amtmann von Stolzenau starb. Sara Henriette Helene, geboren 19. Mai 1754, stamte aus dessen erster Ghe mit einer v. Storren, Molly aus der zweiten mit Luise v. Reiche. So geben die Rachrichten über die handversche Familie der v. Hugo in der Provinz Kalenderg. Celle 1856. S. 27. (statt Manuscript gedruckt). Fälschlich ist hier Saras Geburtstag an Molly gegeben, die 1756 den 19. April geboren ist. Sie starb zu Kiel den 7. Januar 1849, Sara 1842. Der Name Sara, der jezt von der ältesten Enkelin Heinr. Chr. Boies sortgesührt wird, stamt von Sara v. Kamdohr, der Großmutter Saras v. Hugo.

beutscher Sprache erkläre und die Ilias mit Begier erwarte. Bei ihm und Nicolai zerstörte Boie nicht nur das hirngespinst einer geheimen Berbindung der klopstockschen Schule, sondern bewies ihnen auch daß es gar keine solche Schule gebe. Lichtenberg sah er nicht; derselbe war mit henne gespannt und mit Boie über das Museum und über Boß längst zersallen. Bürger umarmte er nach längerer Trennung zum ersten Mal wieder.

Die Reise gieng barauf weiter nach Ofterobe zu Georg Mejer, bem Bruder Luisens. Hier trennten sich Boie und Nicolai, die alte Berbindung war erneut und blieb fortab fest. Boie hatte sich überzeugt daß Nicolai überall ehrlich benke und schreibe, und viel Ueberzeinstimmung in ihren Urtheilen war hervorgetreten.

Ueber Hanover suhr Boie nach Celle in das liebe Pestelsche Haus, das grade durch den Besuch eines Betters, des Leidener Professons der Rechte Pestel mit seiner Familie erhöhten Reiz hatte. Ansang September war er wieder daheim. Den 9. schrieb er an Boh: "Ich din gesund und fühle daß mir die zweite Reise an Körper und Sele noch mehr gut gethan hat als die erste; nur die Wunde im Herzen heilt nicht und wird nie ganz heilen. Zu einer Veränderung gibt es wol Plane, aber weiter noch nichts. Ich kann nicht ohne Zittern daran benten."

Diese Plane waren von Frau Luise v. Pestel gemacht und giengen auf Sara von Hugo. Unerwartet erhielt dieselbe Ansang December '1787 einen schriftlichen Heiratsantrag von Boie durch die Hand der Celler Freundin. Nach einigem zögern wegen Misstrauen in sich und ihre Kränklichkeit gab sie im nächsten Monat ihr Ja. 2 "Ich würde keine lieben können," schrieb ihr Boie in einem seiner ersten Briefe, "der Luise nicht auch sehr theuer war, wie ich so ganz gewiss weiß daß sie es Ihnen gewesen ist. Wenn Sie wißen wollen, wie sehr auch andre das glauben, so lesen Sie einen Brief der Gräfin (Luise) Stolberg, den ich an unse Pestel schiede." Friz Stolberg schrieb ihm: "Daß Sie Ihre Freundin aus der Hand der guten

<sup>1)</sup> Dehr über biefe Begegnung im fünften Buche.

<sup>2)</sup> Das Jawort war in einen Brief an Alopstod eingelegt, ber ohne Uhnung bes Inhalts ben Brief nicht gleich an ben sehnlich harrenden Boie abschiedte.

Pestel, ber innigsten Vertrauten Ihrer Luise nehmen, das ist auch Ihren Freunden angenehm und rührend." Karsten Niebuhr erklärte ebenfalls seine Zufriedenheit, da die Braut Luisens Freundin gewesen sei.

Im April reifte Boie nach Ohsen. Dann that er Schritte in Kopenhagen zur Verbeßerung seiner Stelle und fand bei dem Stattshalter der Herzogthümer Landgraf Karl von Hessen so wie bei Graf Bernstorf Unterstüßung. Er sah sich dazu um so mehr bewogen als Sara v. Hugo ihm ein hübsches Vermögen zubrachte.

Anfang Juli 1788 trat er die Brautfahrt an. Am 10. fcbrieb er an Bog von Ohsen: "Gestern Mittag wußten wir noch nichts von Hochzeit und dachten alle nicht daran. Nach Tisch tam von ungefähr ein Prediger zum Befuch. Frau von Gravemeper und Bestel famen baburch auf ben Gebanken, ben rechten holen zu laffen; bas liebe Bräutchen überwand bald seine Bebenklichkeiten, ber frohe Brautigam hatte feine zu überwinden. Der Prediger tam; teine Rede. dann ein leichtes fröhliches Dahl und nun habt Ihr eine Euch schon iehr liebende. Luifens Stelle ju erfeten munichende Schwefter, und ich ein Weib, wie ich nach Luifen vielleicht nicht ein zweites finden D warum kontet Ihr nicht unter uns sein? glucklich mit uns gewesen und hattet unfre Freude noch vergrößert. Barum tonte Boß seinen Brunnen nicht in Pyrmont trinken, wo wir schon ein Par Tage gewesen sind und bald wieder dahin wollen. Befonders hat mich die Befantschaft bes vortreflichen Dofers gefreut. ber langst ein Mann nach meinem Herzen war und es nun noch mehr geworden ift."

Sara richtete sich in Melborf balb ein, ihre Gesundheit stärtte sich und sie fühlte sich sicherer im Leben. Das nächste Jahr, den 4. Juni schenkte sie ihrem Gatten den ersten Sohn, Friedrich getauft, dem später eine Tochter Luise, ein bald gestorbener Sohn Karl und ein Zwillingspar, Heinrich und Julie folgten.

Der Umgang mit Niebuhrs gestaltete sich in alter Weise, die sanste milbe Sara gewann aller Liebe. Das Bild Luisens behauptete die beste Stelle an der Wand und nie fehlte davor auf einem kleinen

<sup>1)</sup> Zwei Jahr fpater erhielt Boie eine Rangerhöhung burch bie Ernennung jum Statsrath.

Geftell ein Strauß ber schönsten Blumen. Sobald die Kinder zu begreifen begannen, hörten sie von der besten Luise, wie ihre stehnde Benennung war. In den ersten Jahren brach Boie oft im lebhastesten Gespräch in Thränen aus, wenn seine Gedanken auf die geliebte verstorbene sielen.

Ein wesentlicher Theil bes Boieschen Saufes und Lebens war ber Garten, bem er feine gange Liebe gumante. Derfelbe ward eine bietmaricher Sebenswürdigkeit, welche Frembe weither besuchten. Boie erhielt burch feine viele Bekanten, namentlich in hamburg, aus allen Weltgegenden Samen und Reiser und führte eine Menge Pflangen und Sträucher querft in biefen Landen ein. Geschickt gelegte Bange burchzogen ben Barten, ber von einem fünftlichen Sügel 1 gefront war, aus beffen Rafen blubenbe Straucher und Rofen fich Mehrere Tulpenbäume, eine Menge Rabelhölzer, Atagien, Bappeln und andre Baumgewächse bilbeten anmutiges Buschwert; eine Rebenlaube von mehr als zwanzig Arten Schlingpflanzen mit buftenben Blüten bot an einer anderen Stelle Schatten: bas Glashaus lieh nicht bloß viele Topfgewächse sondern auch Orangebäume im Sommer bem freien Garten. Der Raum mar aufs finnreichste benuat, und wenn an festlichen Abenden an 500 Lampen den Garten beleuchteten, strömten aus Meldorf und andern Orten die Menschen au ber Herrlichkeit bergu. Gern erlaubte Boie ben faft täglichen Besuchern, die Besichtigung des Gartens, wobei er manche angenehme Bekantschaft machte. Gern ließ er sich auch "von ben sugen Befcopfen, für die ihm noch immer bie alte Gunde Wolgefallen anklebte, bie man aber öfters lieber ansieht als ichwaken bort" 2 um Blumen bitten, und bedauerte nur daß er nun zu alt geworben sei. nach Melborf tam und allenfalls noch einen Preis erhaschen konte, sei bie jungfte Schone feines Birtels vierzig Jahre gewesen und alle baglich. Run feis anders. Das find auch die Gebanten feines Gebichtes Bu fpater Lohn in Bog Mufenalmanach auf 1798, S. 81.

<sup>1)</sup> Auf diesen hügel geht die Ode von Boß "an die Elfin des Gartenhügels." (Gedichte 3, 231 ff., 1802). Boie schrieb darüber erfreut an den Ressen heinrich (25. Dec. 1800) und sagte daß er den Plaz der Ode recht würdig zu machen suche, oben Steine andringe und die gesorderte Laube von Passionsblumen anlegen wolle.

<sup>2)</sup> Brief an Frau v. Beftel 27. 3an. 1793.

Als 1802 bei der Rieler Universität ein botanischer Garten angelegt ward, gab Boie alles was er von Pflanzen aus wärmeren Gegenden besaß und theilen tonte. Ebenso thaten die Blumenfreunde Scheel und Prien. Boies Garten war eben tein gewönlicher.
Als ihn 1795 der Botaniker-Wahl besuchte, erklärte dieser die boiesche
Samlung von Gewächsen für wißenschaftlich sehr wertvoll; manche
Pflanzen sah er hier zum erstenmal wachsen.

Uebrigens vermittelte der Wunsch der jungen Meldorferinnen nach Boies Blumen auch noch andre Beziehungen zu ihnen. "Nachgerade wird es mir sichtbar", schrieb er den 3. Jan. 1796 an Frau v. Pestel, "daß ich hier auch auf die Seelen der Menschen zu wirken ansange. Die jungen Mädchen drängen sich um mich, ohne Sarellen eifersüchtig zu machen. Ich gebe ihnen was zu lesen, les ihnen vor und sage ihnen unverholen, was ich von ihnen dente und mache so ausmerksam auf die Charactere der Menschen. Mit den jungen Männern, deren Berbildung auf der Schule angesangen, auf der Universsität vollendet wird, ist weniger zu machen. Gute und gebildete Beider können die Klöße nur bilden."

Gäfte und Besuche bei Freunden nah und fern brachten frische Bewegung in die Meldorfer Marschluft.

Unter den Gäften waren die häufigsten und willtommensten Boß und die liebe Ernestine mit den frisch gedeihenden Knaben. Boß hatte den Schwager schon im Sommer 1781 zu Meldorf besucht; seit Boies Verheiratung verlebte er fast jährlich seine Juniserien dei ihm; der Staub flog da etwas von dem Rector der Eutiner Schule ab und er gieng meist heitrer als er gekommen war. Er machte dann mit den seinen auch Ausslüge zu Vetter Piehl in Brunsbüttel und zuweilen über die Elbe nach dem lieben Otterndorf, und Boies begleiteten sie mitunter. Manchmal wurden die Meldorser eisersüchtig auf die Brunsbüttler, so 1802 das lezte Mal als Boß überhaupt kam. Scherzend schrieb Boie damals an die Schwester, er habe einen Augenblick angestanden, ob er, da Boß ein fremder sei und de suga suspectus, nicht mit der Execution den Ansang machen und ihn, wie manche Richter thun, ohne Untersuchung einige Zeit im Gefängniss

<sup>1)</sup> Brief vom 28. Juli 1802,

laßen solle. "Ich hätte ihm dann mein Haus zum Aufenthalt angewiesen und fand ich ihn zulet schuldig, ihn verurtheilt Schlegels sämtliche Gedichte zu beklamiren, und sich von Nieduhr die ganze Geschichte seines Mores 1 noch einmal erzählen zu laßen." — Boß zog mit den seinen im Herbst 1802 nach Jena, 1803 kamen aber die Söhne Heinrich und Hans noch einmal nach Meldorf zur herz-lichen Freude Boies, mit dem Heinrich Voß seit vielen Jahren schon den häuslichen Brieswechsel führte.

Mehrmals hatten die Melborfer die Besuche der Eutiner in deren lieblich gelegenem Städtchen erwiedert. Boie freute fich wie ber Schwager in Leben und Haus fich entwidelt hatte. Scherzend fchrieb er seiner Mutter nach bem Besuch im Sommer 1790: "Was für ein eleganter Mann Boß geworden ift, bavon haben Sie keine Borftel-Wir agen zusammen beim Bischofe, 2 wo er nach Sarellens Ausspruch wie ein hofmann, ihr Mann aber wie ber Bürgermeifter bon Crempe aussah." - Auf Die feste Unftellung Friebrich Stolbergs in Gutin feste Boie große Hofnungen für Bog. wißen doch, schrieb er Frau v. Pestel im September 1791, daß Stolberg nicht als banifcher Gefandter nach Italien geht, sondern nach anberthalb Jahren als Regierungspräsident nach Gutin gurud-Für Voffen ift das eine fehr angenehme Aussicht und ich bente auch fürs Bublicum, benn die Stolbergiche Muse wird unter bem italienischen himmel Rraft zu neuen Flügen gewinnen und ihre Gefänge unter Boffens Augen ficherer und gemeffener ertonen lagen." Aber grade nach Stolbergs Rückfehr von Italien im Frühjahr 1793 begann jene qualende Zeit des Unfriedens zwischen ihm und Bog, die mit ichreienber Entameiung endete. 4

In Eutin fand Boie auch seinen jüngsten Bruder Rubolf, der seit 1788 Boß als Conrector beistund und der sich hier so wol fühlte, daß er ewig in dem kleinen Schulamte, wie es damals war, bleiben

<sup>1)</sup> Karften Niebuhr hatte damals eine Stunde von Meldorf Morländereien gekauft und ihre Urbarmachung unternommen. B. G. Niebuhr in C. Niebuhrs Leben S. 67.

<sup>2)</sup> Peter Fr. Ludw., Bischof von Lübeck, Abministrator bes Herzogthums Oldenburg.

<sup>· 3)</sup> Crempe, ein Stäbten ber holfteinischen Marfc, Ziel mancher Wige.

<sup>4)</sup> Briefe von Bog III. 1, 57 f.

wolte, wogegen aber die Schwäger fortbauernd arbeiteten. Rudolf Boie kam auch einige Mal nach Melborf, ein liebenswürdiger gelehreter Mann, der nach wenig Jahren einem Lungenleiden erlag. Er starb in Eutin den 16. April 1795.

Große Freude machte Boien und auch feiner Cara ber Befuch ber Frau Elife von ber Rede, bie im November 1793 von Gravenstein, wo sie in der herzoglich Augustenburgischen Familie gewesen war, über Melborf nach Samburg reifte. Sie hatte von 1784 bis 86 zum Museum beigesteuert und war als Freundin Mollys v. Gravemeper begierig, beren Schwefter und Schwager tennen zu lernen. Sie gefielen sich gegenseitig. Boie schrieb an Frau v. Beftel: "Ich habe, so febr ich ihr immer Gerechtigkeit widerfahren ließ, mir Elisen nicht halb so interessant gedacht, als ich sie gefunben habe. Es ist die personifizirte gesunde Vernunft von weiblicher Grazie und Anmut veredelt. Wir trafen uns auf Wegen zusammen, wo wir ganz allein zu wandeln geglaubt hatten, und was unfer Busammentreffen noch angenehmer machte, waren bie vielen gemein= icaftlichen Freunde und Bekannte, die wir haben." v. d. Recke machte bas Boiesche Haus einen ungemein wohlthuenben Sie werbe fortab allen mismutigen versichern, daß fie einen Ort kenne, wo fühlende Menfchen burch frohliche Beisheit und ein ftilles thätiges Leben glücklich seien, so schrieb fie bem neuen Ritterlich hatte dieser den Gaft in Friedrichstadt abgeholt Freunde. und wieder über die dietmarfische Grenze geleitet. Zwölf Stunden waren sie von Meldorf bis Itehoe gefahren und hatten in dem lebhaften niemals ftockenden Gespräch die unglaubliche Langsamkeit des Rutiders nicht gemerkt. 1

Das nächste Jahr kam auch Molly v. Grävemeyer, um endlich zu sehen wie Schwester und Schwager hausten. Bon dem Eindrucke ihrer belebenden Gegenwart und treffenden Unterhaltung auf den kleinen Meldorfer Kreis gibt Boies Gedicht "Molly fehlt" ein Zeugniss.

Im felben Jahr und zusammen mit Molly hat Fr. Nicolai mit seinen Töchtern Boie besucht. Die alteste schiedte ihm ihre Composition

<sup>1)</sup> Briefe Boies an Frau v. Beftel vom 10. und 17. Nov. 1793.

<sup>2)</sup> Bog Mufenalmanach 1796. S. 19.

seiner Gedichte die Ruhe und die Berführte. "Ihr Brief ist recht hübsch und man siehts ihm an, daß sie hier gern gewesen find."

Durch mehrere Jahre war Boie ein gerngefehener Gast im Schloße von Emtendorf, beffen Besither Friedrich Reventlow mit seisner Gattin Julie durch Gastlichkeit, feine Sitte und scharf lebendige Geistesrichtung in Holstein weit und lange gewirkt haben.

Graf Friedrich Rarl Reventlow, mit Boie von Göttingen ber befreundet, hatte fich feit der Abberufung von dem danischen Gesanticaftwoften in London 1789 nach Emtendorf gurudgezogen, einem Gute bas an ber Scheibe bes Hugellandes um ben Beftensee und ber Rendsburger Beibe liegt. Der Graf war ein feiner Diplomat, ein liebenswürdiger Ebelmann von großem Geift, ein Runftenner und Freund ber Wikenschaft, für welche er spater burch mehrere Jahre (1800 — 1808) als Curator der Rieler Universität wirken konte. Seine Gemablin. Grafin Friberite Auliane Schimmelmann aalt für eine ber geiftreichsten. liebenswürdigsten und wolthätigsten Frauen. Richt icon, franklich und fpater auf ein febr langes Siechenlager gebettet 3 zog fie boch alle, die ihr-nahten, mächtig burch Gelenmilbe, gartes Gefühl und lebhafte Empfänglichkeit an. Gemahl ein febr enticbiebener Reind ber bemofratischen Strömung ber Beit, so handelte fie boch in feinem Beifte, wenn fie auch für bie begere Lage und Bildung des Landvoltes und zunächst ihrer Gutsunterthanen burch vielseitige Unterstützung und felbst burch einige Schriften 4 thatig war. Hielt ihr Gatte fest am Glauben nach luthe-

<sup>1)</sup> Boie an Frau v. Peftel 18. 3an. 1795.

<sup>2)</sup> Ueber das Emkendorfer Leben finden sich Mittheilungen bei A. Ricolovius Denkschrift auf G. H. Ricolovius Bonn 1841. S. 51. Cl. H. Perthes Fr. Perthes Leben Hambg. u. Gotha 1848. 1, 83 ff. Th. Menge Graf Fr. L. Stolberg und seine Zeitgenoßen Gotha 1862. 1, 235 ff. 265 ff. I. Rist Schönborn und seine Zeitgenoßen Hamburg 1836. S. 30 f. v. Bippen Eutiner Stizzen. Weimar 1859. S. 218 ff. (Die Mittheilungen in dem Bippenschen Buche entbehren nicht selten der Richtigkeit).

<sup>3)</sup> Gräfin Julie Reventlow ftarb ben 27. Decemb. 1816; Graf Friederich Reventlow gieng 1817 als dan. Gefanter nach Berlin, verheiratete sich 1823 mit einer Gräfin Schlippenbach und ftarb ben 26, Sept. 1828.

<sup>4)</sup> Sonntagsfreuden des Landmanns. Kiel 1791. — Kinderfreuden oder Unterricht in Gesprächen. Kiel und Leipzig 1793. — Drei Neine prosasses Parabeln von ihr stehn in J. G. Jacobis Taschenbuch f. 1796. S. 147—154.

rischem Bekentniss, so verließ doch auch sie ihn nicht, obschon sie mit dem münsterischen katholischen Areise in lebendigem Berkehr stund und sür den römischen Cultus in Italien große Liebe einsog. Beide Gateten forderten den Gesetzglauben im Christenthum und stunden darin mit ihren katholischen Freunden gemeinsam der freieren Richtung im Protestantismus gegenüber. Sie waren duldsam gegen diejenigen, welche zur römischen Kirche übertraten, ja sie ließen ihre Pssegtochter, Gräsin Ina Holl, auf der italienischen Keise 1795 in Rom in ihrer Gegenwart das katholische Glaubensbekenntniss ablegen. Ihr Haus galt in der Zeit der schärfsten Gegensätze in Holstein als Hauptswassenplatz gegen die Kämpser für das natürliche und allgemein menschsliche in der Reliaion.

Ein par Stunden von Emkendorf in Anoop lebte der Gräfin Julie Schwester Karoline Baudissin. Auch sie war eine schön begabte Frau, und äußerlich von weit größerem Reiz als Julie Reventlow. Sie ward von Friedrich Stoßberg schwärmerisch verehrt und gewann bei einer Karlsbader Begegnung im Sommer 1791 auch herders Freundschaft; beide preisen in den ihr gewidmeten Gedichten ihre Milbe und den zarten Sinn. Auch sie versuchte sich schriftsklerisch: das deutsche Museum brachte von ihr eine Erzählung in Briesen: Briese der Agnes und Ida (1782. 2, 7—61) und im Ihrgang 1788 (1, 1—51) Karl, eine Erzählung mit einer begeisskerten Widmung an Fr. L. Gr. zu Stolberg. Außerdem versaßte sie zum besten der Landbevölkerung "die Dorfgesellschaft, ein unterstichtendes Leseduch für das Bolt," wodurch Julie Reventlow zu der gleichen Thätigseit angeregt ward. An der scharfgeprägten religiösen

<sup>1)</sup> Karoline Abelheid Cornelie, älteste Sochter des späteren Grafen heinrich Karl Schimmelmann, geb. zu Dresden 2. Jan. 1759, mit Graf heinr. Friedr. Baudissin 1776 vermählt, gest. 17. Jan. 1826.

<sup>2)</sup> Fr. Stolberg an meine Freundin Carol. Abelh. Cornelie Gräfin Baudissin als sie trant war, 1781 im beutschen Museum 1782. 2, 62. — herber an Cornelia sämtl. Werte 13, 285 (1854). — Stolherg widmete ihr auch sein Schauspiel der Säugling mit einem Gedicht. Gedruckt in den Schauspielen mit Chören von den Brüdern Stolberg. Leipz. 1787. S. 409 st.

<sup>3)</sup> Diese Erzählung ift nur L. (b. i. Lina) unterzeichnet, jener Briefroman bagegen mit der vollen Chiffre C. A. C. Gr. v. B. geb. Gr. v. S.

<sup>4)</sup> Hamburg 1779. Reue Aufl. ebd. 1791. 2 Thle. Ins banische übersest von L. Haffe Fribericia 1793.

Richtung ber Schwester nam sie ebenso wenig Theil als ihr Gemahl, Graf Heinrich Friedrich Baudissin.

Auf Altenhof an der Edernförder Bucht saß des Grafen Friebrich Reventlow Bruder Cajus Reventlow, an Geist und Bildung dem Emsendorser ähnlich, ob einfacherer Tugenden und edler Gediegenheit von vielen noch höher geachtet. Er vermählte sich 1799 mit einer Tochter von Peter Andreas Bernstorf, der Gräfin Luise, und solgte im selben Jahre dem Schwiegervater im Präsidium der deutschen Kanzlei in Kopenhagen nach. Nach seinem Tode (6. Aug. 1834) schried Friedrich Perthes, dem der Graf ein Wolthäter und gütiger Freund in schwerer Zeit gewesen, der Witwe: "Der Graf war der lezte der großartigen Ablichen einer vergangenen Zeit. Edlerer Art als ihn hatte das Vaterland keinen."

Co lag Emtenborf in ber Rabe nah verwanter Häuser. Aber sein eigenthumliches Leben tam von innen und von den Gäften.

Gleich ben ersten Winter brachte Fritz Stolberg mit seiner zweiten Frau, der Gräfin Sophie Rebern in Emkendorf zu, und noch oft ist er hier eingekehrt, wo er sich verstanden und geliebt wuste. F. H. Jacobi genoß hier lange Gastfreundschaft und G. F. E. Schönsborn hat hier von 1806 bis zu seinem Tode (29. Jan. 1817) in jener merkwürdigen Gemeinschaft mit Katharine Stolberg gelebt, deren Unruhe durch den untrennbaren Freund gemildert ward. Rlopstod, Claudius, Lavater, die Fürstin Gallizin mit ihren Begleitern, von der Rieser Universität hervorragende Lehrer suchten das an Geist und Gemüt reiche Grafenschloß gern auf, das seit der Herrschaft Rüdkehr aus Italien (1797) auch mit Fresten und einer schönen Gemäldessamlung so wie einigen Marmorbildern geschmückt ward.

Boie hatte mit dem Reventlowschen Pare in Kopenhagen während seines Besuches im Sommer 1780 gelebt und die Gräfin Jusie so lieb gewonnen wie ihren Gatten. Als widrige Winde ihn und den Grafen von der Seefahrt nach Kiel zurückhielten, richtete er ein vortreffliches Gedicht an die neue Freundin. \* Ein lebhafter Brief-

<sup>1)</sup> Fr. Perthes Leben 1, 125.

<sup>2)</sup> Einen Katalog über die Gemälbe- und Antikensammlung auf Emkendorf versaßte Joh. Roodt, gedruckt Altona 1829.

<sup>3)</sup> An die Grafin Reventlow Ropenhagen 16. Aug. 1780, in Bos Musenalm. 1792. S. 175 f.

wechsel scheint in der folgenden Zeit die Verbindung in warmem Fluß gehalten zu haben; 1788 schrieb Boie seiner Braut: "Ich habe kaum eine wärmere Freundin als die Gräfin Julie und keinen Freund auf der Welf, den ich mehr liebe und dem ich mehr schuldig din als ihrem Mann." Im September 1789 sinden wir ihn auf einige Tage als Gast in Emkendorf; er verlängerte seinen Ausenthalt um Gras Cajus und Katharine Stolberg wieder zu sehen. In den solsgenden Jahren bis 1792 war er regelmäßig dort, 1790 mit Frau Sara und dem kleinen Friz, auf der Reise, als er seiner Gattin auch die schonen Gegenden Holsteins zeigte. Sie giengen von Emkendorf nach Knoop und dann über Kiel und Plön, wo Kammerherr v. Hennings besucht ward, nach Eutin zu Boß. Freundliche Tage verlebten sie in Rehmten am Plöner See bei Herrn v. Eronstern.

Am lebendigsten scheinen Boies Beziehungen zu Emtendorf 1791. Auf der Rudfehr von Flensburg hatte er im April dort eingesprochen, um Frit Stolbergs zweite Frau kennen zu lernen, die sich Mug in Boies Gunft zu setzen suchte, indem fie ihn mit einem Raftchen Samen von ihm noch fehlenden Gewächsen empfieng. Im September besuchte ihn zu Melborf Grafin Luise Stolberg, wie fie felbft fagte in Glorie mit zwei Sternen, ben beiben Reventlows. begleitete fie bis Emtendorf zurud. Er hatte die Tremsbuttler Freundin drei Jahre lang nicht gesehen und fand fie zwar äußerlich gealtert, innerlich aber an Sanftheit. Nachaiebiakeit und Toleranz ver-Sie legte ihm die gröfte Freundschaft zu Tage, bon ber auch ihre Briefe aus jener Zeit zeugen. 1 In Emtendorf erfreute er sich an der Thätigkeit der kränkelnden Gräfin Julie, wie sie den Shulunterricht, die häusliche Einrichtung, die Narung und Aleidung der Gutsangehörigen zu verbegern trachtete. Sie hatte fürzlich auch alle Kinder auf dem Gute impfen laken.

Im Frühjahr 1792 berührte Boie mit seiner Familie Emkendorf wieder, seitdem aber scheinen die Beziehungen sich gelockert zu haben und endlich gerißen zu sein, während sie zu Luise Stolberg noch länger fortbauerten. Der Grund liegt ohne Zweifel in den

<sup>1)</sup> Luise Stolberg war eine große Blumenfreundin und stand auch deshalb mit Boie in lebhastem brieflichen Berkehr.

<sup>2)</sup> Luise Stolberg hatte vom Frühling bis in den Winter 1795 gegen Boie geschwiegen. Zum Jahreswechsel aber schiefte fie einen vertraulichen

verschiebenen religiösen und politischen Ansichten. Denn wie wir es in unsern Tagen in Holstein sahen, daß abweichende Meinungen alte Freundschaften zerbrachen, so geschah das in dem lezten Jahrzehnt des vorigen Jahrhunderts ebenfalls. Emtendorf galt Boß als die Schmiede für Geistestnechtschaft; der dortige Kreis war es, der in Holstein am schärfsten und mächtigsten den Kampf gegen die umgestaltenden Bestrebungen der Zeit führte.

Was bas religiose angeht, so hatte Boie nicht bie minbeste Anlage fich in die dogmatische Gebundenheit seiner alten Freunde zu fügen. Er blieb ein Cohn bes achtzehnten Jahrhunderts, ein Berehrer Leffings und Rants. Ohne an firchlichen Formen zu hangen, htelt er fich an ben ewigen Theil ber religibsen Lehren. Er sah mit Schmerz bie Wanbelung in Friedrich Stolberg vor fich gebn, und die scharfen Reibungen zwischen biefem und Bog thaten ihm fehr weh. Die Briefe bie aus Gutin barüber tamen, erregten ftets Webmut und Thränen im Boieschen Saufe. Als er erfuhr, daß Stolberg mit ber längst im innern tatholischen Gattin in ber Haustapelle ber Fürstin Galligin zu Münfter am Pfingfttage 1800 bas tatholische Glaubensbekenntnis in Overbergs Sande abgelegt habe, ergriff es Boien tief. 1 Weihnachten schrieb er an Heinrich Bog: "Ich tann noch immer nicht Stolbergs so rasch gewagte Unbesonnenheit vergegen. Es tann nicht anders fein, er muß bie Täuschung einst fühlen und das Erwachen aus dem Traume muß fürchterlich werden. Die schone Obe an Jatobi hat auf mich einen unauslöschlichen Ginbrud gemacht, auch bie neueste an Gleim." Zwei Jahr fpater schrieb er an den Neffen, welcher für Stolberg eine große Liebe bewahrte:3 "Dein Urtheil über Stolberg und Deine Anhänglichkeit an ihm macht Deinem Bergen Chre. Meine Bitterkeit, ber ich ihn fonft wie immer

Brief; ihr epistolarisches Gewißen erwache am Rande des Jahres wie das der Sünder am Rande des Lebens. (Boie an Frau v. Pestel d. 3. Jan. 1796.)

<sup>1)</sup> Ueber den viel bewunderten und viel gescholtenen Uebertritt Stolbergs hat jüngst W. Gerbst in einem Bortrage (abgedruckt im Daheim 1868. no. 20. 21) in ruhiger Erwägung des stolbergschen Wesens gehandelt.

<sup>2)</sup> Den 5. Oft. 1802. Ueber Heinrichs Bof Liebe für den väterlichen Freund seiner Jugend äußerte sich die Mutter: Heinrichs unbeschreibliche Anbänglichseit an Stolberg haben wir nie zu trüben gesucht, obgleich es ihm nicht entgehn konte daß sein Bater viel durch Stolberg zu tragen hatte. Briefe an Bof III. 1, 125.

liebe und gewifs Gerechtigkeit widerfahren lage, wird nur durch das llebel, das er hier gestiftet hat und von dem ich die Folgen vor Augen babe, unterhalten." Bon bem Uebertritt ber Grafin Ratharine Stolberg mar Boie nicht überrascht. Er schrieb barüber an Frau v. Bestel 13. März 1803: "Gräfin Ratharine war längst tatholisch und ihr Uebertritt wundert alle, die fie näher gekannt haben, nicht." 1 Dagegen erstaunte ihn die Wendung von Luise Stolberg, Graf Christians Gattin. Sie, die früher ben Emtendorfer religiösen Neigungen mit scharfem Worte entgegen stund und für gefährlich erklärte, den wahren lebendigen Glauben durch Doamen bestimmen zu wollen, die jeden Dogmatifer einen Götendiener genannt hatte, 2 folog fich 1805 bem ftrengen Bekenntnifsglauben an. "Wer hatte gedacht," schrieb Boie an Heinrich Boß (26. Mai 1805), "baß auch die Gräfin Luise auf diese Art fromm werden würde? ganze Clique, die nicht geliebt ift und ber guten Sache nicht schaben wird, wird manchen bruden, aber bas bauert nur auf eine Zeit."

In seinen politischen Ansichten war Boie weber Demokrat und Franzosenfreund, noch unbedingter Gegner der Revolution. In dem Meldorfer Winkel saß er der reißenden Strömung sern und sein ruhiger maßvoller Sinn schügte ihn selbst da vor leidenschaftlichen Ausbrüchen, als Rlopstod und andre in politischem Taumel schwärmsten. Er sah die französische Revolution als die notwendige Folge geschicklicher Thatsachen an und beklagte die falsche Haltung der deutschen Fürsten. Er kante die Lage des Volkes zu genau um nicht zu wisen, daß den meisten daraus die Abschäffung drückender Missbräuche weit wichtiger erscheine als die Zugehörigkeit zu diesem oder jenem Fürstenhause. An Voß schried er 1789 10. Aug.: "Der Auftritt in Frankreich ist gewiss das merkwürdigste was wir noch erlebt haben

<sup>1)</sup> Gräfin Katharine Stolberg trat allerdings in Münster zur tatholischen Kirche über, verließ dieselbe aber in kürzester Zeit wieder. In einer so unruhigen Sele wie die ihre war, konte das Verlangen entstehn, die Ruhe da du suchen, wo sie ihr verheißen ward; aber sie war viel zu selbständig und eine viel zu protestantische Ratur, als daß sie die Ruhe nun wirklich dort sand und darum scheute sie sich nicht, den Schritt wieder zurück zu thun.

<sup>2)</sup> Fr. Perthes Leben 1, 133. — Graf Christian Stolberg legte 1800 seine Amtmannstelle von Tremsbüttel nieder und zog nach dem von ihm gekauften Gute Windeby bei Edernförde.

und er wird ficher nicht ohne wichtige Folgen bleiben. Wer batte ben frangofischen Sprubeltopfen bie Besonnenheit augetraut, mit ber fie jest zu Werke gehn. Dag einzelne gewaltsame Ausbrechungen von Böbelwut dabei vorfallen, ift gar nicht zu verwundern." er die vie privée des Marichalls von Richelieu gelesen, außerte er sich gegen Frau v. Peftel b. 4. Cept. 1791: "Wie weit es ber frangofische hohe Abel in aller Absicht getrieben, wie so gang nichts ihm bie Ehre, das Glud, das Leben felbst von Bersonen aus niedrigem Ständen war, und wie endlich ber Beift und bie Rache biefer Stände erwachen mufte, fieht man auch baraus." Gegen bie Schwächen ber Abelskaste find manche ber Epigramme 1 Boies gekehrt. — Mit grohem Interesse hat er Burkes reflections of the revolutions in France Er erflärte bas Buch für ein Meisterwert, bas auch von ben eifrigsten Freunden ber Revolution nicht gang wiberlegt werden So wenig er über alles bente wie ber Verfager, fo fei er boch in manchen Studen eines begern belehrt ober auch in fruberen Ueberzeugungen bestärkt. Balb darauf fcrieb er ebenfalls 2 an Frau v. Pestel: "Ich fürchte und haße die Ausbreitung der französischen Grundfate von Freiheit und Gleichheit, Die schwerlich bas Glud eines States gründen werden, aber eiferfüchtige Ausspürung 8 ber Deinungen und Rüge jeder fleinen und unbesonnenen Aeugerung scheint mir nicht bas Mittel, diese Ausbreitung zu verhindern. Nichts hat fie mehr ausgebreitet und gefährlicher gemacht als grade die Einmischung ber beutschen Fürften, Die dem politischen Fanatismus & seine gange Energie zu zeigen Gelegenheit gegeben bat." "Wie wenig wißen die Fürften, wie sie jest handeln müßten!" schrieb er etwas früher b. 20. Juni 1791. " So Revolutionen verhindern wollen, heißt wol fie befördern."

<sup>1)</sup> **3. B. Boß Mujenalmanach** 1784, 192. 1789, 113. 1792, 85. 1796, 149.

<sup>2)</sup> Briefe vom 10. Decbr. 1791 und 6. Januar 1792.

<sup>3)</sup> Ein Beispiel solcher Keinlichen Ausspürung hatte Boie der Freundin den 20. Juni 1791 mitgetheilt. Der Landgraf von Hefen-Kassel ließ nämlich alle Briefe seiner Beamten öffnen und so siel ein Brief des Bibliothetar Cuhn in Kassel mit Aeußerungen über die französische Revolution in seine Hand. Cuhn ward sofort mit 250 Thir. Abzug als Professor nach Marburg versezt, nam jedoch seinen Abschied.

<sup>4)</sup> Aehnlich an Galem am 9. Decbr. 1792 in Halems Selbstbiographie N. 135.

Die Hinrichtung Ludwigs XVI. rührt und erhittert ihn, aber er verliert baburch nicht bie ruhige Beurtheilung. "Ich tenne nur ein Mittel, Revolutionen ju verhüten," außert er gegen bie Freunbin b. 3. März 1798, "baß man felbst zu reformiren anfange und gegründeten Beschwerden mit Rlugheit und nach und nach abhelfe." Er warnt biefelbe, fich ju einfeitiger Beurtheilung von Rlopftods Obe (wahrscheinlich ist die an die états generaux gemeint) verleiten ju lagen. 1 "Sie ift des Dichters, eines edlen Mannes, vollkommen wirdig, ward aber, welches Sie nicht vergeffen mugen, gefchrieben the ber Enthusiasmus ber Frangosen Fanatismus ward und bie abscheuliche jezt herschende Faktion alles besiegt hatte, was nicht wolte wie sie. Die Geschäftsmänner, die Sie nur seben, vergessen daß bie Sache, die jezt alle Menschen theilt, zwei Seiten und eine sehr edle hat. Nur Stimmen ber Partheien für und wiber werben laut, die gemäßigte, die in der Mitte fteht, läßt wenig von fich boren." Die Freundin hatte ihm ein Mainzer Zeitungsblatt geschickt. Boie behält es etwas länger "biefes originelle Stud von Ueberspannung und Impertinenz", und meint, er würde vielleicht nicht lachen wie er in thue, wenn er bei seiner Freundin in Celle ware und vor Augen läk, welche scharfe Wirkung ein unhaltbares System auf die Menge made, die den Druck fühlt und sich noch übler befinden würde, wenn ie auf einmal sich ohne Druck und eigner Kührung überlaßen sehen jolk. So fehr er auch den Königen gegenüber sich als Weltbürger weiß, so glaubt er doch bei der geringen Achtung vor der Fähigkeit der Menge, daß "da wir armseligen Geschöpfe doch einmal beherscht werden müßen", es noch beger sei, von einem abzuhangen als von vielen. 3 In den Reichstriegen gefiel ihm die habsburgische Politik durchaus nicht. "Das Reich ift zu ber falfchen Politit burch ben Raiser gezwungen worden," äußerte er gegen Frau v. Pestel 1796 b. 4. Septbr., "und erfährt nun wieber, wie Oefterreich, bas es in alle seine Kriege verwickelte, es schüzt. Die neuen Siege an der bairischen Grenze werden wenig helfen, wie auch davon posaunt wird. Roch immer folgte auf öfterreichische Siege ber schrecklichste Berluft

<sup>1)</sup> Brief vom 16. Februar 1793.

<sup>2)</sup> Brief vom 27. Januar 1793.

<sup>3)</sup> Brief an Frau v. Peftel vom 15. April 1792,

und ich fürchte, ber Friede wird nicht anders geschloßen werden als vor den Thoren von Wien, wie der mit England erst nach einer Landung. Preußen gab den unausführbaren Plan noch zur rechten Zeit auf und Hanover hat ihm sein Heil zu danken."

Als fich bie handversche Freundin in einem ihrer Briefe gegen Die Prefsfreiheit ausließ, Die auch in ben banischen Staten galt, antwortete Boie 29. Decbr. 1792: "Die Brefsfreiheit, Die ich wie anscheinend manchmal das aus ihr entstehnde Uebel sein mag, durchaus nicht eingeschränft wünsche, ist nicht die Quelle bes Unweiens. worüber Sie mit Recht eifern. Moralische Verdorbenheit und die überhandnehmende Geschmacklofiakeit der Lefer ift es allein." Tage vorber hatte er in einem besondern Falle geschrieben: habe bie zweite Schrift von Schmettau 1 noch nicht zurud. bat hier unendliches Aufseben und Lerm mancher Art gemacht, aber Die edle Preisfreiheit wird fich boch ungeachtet bes Geschreies unfrer wie immer bespotisch gesinnten Auristen, hoff ich, erhalten: In manden Grundfagen mit bem Berfaffer nichts weniger als einstimmend bewundere und ehre ich die edle Freimuthigkeit, mit der er manch nötige und heilfame Winke gegeben bat."

Claudius Einmischung in die Politik erschien Boien durchaus unpassend und seinem eigentlichen Wesen unangemeßen. <sup>2</sup> Ihm selbst ward die Politik allmählich ganz verleidet. "Ueber politische Dinge mag ich weder denken noch schreiben, weil in dem Streit der Macht mit der Uebermacht Vernunft und Recht von keiner Seite gehört wers den und was unglücklicher Weise dazwischen kommt, erdrückt wird." <sup>3</sup>

<sup>1)</sup> Graf Woldemar Fr. v. Schmettow (geb. 25. Febr. 1749 in Celle, seit 1778 in Zurückgezogenheit in Plon, gest. daselbst den 7. Juli 1794) ein klarer Kopf und freimütiger politischer Schriftsteller von gesunden Ansichten über die gesellschaftlichen Zustände hatte 1792 Patriotische Gedanken eines Dänen über stehende Here, politisches Gleichgewicht und Statsrevolutionen herausgegeben (2. Aust. 1793) wogegen "Gedanken eines norwegischen Offiziers über die politischen Gedanken eines Dänen "erschienen. Zur Abwehrschrieb Schmettow Patriotische Gedanken eines Dänen veranlaßt durch das Pasquill Gedanken eines norwegischen Ofsiziers zc. Diese Schrift meint Boie wahrscheinlich.

<sup>2)</sup> An Fr. v. Peftel 8. Decbr. 1793.

<sup>3)</sup> Brief an Fr. v. Beftel 10. Mai 1804.

Er hatte die großen Weltereignisse ruhig und mit geübtem Blide versolgt. Als seine Celler Freundin erbitterte Aeußerungen gegen Napoleon den Kaiser gethan, schried Boie: 1 "Sei Buonaparte immer ein Usurpator, der Retter seines Vaterlandes, ein großer Mann ist und bleibt er." "Man sezt sich nicht umsonst auf einen Mon und das Herz muß schweigen, sobald der Wageschritt gemacht ist. Geliebt kann ein solcher Herscher nicht sein, oder wird es nur nach Besiegung aller übeswollenden, die nur fühlbare Gewalt im Zaum hält." Wie Boie über Rapoleon den Untersocher Deutschlands geurtheilt haben wirde, ist mir nicht zweiselhaft. Bei längerem Leben würde er sich gleich seinem Freunde Karsten Nieduhr, mit dem als einem streng Conservativen er sonst vielsach nicht stimmte, über die endliche Besiegung des Franzosenkaisers aufrichtig gesreut haben, wenn auch der Stat, dem er angehörte, durch den Fall Napoleons zu Schaden kan.

Rach diesen Mittheilungen über Boies Gesinnungen darf uns die Erkaltung zu dem Emkendorfer Kreise nicht wundern. Er stimmte nicht in das System für Stat und Kirche, das Fr. Reventsow und Fr. Stolberg mit ihrem Anhang als allein heilbringend vertheidigten. Bor allem war ihm die Meinungsspürerei und das gewaltthätige abstrasen abweichender Ansichten verhaßt. Als ihm ein solcher Gesin nungsspürhund 1799 in die Rähe kam, schrieb er solgende Verse: 2

"Wer bift Du Freund? Ein unserm Stat Wohlwollender Aristokrat? Richt gar von der schon bitterm Spotte Geweihten Demokratenrotte?" So fragend kommt auf seiner Wacht Ein Geistesspürhund mir gelausen. - "Ich bin, sprach ich, vom kleinen Hausen, Der über beide Narren lacht."

Er selbst war durch die Gunst des Statthalters, des Landgrassen Karl von Heßen geschüßt. Durch eine Reihe von Jahren ward er nach dessen schonen Sommersis Luisenlund an der Schlei zu länsgerem Aufenthalt geladen und ersreute sich von dem fürstlichen Hause wie von den Augustendurger Herschaften der grösten Wertschätzung. Der lebendige geistreiche Gesellschafter so wie der tüchtige ehrenwerte

<sup>1)</sup> An diefelbe ben 12. Märg, 12. Rov. 1804.

<sup>2)</sup> Mitgetheilt an Geinrich Boß in einem Briefe vom 26. Mai 1805. Beinhold, Heinr. Chr. Boie.

Beamte waren hier gleich willtommen. Gesichert gegen die landläufigen Berdächtigungen blieb er übrigens hauptsächlich durch die Melborfer Einsamkeit. Er äußerte sich noch 1805 gegen Heinrich Boß, daß er in Kiel lebend schwerlich dem allgemeinen Berdammungsurtheil der anders denkenden entgehn würde. Auf Kiel wirkte Emkendorf besonders, nachdem Friedrich Reventlow 1800 Curator der Universität geworden war.

An einem von Boies Gottinger Genogen, Rarl Friedrich Cramer batte bie frangofische Revolution einen ber glübenbften Berehrer. Boie tante ben sonberbaren Schwärmer für die Grundrechte ber Menscheit zur Genüge, um zu wißen wie unschädlich fein leicht entzündetes Feuer fei. Als berfelbe fein beftweis erscheinendes Menichliches Leben berauszugeben begann, bas ibm Entfetung von feiner Brofessur und Berbannung aus Riel brachte, ba er nach wiederholten Warnungen von Ropenhagen, an die deutsche Ranzlei ausbrücklich erklärte, er halte die Berbreitung seiner politischen Meinung für seine Pflicht, so schrieb Boie an Frau v. Pestel d. 11. Juni 1792: "Cramer in Riel bat ein Freiheitsbuch in acht Bandden geschrieben, bas original sonderbar und närrisch genug, aber wie es auch sein maa, boch gewiss teine Revoluzion veranlagen wird." 1 "Der Erzbemofrat Charles Frederic," wie Boie ben Schwärmer für bie franabfische Glückeligkeit nante, erschien ihm viel zu sehr étourdi, als daß er ernstlich mit ihm über Politik streiten mochte; er nedte fich mit ihm bei seinen Besuchen in Hamburg ganz gern berum und lachte ihm über seine Faseleien ins Geficht. Manchmal freilich ward er ihm auch beschwerlich und zuwider. Für alles bauchte ihn Cramer burch feine lächerliche Nachaffung alles frangofischen hinreichend geftraft.

Aufrichtigen Theil nam Boie an August Ab. Friedrich v. Hennings in Plön, dem Schwager seines Hamburger Freundes Joh. Alb. H. Reimarus. Die politischen Grundsätze, welche

<sup>1)</sup> In dieses Buch, das auch dem Hamburger Areise nicht behagte, und für eine Unbesonnenheit galt, schrieb einer der dortigen Freunde: Es ist ein elend jämmerlich Ding um das menschliche Leben. Boie an Frau v. Pestel 28. Juni 1792.

<sup>2)</sup> Geb. ben 19. Juli 1746 zu Pinneberg, Deputierter im Generals Lands und Commerzcolleg in Kopenhagen, 1787 Amtmann von Plön und Ahrensboet, 1807 Administrator der Graffchaft Ranzau, gest. 17. Mai 1826.

bieser als nationalökonomischer Schriftsteller sehr thätige, karacterseste Mann in seiner Monatsschrift Genius der Zeit und in den Annalen der leidenden Menschheit vertrat, mochte Boie freilich nicht in allen Theilen vertheidigen, aber die Grundzüge ihrer Meinungen stimmten überein. Ratend und tröstend, beschwichtigend und stärkend suchte er dem Freunde in schwierigen Lagen, 3. B. in der Duellgeschichte mit dem v. d. Golz, zur nützen.

Bar Emkendorf verloren, so blieb doch Hamburg unferm Boie allzeit zur Erfrischung erhalten. Die Berbindungen von 1767 und 1774 dauerten zum Theil noch fort, andre hatten sich daran geknüpft.

Aufrichtige Achtung und Liebe verband ihn mit dem Reimarusihm Hause. Borzüglich die Frauen, Sophie geb. Hennings, die weite Gattin des Arztes und Naturforschers Joh. Alb. Heinr. Reimarus und die Lessingfreundin Elise, des Fragmentisten Herm. Samuel Tochter, stunden ihm nahe.

Auch bas haus bes großen Raufherren Georg Sieveting, des Eidams von Joh. Alb. Reimarus, war ihm geöffnet, und nach bessen Tobe (1799) das der Witwe Johanne Margareta, welche die Bastfreiheit des Gatten in großartigem Sinne im schönen Neumühlen sotiezte, alle durch weibliche Anmut und hohe Gute bezaubernd. Mit Baron Boght und mit Poel, Die in Flotbed reiche Baufer hatten, war Boie ebenfalls befreundet; mit Boght verband ihn überdieß die Un Professor Joh. Georg Busch, bem verbienten Lehrer der Handelswelt, hatte er bis zu dessen Tode (1800) einen bewährten Freund. Noch lebte (bis 1803) Klopstod; Schröber wirtte noch auf der Bühne; in Altona fand er die befreundeten Dicter Unger und Dusch und seit 1785 v. Gerftenberg. Rreisen lebte Boie gradezu auf; der Actenstaub fiel bon ihm ab, die dumpfe Marschluft wich von seiner Seele, und in liebenswürdiger Beredsamkeit floßen zum staunen seiner Rinder, welche den Bater meift ichweigsam zu hause sahen, belebte geistvolle Worte von den erschloße= nen Lippen. Sein Wit, sein Feuer ergriff die Umgebung und Berstimmung und Steifheit verscheuchte er wie mit einem Oberonstabe.

In politischen Dingen war das Hamburg der neunziger Jahre republikanisch und französisch gefinnt, denn es zog aus dem guten Berhältniss mit Frankreich unendlichen Bortheil, der freilich in dem durch Schwindel und Vergeudung erzeugten Umwurf von 1799 zum grösten Theile zerstob. Durch die sehr zahlreichen und ausgezeichneten Emigranten, welche dort lebten, hatte die ganze Gesellschaft einen französischen Anstrich bekommen. Mit der Begeisterung für die Reusfranten und die republikanische Bersasung hatte Boie freilich wenig Theil. In den politischen Grundfragen fand er sich jedoch mit den Hamburger Freunden eins, und ebenso in den religiösen. Gestärtt und mit frischem Lebensmut kehrte er stets von der Elbe an die Miele zurück.

Wir haben von erquidenden Ausflügen Boies erzählt und wurben unrecht thun, die auf ben Barnafs zu verschweigen, zu benen er sich zu Melborf wieder entschloß. Boie hatte, wie früher erwähnt ift, von seinen Dichtergaben niemals eine bobe Meinung gebegt und zeitig bas ringen um Apolls Lorbeer aufgegeben. In den hanöber= fchen und ben erften Melborfer Jahren fcwiegen feine Reime. Allein, wie er nach dem Tode seiner Luise verlagen und verdüstert in der öben Landvogtei faß, trat die Muse tröstend zu ihm und verlodte ihn, bie alten vergeßenen Reimereien durchzusehen, zu begern und damit bie schweren Gebanken zu verjagen. Bog, bem er manches bavon mit ber Bitte ichidte, ibm gugurufen, wenn er es Beitvergeudung fanbe, ermunterte ihn fortzufahren und sich an neue Lieber zu magen. "Es war schabe, daß Du Dein Talent, leichte gefällige Lieberchen, worin ein gewiffer feiner Weltton berrichte, aufzustuten, fo verroften ließest." Und als Boie seine Werbung um Sara v. Hugo gemelbet hatte, rief ihm ber Schwager gu: 1 "Fahre fort im leichten moralischen Ton ber neueren zu bichten. Gin Brautigam muß fingen."

Wie ihn die Anregung von Boß jum bichten brachte, hat er in ben Bierzeilen ausgesprochen: 2

An Bok.

Dir scheint mein Liedchen wohlgelungen? Das Razel, Freund, erfläret fich. Apoll auf jener Bant, wo Du ihm jungst gesungen, Begeisterte, Dich suchend, mich.

Boies Zeichen B. und X. erschienen nun wider öfter in bem Bofischen Musenalmanach, und als Bos im Sommer 1791 von

<sup>1)</sup> Bog Briefe, III. 1, 169. 171.

<sup>2)</sup> Bog Dufenalm. 1796, 204.

gelehrten Arbeiten sehr umsponnen ist, verspricht Boie ihm für den Rotfall den Almanach für 1792 zu besorgen und hilft während des Schwagers Besuch in Meldorf ihn druckfertig zu machen. Daffelbe geschahmit dem für 1794.

Der Beifall der Freundin in Celle für feine "fleinen poetischen Spielwerte" ermunterte ihn vorzüglich, benn er erklärte seine Duse für eine Tochter ber Runft, die äußerliche Beranlagung und Aufmun= terung bedürfe. 2 "Ohne Ihre lebhafte Theilname würde ich meiner wetischen Laune vielleicht nicht so weit haben ben Zugel schieken laken. Ranches und vielleicht das meiste hat mich indessen die Freude des mittbeilens früher mittheilen gemacht als ichs aus ben Sanben hatte geben follen. Selbst folde Spielwerte einer Mufe, die ben poetischen Rrang nicht aushängt, mugen so vollendet sein als ihr Urheber sie machen tann, ober fie taugen gar nichts." 3 Auch von der Ham= burger Freundin Sobbie Reimarus erscholl ermunternder Zuruf: "Daß Sie selbst Apolls Anlagen, von Mufen und Grazien genährt nicht verfäumen und Lieder dichten, muß alle Liebhaber des Guten und Shonen freuen und felbst bem Brummelbar Honigseim werben." 4 Besonders im Winter, wo der Garten ihn nicht abzog, liebte er dies "Spielwerk". Er schrieb Frau v. Beftel d. 12. Sept. 1796: "Erinnerungen bes Sommers und längst vergangener Zeiten erzeugen die meiften Reime."

Bis 1804 hat diese poetische Nebenarbeit Boies gedauert, die ihm viel Freude bereitete. Er wagte sich sogar an größere erzählende Gedickte. Der Musenalmanach für 1796 brachte sein Feenmärchen die Elsen burg in 33 Ottaven. Das machte ihm Mut. An Frau v. Pestel schrieb er den 7. Febr. 1796: "Zwei Erzählungen, zusam= men über 700 Verse lang, sind seit vierzehn Tagen gemacht und scheinen mir so gelungen, daß ich selbst Freude davon habe. Die eine heißt das gebeßerte Kind, die andere der Pilger. Erstere wird hosse ich keine Mutter ohne Kührung lesen, die andre

<sup>1)</sup> Briefe an Frau v. Peftel vom 16. Juni, 7. und 17. Juli 1791, vom 13. Juli 1793.

<sup>2)</sup> Brief an v. Halem vom 9. Dec. 1792.

<sup>3)</sup> Brief an Frau v. Peftel b. 18. 3an. 1795.

<sup>4)</sup> Brief bom 17. Märg 1796.

<sup>5)</sup> Gebruckt in Schillers Horen, Jahrg. 1796. 12. Stud. S. 21 — 35.

hat vielleicht Wis und Lebensphilosophie. Boß ruft mir seit ber Hunenburg zu: erzähle! — An Stoff fehlts mir auch nicht."

An dem Krankenbette seiner Sara in schlassosen Rächten verssaßte er diese erzählenden Gedichte und begann sogar ein brittes. "Mich soll verlangen", schrieb er d. 12. März 1796 scherzend an Frau v. Pestel, "ob diese, wenn sie einmal gedruckt sind, die gute Hossung bestätigen werden, die Wieland sind von dem jungen Ranne macht, der unter B. im Almanach seine Borübungen und Stizzen ausgestellt hat." Seinem Nessen heinrich melbete Boie d. 3. Oct. 1798, daß die Erzählungen gröstentheils neu gemacht und in Strophen und Stanzen gebracht seinen. "Die beste ist die von den Thieren und in Stanzen vorgetragen. Ich möchte sie Euch lesen und des Baters Urtheil darüber hören können."

Bei dem umbichten von altem und dem schaffen von neuem tam Boien der Gedanke, seine Gedichte in einer Samlung herauszugeben. Handschriftlich hatte er sie schon früher, 1779 unter Bürgers ermunterndem Zuruf zusammengestellt; unn schritt er zu einer neuen Auswal des neu vermehrten. Den 12. Sept. 1796 schrieb er der Celler Freundin: "Mein neues Büchlein ist nun fertig und enthält die darin

Aus Richts tommt Richts: ber Sat, ben ich fonft angenommen,

Sprich wie er noch befteben fann?

Siehft bu bas Buch mit lächeln an,

Co ift aus Richts boch Bas getommen.

Leiber find diese Samlungen nicht erhalten. Wir liegt nur ein gebundenes Heft vor, in welches Boie neben vielen fremden auch manche altere Gedichte von fich eingetragen hat.

X.

<sup>1)</sup> Wieland hatte im Neuen teutschen Merkur vom J. 1796. 1, 216 bei der Besprechung des Boßischen Musenalmanachs für 1796 den wie immer hinter B. verstedten Boie nicht erkant und sich so geäußert: "Die mit B. unterzeichneten kleinen Stüde betrachte ich größtentheils als slüchtig hingemorfene Stizzen und Borübungen eines jungen Mannes von noch nicht ganz entschiedenem aber viel versprechendem Talente." Nach einem Tadel des Sylbenmaßes in der Elsenburg schloß er: "Man kann jungen Dichtern nicht gemus empsehlen, in der Wahl der Sylbenmaße und Sangweisen sorgkältig zu seps; denn es hängt weit mehr von ihr ab als die meisten sich vorstellen."

<sup>2)</sup> Brief an Bürger vom 30. Sept. und 11. Ott. 1779, Bürger an Boie d. 25. Ott. 1779, siehe auch das Epigramm in Boß Musenalm. 1781. S. 179 Bor einer Samlung ungebruckter Lieber.

Un eine Freundin.

nicht aufgenommenen Lieber und Erzählungen ungerechnet 350 Stücke." Das allmähliche erleschen des Boßischen Almanachs bestärkte ihn in seiner Absicht auf die Samlung. "Freilich würde sie zwanzig Jahr früher bedeutender gewesen sein," bekannte er dem Reffen d. 3. Oct. 1788, dem er später schried: "Wenn Deines Baters Gedichte erschienen sind, soll auf seinen Rath und nach seiner Auswahl auch ein Bändehen von mir ins Publikum wandern, das denn so gut sich durchsinden mag als es kann und mitsaufen wird, wenn es nicht dead dorn from the press siel." Leider hat Boie diese Samlung nicht abzeschloßen und zum Druck besorgt, wahrscheinlich weil Boßens Heilname erlosch und er selbst, wie seinen Arbeiten gegenüber sein Fehler war, den Mut versor.

r

Im Jahr 1804 kamen nur zwei kleine Gelegenheitsbrucke zu stande. "Ich habe eben ein unsterbliches Werk unter die Presse gegeben, schrieb er den 19. Jan. 1804 an Boß: "Bier Lieber, die am 28. und 29. an den Geburtstagen des Königs und des Kronprinzen in unserm Clubb nach in Kopenhagen gangbaren Melodien gesungen werden sollen." Das dreizehn Seiten starke kleine Sest hat den Titel:

Lieder der Freude. Gesungen zu Meldorf am 28. und 29. Januar 1804. Friedrichsstadt gedruckt bei Bade und Fischer kgl. privileg. Buchdruckern, und enthält bie Lieber Zum Geburtstage. Der Winter. Trinklied. Tafellied.

Wenig Monat später erschien ein etwas größeres Liederbuch, woran Boie einigen Theil hatte. Ein sehr musikalischer dänischer Ofstzier Wedell, der in dem wegen der englischen Blokade in Meldorf liegenden Bataillon stund, und welcher sehr viel im Boieschen Hause war, hatte ein Liederbuch zusammengestellt aus französischen Operarien und dänischen Liedern, zu denen Boie einen deutschen Text machte. Das heft ward ohne Noten, eilsertig und sehlervoll gedruckt, und in den Melsdorfer Gesellschaften damals viel benutzt. Es scheint mir ganz verschwunden.

<sup>1)</sup> Br. v. 25. Dec. 1800, 29. Jan. 1801.

<sup>2)</sup> König Chriftian VII. von Danemart, geb. ben 29. Jan. 1749 und Kronpring Friedrich (als König Friedrich VI) geb. ben 28. Jan. 1768.

<sup>3)</sup> Boie hatte ben handschriftlichen Text ben 3. Nov. 1803 bem Schwaster Boß mitgetheilt; gebruckte Exemplare schickte er ben 6. April 1804 an Frau v. Pestel und Frau M. v. Grävemeyer, ben 21. April an Heinrich Boß.

Dies waren aber die lezten Aeußerungen von Boies poetischem Triebe. Bereits den 10. Mai 1804 schrieb er Frau v. Pestel: "Meine poetische Laune ist ganz vorüber und ich erwarte von dem Garten, in dem ich soviel arbeite als ich kann, noch immer vergebens daß er mir mein halb verlornes Gehör und die frohe Laune wieder gebe, die ich sonst hatte."

Seit bem Winter 1802 ward Boie von bem Podagra, bas ibn icon 1790 nedte, stärker und anhaltender beimaesucht. aanzen Sommer 1803 tonte er nur an einigen warmen Abenden im Barten auf bem Felsenhugel figen. Arbeit batte er babei bie Menae. Eine Volkstählung, eine vollständige Umgestaltung bes Steuer = und Militärmefens gaben 1803 febr viel zu ichaffen. Er mufte jett Recruten ausheben, während die Dietmarscher bisher gang vom Rriegs-Dienst befreit gewesen maren. Die Sehnsucht nach anderen Berhältnissen, nach geistigerer Umgebung brach in ihm ftark bervor; ihn verlangte neben Bog feine Sutte zu bauen. 218 ber Rronpring = Regent von Dänemark, der ihm fehr wol wolte, 1804 Dietmarichen besuchte. bat ihn Boie zu Beibe um seinen Abschied. Aber ber hohe Herr erklärte ihm zu Melborf beim Frühftud, baraus werbe nichts. folle Erleichterung haben, übrigens recht bald zu ihm nach Quisenlund tommen, "hier läßt man uns nicht allein reben." 1 So blieb er im Amte. Er fühlte fich biefen Sommer fo wol, bag er Reiseplane machte, besonders bachte er an Weimar = Jena. Im Berbst gieng er mit Weib und Rind nach Hamburg und in bas hannöversche Land. In Celle traf er freilich die liebe Freundin, Luise v. Bestel, krant und bettlägerig. In Ohsen und Byrmont lebten die alten Erinnerungen machtig auf; im übrigen war die Zeit für hanover fnapp zugemeßen und auf den bortigen Freunden lag der politische Drud Langere Zeit blieb Boie in Motbed in bem iconen Samburger Rreife, ben geiftvolle weltkundige Manner mit anmutigen für alles schöne empfänglichen Frauen bilbeten. Da brach ber alte innere Reichthum Boies hervor. "Go befriedigt und befriedigend hatten wir Rinder ben Bater noch nie gesehen," schrieb mehr als funfzig Jahr später Luife Boie über jene hamburger Tage.

<sup>1)</sup> Boie an Erneftine Bok b. 24. Juni 1804.

Das war der lezte Sonnenschein auf sein Leben. Die Krantsheit kehrte wieder; im März 1805 traf ihn unerwartet die Nachricht vom Tode Luisens von Pestel; dann brach nach einem unglücklichen Fall das Podagra mit aller Stärke aus. Mühsam führte er die Feder. Iwar gieng es dann "nicht zoll» aber linienweise "vorwärts, aber der innere Mensch taugte nicht viel, wie er der geliebten Schwesker ber innere Mensch taugte nicht viel, wie er der geliebten Schwesker ber schweschen. "Benn Du Dich über meine Briese nicht mehr freust," äußerte er gegen Heinrich Voß d. 27. Mai 1805, "kann ich Dirs eben nicht verdenken, so inhaltler sinde ich sie selbst. Aber woher soll mir Inhalt kommen? da mein Leben so inhaltler ist und von außen nichts hineinkommt."

Im Juni fühlte er sich gesunder, so daß er an eine Reise nach Kiel dachte. Allein ein Schlagansall trat dazwischen. Gelähmt lag er durch mehrere Monate, bis der Tod ihn abrief.

Heinrich Christian Boie starb ben 3. März 1806 zu Melborf, nicht ganz 62 Jahre alt.

Seine schöne Bibliothek ward zu Melborf ben 17. Mai 1808 versteigert.

Die Witwe verließ mit den Kindern Dietmarschen und gieng junächst nach Hander, später nach Heidelberg. Der älteste Sohn Friedrich kam wie der Vater gewünscht hatte, in die Obhut von heinrich Boß in Weimar. In seinem Hause zu Kiel vereinte sich später die ganze Familie wieder, der sich im hohen Alter auch Molly don Grävemeyer anschloß. Nur Heinrich Boie Lag sern auf Java im Grabe. Dort hatte er sein reines Leben im Dienst der Naturswißenschaft in jungen Jahren geschloßen.

<sup>1)</sup> Berzeichnis der hinterlaßenen Bücher des sel. Etatsraths und Landvogts Boie in Meldorf welche daselbst am 30. Septbr. 1807 (das war der ursprünglich angesezte Tag) an den Meistbietenden öffentlich verkauft werden sollen. Glücktadt gedruckt ben Joh. Wh. Augustin, Agl. privil. Buchdrucker. 158 S. Al. 8. 3040 Rummern, darunter 1023 Rummern deutsche Belletristil, 566 Rummern engl., 356 französ. Literatur.

<sup>2)</sup> Geb. 4. Mai 1794 zu Meldorf, gest. 4. Sept. 1827 zu Buytenzorg auf Java. — Ueber ihn Lebensabriß und Würdigung der Berdienste Heinerichs Boie, durch J. A. Susanna. Rach dem holländischen. Schleswig 1830. Briese von Heinrich Boie geschrieben aus Oftindien und auf der Reise dahin. Schleswig 1832.

## Fünftes Buch.

## Boies Stellung zu der Literatur feiner Zeit.

"Ich bin ganz für die Toleranz, gehöre durchaus zu keiner Secte und ich kann die Art nicht begreifen, wie Männer in denen doch Ein Geist wohnen sollte und die alle auf Einen Zweck arbeiten, mit einander umgehn. Söhne der Musen

Sind eines Bolles und haben Frieden."

So fcrieb Boie den 11. October 1773 an Gleim und bezeichnete damit felbst die Stellung, welche er in der literarischen Beweaung einnam. Gleichen Sinnes find die Worte an Nicolai vom 24. Juni 1776: "Die Litteratur wird wie immer bas Glud und Bergnügen meiner Nebenftunden fenn. Aber felbft mas barin zu fenn, bagu bab ich auch ist ben Gebanken verloren. Ich freue mich über alles was gut ift und hoffnung gibt gut zu werden, suche meinen Gefcmad immer allgemein zu erhalten, und bin von keiner Parthei." Er ift teine foopferische Rraft, tein Dichter von eigenthumlicher Begabung, er ift baburch auf teinen besonderen scharf hervorstechenden Aber er wird auch nicht von bem großen Strome Plak geftellt. haltungslos fortgetrieben, sondern hat eine Stelle am Ufer inne, von ber aus er ben Strom beobachtet, fein Leben und brangen erkent und darum den Schiffern mit Rat und That beistehn tann. Er ift ein Mitler awischen ben Parteien. Bertraut und befreundet mit ber älteren Richtung, ergreift ihn die Wahrheit und die zeugende Rraft ber neueren. Er hat den feinen Wit und die vornehme Glätte ber Franzosen studiert, die gewissenhafte Technit Ramlers beobachtet, die heiter fordernde Arbeit Wielands gern genoßen; allein bas reinigende Urtheil Leffings, ber große Sinn Rlopftods, Herbers Erwedung bes ursprünglichen und geschichtlich = eigenthumlichen in ber Boefie ergriffen

ibm bis in das innerfte und machten ibn fabig, in feiner Blütezeit ber ficere Rat für eine Reibe tüchtiger junger Dichter zu werben und in seinem Musenalmanach und bem beutschen Museum Anstalten ju gründen, welche von gröftem Werte für die bamalige geiftige Bewegung waren und barum einen geschichtlichen Blat behaupten. Der Sinn Boies war empfänglich für bas fcone und wertvolle, von wem es ausgehn mochte; sein Urtheil war ficher und gebildet und bor allem unparteifich. Er würdigte in Wieland wie in Leng bas eigenthumliche und forberliche; er liebte bie flüchtigen Berfe ber frangofischen Lwifer und begeisterte sich für Homer und den großen Gewinn, welden bie funftmäßige Verbeutschung ber Alten burch Bog unserer Sprache und Boefte brachte. Der universaliftische Bug Berbers liegt in gewiffem Umfange auch in Boie und baraus erflart fich leicht bie große Wirkung, welche Herber auf ihn hatte, und die jenen Fortidritt in ihm erzeugte, ben in kurzsichtiger Eigenliebe sich Boß aufdrieb, 1 ber bamals in jeder Hinficht Boien nachstund. auch biefer bie formellen Vorzüge ber Frangofen fchagte und biefelben vor Augen hatte, sein Sinn, seine geiftige Bilbung mar allzeit beutsch. Als er zu bichten begann, trat Wieland aus ber Schwärmerei zur Ratur über; seine Harfe hieng er an die Wand im Jahr bes erscheinens von Göthes Eugenie, von Schillers Wilhelm Tell. Mit machen Augen hat er die goldne Zeit unfrer Literatur durchlebt als einer, ber nach feiner Rraft zu bem Golbe fein Scherflein bringt. mand verehrtes Bild feiner Jugend anderte fich fein Urtheil; er folog fich manchem an, ben er anfangs nur scheu anblicte. suchte er gerecht zu werben, und in biesem Gerechtigkeitsgefühl lag bie stille Gewalt, die er auf viele hatte und welche bedeutende Stimmen mit Dant anerkanten.

Boies Stellung in der literarischen Bewegung der Zeit beruht zum guten Theil auf seinen persönlichen Beziehungen zu den Dichtern und Schriftstellern. Wir haben vieles davon schon in dem Lebensbilde Boies mitgetheilt, andres wenigstens angedeutet. Hier wollen wir auf sein Berhältniss zu hervorragenden Männern der Literatur genauer eingehn.

<sup>1)</sup> Brief an Brudner vom 6. Dec. 1772, Bog Br. 1, 117.

Mit bem Dichteralteften bes Jahrhunderts 3. 3. Bobmer ift Boie erft gegen bas Ende von beffen Leben in Berührung gekommen. Bobmer schrieb 1780 an ihn 1 und schickte einen fleinen Auffat über Amein und Triftan, ber im Aprilftud bes Museums erschien. vermachte er ihm die Breitingeriche Abschrift des Freibant gur Berausgabe. Außerdem sante er eine Obe nach Bindar ! und bat ihn "sonberbar und unerwartet genug " ben Drud feiner lezten Gebichte, meift romantischen Inhalts, unter seinen Augen besorgen zu lagen. Daraus ward zwar nichts, aber bie Berbindung blieb nun. Boie freute fich an ber geistigen Frische bes Achtzigers, ber noch alles las und ein Urtheil barüber batte. Aus einem Briefe beffelben berichtete er ben 12. Febr. 1781 Bok: "Bodmer schreibt mir neulich: ich bedaure sehr daß Bokens Obpsiee und zugleich ber Rommentar im Bult blei= ben; die deutsche Welt ift Wegels und Rlingers. Meiner überarbei= teten Nias fehlts bloß an einem Berleger, ob ich gleich feine Bezahlung verlange." - Noch aus Bobmers Nachlaß rudte Boie awci Stude in bas Museum. Bermutlich bat bie Bflege ber altbeutichen Literatur im Museum ben Greis bestimmt, seine Sand Boien au reichen, beffen sonftige Stellung in ber Literatur er früher ichwerlich günstig beurtheilt haben wird.

Von Boies Freundschaft mit Gleim erzählten wir im ersten und zweiten Buche. Er war dem wackern Manne dankbar zugethan und erkannte dessen Talent bereitwillig an. 4 Gegen Anebel, welcher als strenger Schüler Ramlers an dem Halberstädter viel tadelte, hob er dessen unerreichliche Naivetät hervor und die unübertrefflichen Lieber, die wir ihm verdankten. 5 Wenn er die Nachläßigkeit im Verse auch als Eigenthümlichkeit der Gattung Gleimscher Poesie zu vers

<sup>1)</sup> Boie an Bog ben 3. April 1780.

<sup>2)</sup> An Theone, im Augustheft bes Museums 1780.

<sup>3)</sup> Bodmers Anrede an die Curatoren der Bürgerbibliothek in Zürich. über Heibegger, im Januar 1784; Denkmal dem Uebersetzer Buttlers, Swists und Lucians (Heinr. Waser), im Juni 1784. Das Gedicht Bodmers an Tischbein über desse Götz von Berlichingen (1782. Decemberst.) schiedt Pfenninger zum Entgelt für manchen Nachdruck des Museums, den er sich im Kirchenboten erlaubt hatte.

<sup>4)</sup> Ein außeres Zeichen ber Freundschaft gab er durch die Widmung ber Romanze die Wittwe an Gleim, im Musenalmanach für 1771. S. 169.

<sup>5)</sup> Brief vom 29. Oct. 1770, Anebels Nachlaß 2, 85.

theibigen versuchte, so gestund er boch 1 zu, daß Gleim sich sehr schade, indem er jedes ungefeilte Gedicht gleich bruden lage und nicht wiße, was Wahl sei. Er erfuhr dieß fehr deutlich, als er trot aller Mühe auf die von I. G. Nacobi angefündigte Ausgabe von Gleims Werken in awölf Banden nur breifig Unterzeichner aufammenbrachte. 2 vermochte auch das Treiben der Halberstädter als Kritifer nicht zu Boie fprach fich offen gegen Gleim barüber aus, im Bewustfein, sich baburch mehr als Freund zu erweisen, als " bie Männerden die ihm schmeicheln und ibn ju Schritten verführen, die er ficher einst nicht gethan zu haben wünschen wird." 3 Aber Gleim nam es ihm übel; auch tam eine neue Berftimmung badurch, daß Boie ben Bunfc ber Rarfcin, ihre handschriftlichen Gedichte aus Gleims Briefarchiv für ihre neue Samlung zurud zu erhalten, als gerecht wiederholt befürwortete. 4 Boie verlangte zugleich bie Vernichtung seiner eignen Briefe an Gleim, weil er wahrscheinlich eine ähnliche Beröffentlichung beforgte, wie Gleim sich so eben mit Spalbings Briefen zu dessen großem Verdruße erlaubt hatte. 5 Gleim ward damals übellaunig, er sah ben Morgen eines neuen Tages, an bem sein Stern erblich. "Das kommt bavon, wenn man so lange luftig gewesen ift; ber Mann war seines Liederverdienstes zu gewiss," äußerte Ramler darüber. 6 Zu dem Musenalmanach steuerte Gleim

<sup>1)</sup> Brief vom 28. Mai 1771, ebb. 99.

<sup>2)</sup> Knebel schrieb ben 15. Juni 1771 an Boie: Bon unserm Gleim hab ich vor kurzem einen Brief erhalten und zugleich den Pränumerationsplan— wenn man das Ding so nennen kann — zu der neuen Ausgabe seiner Werke. Ich weiß wirklich noch nicht recht, was ich mir von dem Mann denken soll. Es ist wahr, er hat ein warmes Gefühl für seine Freunde, ja noch mehr, er hat zu viel Enthusiasmus für sie; aber er hat auch daben so viel Schwachheiten, und dies zumal von der schriftstellerischen Seite, daß man sich zuweilen Gewalt anthun muß, ihn nicht zu verachten, und wenigstens Mitleiden mit ihm haben muß.

<sup>3)</sup> Boie an Knebel ben 14. August 1771, ebb. 2, 105.

<sup>4)</sup> Boie an Gleim ben 8., 16. Rov., 30. Decbr. 1771.

<sup>5)</sup> Briefe von Herrn Spalding an Herrn Gleim. Frankfurt und Leipzig 1771. — Spaldings Erklärung über diese ohne sein wißen und wider seinen Willen geschehene indiskrete Beröffentlichung steht u. a. im Wandsbeder Boten 1771 N. 83. Ueber die ganze Angelegenheit Fr. Ricolai in Biefters Reuer Berlin. Monatschrift XIX, 357 ff. 1808.

<sup>6)</sup> Rnebel an Boie, ben 14. Febr. 1772.

zwar bei, <sup>1</sup> allein er scheint Boie trozdem mit nicht grundloser Eisersucht auf die jungen Göttinger Dichter behelligt zu haben. Als er ihm im Sommer 1775 nicht weniger als vierzig Exemplare seines Halladat zum Berkauf schicke, schrieb Boie an Bos: <sup>2</sup> "Werd ich sie nicht los, so glaubt er, es sei meine Schuld und ich kalt gegen ihn." Bon einem Besuch in Halberstadt hoffte Boie die Herstellung der früheren Wärme: "Sie sind mir halb fremd geworden! Sie müßen mir wieder der alte Gleim werden," schrieb er ihm bei Ankündigung davon im Sept. 1775. Aber die Reise unterblieb und Bürger hatte viel zu thun, als er Ansang 1776 in Halberstadt war, die Gleimsschen Grillen über Boies Gestinnung zu verzagen. Nachdem sich die beiden im Sommer 1779 wiedergesehen hatten, verkehrten sie wärsmer. <sup>8</sup> Gleim hat auch dis 1786 in das Museum Beiträge gegeben.

Bei dem Halberstädter Dichterfreunde lernte Boie 1770 Joh. Georg Jacobi kennen, über den er sich bereits ein sestes Urtheil gebildet hatte. "So leer einige Gelehrte oft mit Recht seine Gedichte sinden," schrieb er an Raspe d. 25. Novbr. 1769, "so ift er doch vielleicht der Dichter, der die deutsche Muse in die große Welt eins sühren wird. Feilte er nur mehr!" Boie versaste damals das kleine Epigramm:

Bon dem Dichter Jacobi aus der Presse gehoben 1770. Mehr Freude gab das reizendste Gedicht Bon Chaulieu, Bernard und Dorat nicht, Als diese Presse geben sollte, Wenn ihr Jacobi schreiben wollte.

Gegen Anebel, der wider Jacobi noch schärfer sich äußerte als wider Gleim, vertheidigte er allerdings denselben, und lobte seine Feinheit, Leichtigkeit und den Franzosen gleichkommende Meisterschaft im Briefe; dagegen missiel ihm seine Vielschreiberei und sein lehrs hafter Ton. Er hatte das bei Jacobis Anwesenheit in Göttingen, wo er übrigens seine gemäßigten Gesinnungen mit Freude bemerke,

<sup>1)</sup> In ben von Boie herausgegebenen Jahrgangen ift nur 1774 ohne Bleimiden Beitrag.

<sup>2)</sup> Den 3. August 1775.

<sup>3)</sup> Die im Bleimhaufe zu Galberftadt aufbewahrten Briefe Boies enden mit bem 15. Febr. 1781.

<sup>4)</sup> Bog Mufenalmanach 1793. S. 118.

bemfelben offen gefagt und feinen Dant gehabt. 1 Enticiebener fpricht er feine Misbilligung des fühlich = anmaklichen Wefens bald barauf gegen Funt aus. "So lange Jacobi nur die Stimme seiner Freunde hört, so lange er sich selbst mit Selbstgefälligkeit betrachtet, nicht in ber Welt den wahren auten Ton, den er jest zuweilen zu rathen ideint, lernt, und fich ein gewiffes faselndes Wefen abgewöhnt, bas seine Brosa fast immer entstellt, wird er auch nur auf das uneinge= ichränkte Lob feiner Freunde rechnen konnen." Boie geriet mit Jacobi damals in einen freundschaftlichen Streit über die Delicateffe. "Seine geht mir zu weit," schrieb er barüber an Anebel, 2 " meine vielleicht nicht weit genug. Rach ihm würde keine Schnurre, kein Wort-Die frangofischen Runftrichtet fagen bas spiel u. f. w. erlaubt sein. auch, aber ich glaub es nicht. Man muß nur bas Ding für nichts mehr halten als es ist, ein Nichts worüber ich einmal lache. Erhabenes ermübet, Ernsthaftes ichläfert ein, am Sügen überift man sich leicht; eine Posse mit darunter macht uns lachen und bringt Alles wieder in Ordnung. So ist es im Leben, warum auch so nicht in Schriften ? " Rnebel trat ihm gang bei und fchrieb: 3 , 3ch bin recht febr vor die Schnurren, fo ernfthaft ich auch sonften gerne fenn mag. Sie helfen bem bon sens auf, indem fie ihn kontraftiren."

Als sich in Folge der Alopischen Händel sehr bittre Stimmen gegen Jacobi erhuben, den man als Alopens Geschöpf betrachtete und gleichzeitig den Ueberdruß über die Halberstädter Tändelei entgelten ließ, suchte ihn Boie gegen ungerechte Urtheile zu schilken, so sehr er manches wahre in dem Tadel zugestund, denn er war über sene Auswüchse der Literatur selbst verstimmt genug. Anw wo Jacobi das gelehrte Streitross bestieg, sprach auch Boie ohne Schonung über

<sup>1)</sup> An Anebel den 29. Octor. 1770, Rachl. 2, 85. Brief an Raspe vom 24. Sept. 1770. An Nicolai den 17. April 1770.

<sup>2)</sup> Den 30. Januar 1772, ebb. 2, 116.

<sup>3)</sup> Brief vom 14. Nebr. 1772.

<sup>4)</sup> Beachtenswert ist folgende Aeußerung Boies über die Halberftädter, gegen Ricolai den 14. Rov. 1773 gethan: "Unter der Halberftädtischen Schule tönnte Schmidt weit mehr sehn als er ist und je werden wird. Ich weiß aber nicht, welcher Umstand da jeder Blume schon in der Anospe eine falsche Bildung giebt: Diesen verdirbt Petrarch, mit dessen Genie er gar keine Aehn-lickeit hat. Ich glaube daß es ihm im comischen glücken würde."

ibn. "Ich weiß nicht," schrieb er an Burger ben 13. Mai 1774 die Jacobische Anzeige des Musenalmanachs im Mercur. 1 "warum ich mich immer ärgere, wenn ber Jacobi auch fein Urtheil mitgeben will. Er sagts gut genug, und ba wo er judex competens ift, auch richtig genug, aber - ob ich überhaupt an einem Dichter ber Freude bas Urtheilen nicht leiben fann, ober ob mich feine fuffisante Miene beleidigt?" Die Erfaltung Boies wich feit bem Besuch in Duffelborf im Anfang October 1774 wieder größerer Barme. Er hatte ben Dichter gereifter und mannlicher gefunden, als früher und trat beshalb in seinem Rreise für ihn auf. scharfen Boß schrieb er ben 17. April 1775: "Jacobi verdient bie Berachtung nicht, die manche meiner Freunde für ihn haben ober haben wollen; so wie er im Gegentheil auch nicht ber Mann ift, für ben ihn viele halten und vielleicht er felbst fich halt." Sie blieben fortab in gutem Bernehmen. 2 Jacobi hatte die füßliche Miene und bie Selbstgefälligkeit allgemach abgelegt, er war tiefer und ernster aeworden. Bu feiner großen Freude fand Boie in ihm bei einem Befuche in Sanover Anfang 1781 sogar Theilname an den Arbeiten Bokens. Jacobi unterftuzte auch das Museum durch wiederholte Beitrage, unter benen bie vortreffliche Epistel an Beinse (Nanuarftud 1779) und das Singspiel Orpheus (Januarstud 1790) auszuzeichnen find. Durch Bog tamen aus Boies Nachlag einige Gebichte in Jacobis Bris für 1810, ein Denkmal gewiffermaßen ihrer Freundschaft. Wenn wir in dem Taschenbuch von J. G. Jacobi und seinen Freunden (1795. 96. 98. 99.), zu welchem boch Bog beisteuerte und ber Stolbergiche Rreis, feine Berfe Boies finden, fo liegt bas jedenfalls mehr an dem langfamen Entschluß beffelben beim öffentlichen erscheinen, als an einem Mangel ber Ginlabung.

Mit einem britten Dichter bes Halberstädter Kreises, Leop. Fr. Günther Goekingk trat Boie burch Bürger, welcher mit bemselben nabe befreundet war, in Beziehung. Bürger urtheilte sehr arof von Goekingk; in einem Briefe an Boie vom 15. Sept. 1776

<sup>1)</sup> Teutscher Mertur vom Jahr 1774. 6. Band, S. 39 ff.

<sup>2)</sup> Boie schreibt den 30. Rovbr. 1778 an Bürger: "Borgestern war Jacobi hier. Wir kommen uns auch wieder näher. Meine Berbindung mit seinem Bruder, den ich von ganzer Seele schäze und liebe, ist wol Schuld daran."

idrieb er: "In seiner Art wird er gewis ber erfte. Starte bes Beiftes, Stola ber aus bem Bewuftfein berfelben entspringt, und ein rafder weit schiegender Blid find die Hauptbestandtheile feines poetiiden Characters." Boie erfante allerdings ben Fortidrit Goefingts in der epiftolaren Gattung, die er pflegte, an und fchrieb ihn zum guten Theil auf Burgers Ginfluß; aber er wünschte mehr Correctur und weniger Müchtigkeit, 1 woran die Salberstädter fämtlich litten. Mit Recht lobte er die Epiftel an Tertullia, 2 und gang besonders jogen ibn die aus Goetingts Berhältnis ju feiner Braut entstandenen Lieber von Nantchen und Amarant an, welche Goefingt feit 1773 seinen Freunden mittheilte und manche bavon zur Brobe im Böttinger und Leipziger Almanach erscheinen ließ. Bürger, welcher Boies Urtheil wünschte, schrieb barüber an ihn (5. Octbr. 1776): "In allen Gedichten Nantchens berscht große Originalität der Bilber. Abeen und Empfindungen. Originalität aber ist nicht immer Bortreflichkeit, und das dünkt mich, ist bisweilen noch ben ihr der Fall. Der Stoff ist allemal von ihr, allein die Ausarbeitung ift meiftentheils von ihrem Amaranth, der oft ihre profaischen Briefe in Berfe übersext bat. 3ch muß seinen Uebersekungen mehrentheils bas Reugnis der Treue geben. Allein eben daher rührt auch wohl manche unvermeidliche Unvollkommenbeit ber Versification. Schwerlich wird wn Nantchen auker den ichon vorhandenen gedruckten oder ungedruck= im Studen wieder etwas erscheinen, weil Amaranth nicht mehr fo bodpoetisch verliebt ift, jeden Ginfall seines Nantchen in Verse zu bringen." Boie antwortete ben 8. Decbr. 1776, daß Nantchen sehr nach seinem Geschmack bichte. "Ich habe wohl vermuthet daß ihr Amaranth einigen Theil an ihren Studen hatte, aber fo vielen, bas hätte ich nicht geglaubt. In der Manier scheint mir noch immer merkliche Berschiedenheit zu fenn, und ich ziehe ihre meift immer ben seinigen vor. 3ch munichte, Goefingt ließe die Gedichte einmal, freylich hier und ba mehr ausgearbeitet, zusammendrucken." Er theilte barauf Bürgern mit (1. Jan. 1777) daß Amarant und Nantchen auch sehr nach Ramlers Geschmad seien und schrieb ben 14. April 1777

<sup>1)</sup> Briefe an Bürger vom 1. und 27. Septbr. 1776.

<sup>2)</sup> Boß Musenalmanach 1776, S. 29—36. Goefingt Gebichte 1, 93—105. Frankfurt 1780.

nach bem erscheinen ber gewünschten Ausgabe: 1 "Ich habe Amarants und Nantchens Gedichte, die Reich drucken laßen, mit großem Behagen gelesen und hätte bei weniger Zerstreuung gleich in der ersten Begeifterung darüber an Goekingk geschrieben. Jetzt bezeuge Du ihm meine Freude."

Bon dem brieflichen Berkehr, der bald darauf zwischen Boie und Goetingt anhub, ift meines wißens nichts mehr vorhanden. Derselbe führte zu wirklicher Freundschaft. "Wir rücken immer näher zusammen," schrieb Boie darüber an Bürger den 14. Jan. 1779, "und ich liebe ihn mit jedem Briefe mehr." Im Mai 1779 besuchte Boie den Dichter Amarant in Elrich. Als ihm auf einer schönen Aussicht die Thränen der entzückten Kührung in die Augen traten, sühlte sich Goetingt zu einer Epistel an ihn gestimmt, die ihm der handversche Freund hoch anrechnete. "Das ist doch beinahe der erste meiner dichterischen Freunde, der öffentlich sich meiner erinnert," schrieb er neckend an Bürger, welcher ihm längst ein Gedicht zu widmen versprochen, ihm auch einzelne Verse daraus als Lockung mitgetheilt, aber nichts davon vollendet hatte.

Bu dem Mufeum gab Goefingt unter andern den Anfang feines erzählenden Gedichtes Ablertant und Nettigen.

Wir haben im Anfang des zweiten Buches schon von Fr. W. Gotter gesprochen und die inneren und äußeren Berührungen desselben mit Boie erwähnt. Die Freundschaft und das Verständnis riß nicht mit der Trennung, welche übrigens durch gegenseitige Besuche

<sup>1)</sup> Lieber zweier Liebenden. Herausgegeben von Goefingk. Leipzig bes Weidmanns Erben und Reich. 1777.

<sup>2)</sup> Der Beifall den die Lieder zweier Liebenden, weil sie keine ersonnene, sondern eine wirkliche Liede mit dem Wiederspiegel des gewönlichen Lebens gaben, allgemein fanden, veranlaßte nicht allein bald eine neue verbeßerte und vermehrte Austage, Leipzig 1779, sondern ließ auch noch andre Gedichte Rantchens in den Almanachen hervortreten. Bürger schrieb über die im Bohischen Almanach für 1778 an Boie den 11. Octbr. 1777: "Rantchens Beiträge haben wegen Reuheit, Anmuth und Popularität meinen hohen Bepfall. Es ist erstaunlich daß sie so weiblich sind, da sie doch wie ich glaube ein Rann macht."

<sup>3)</sup> Boetingt Bedichte 1, 307-321.

in Gotha und Göttingen während ber erften Sahre Unterbrechungen erfuhr. Boie bielt den Freund in jeder Hinficht fehr boch 1 und hoffte baß er "in bem fühlenden philosophischen Ton noch einst ganz Ori= ginal werbe. " 2 Die Abneigung Bogens gegen die Gottersche Lyrik, 8 welche demselben zu französischen Ton hatte, wirkte auf Boie nicht jurud, der sich der Berwantschaft seiner eignen Reime damit bewuft war. Er begrüßte baber auch die Auswahl seiner Gedichte, welche Gotter 1787 herausgab mit Freude und äußerte gegen v. Halem: 4 "Botters Gebichte find in gewiffer Sinfict eine mabre Eroberung für unsere Literatur und Sprache. Diesen Ton hat keiner getroffen wie Früh icon hatte fich in Gotter die Neigung gum Drama stärker als zur Lyrik hervorgebrängt und Boie hatte von des Freundes Talent febr autes für das rührende Luftspiel erwartet. 5 Als iener fich aber ber Operette zuwante, war bas nicht nach seinem Beschmad, da er durch die Liebhaberei des Publicums für die Operetten die Hoffnung auf die mahre Romedie, die uns noch gang fehlte, idwinden fab. Trokdem theilte Gotter anfanas auch seine Arbeiten dieser Gattung Boien zur Beurtheilung mit, fo 1771 die Gabriele, die auch Räftnern vorgelegt ward. Als er fich bald barauf ber Bearbeitung frangofischer Luftspiele aukehrte, fohnte fich Boie mit dieser Thatigfeit des Freundes leicht aus. Er fah mahrend des Spiels ber Adermann = Schröberschen Gesellschaft in Hanover im Winter 1776/7 Botteriche Stude aufführen, und ichrieb unter anderm den 3. Nanuar 1777 feiner Schwester Erneftine: "Morgen haben wir ein gang neues Stud von Gotter, ber Chescheue, 6 ein überaus gutes Stud. Gottern gebt an Rentniss ber Welt und bes Tons ber Gesellschaft nicht leicht Diese weltmännische Bilbung, die Vertrautheit mit den einer por." geselligen Ansprüchen, die Leichtigkeit im Berfe und die forgfältige

<sup>1)</sup> Boie an Anebel, ben 10. Juli 1770, Racht. 2, 79.

<sup>2)</sup> An benfelben ben 29. Oct. 1770, ebb. 2, 84.

<sup>3)</sup> Boß Briefe 1, 142. — Andrerseits fühlte sich auch Gotter von Boß abgestoßen, und als dieser in dem Almanach für 1775 in der Ode auf Michaelis (S. 209) Wieland scharf angegriffen hatte, kündigte Gotter seine Theilname an dem Musenalmanach. Boß Br. 2, 90.

<sup>4)</sup> Br. vom 24. Septbr. 1787, v. Halems Selbstbiographie Br. N. 68.

<sup>5)</sup> An Rnebel ben 29, Oct. 1770, Rachl. 2, 84.

<sup>6)</sup> Bearbeitung von Dorats célibataire.

Sprache vereint mit großer Bünenkentniss haben Gotters Stüde damals zu Lieblingen gebildeter Theater gemacht. Sie vertraten mit Glüd die französische Richtung gegenüber der englisch ebeutschen, in der allerbings größeres Genie, aber auch größere Verirrung erschienen ist.

Die bleibende Theilname Boies an Gotters Poefien zeigt sehr beutlich, daß er, der Chorführer des Göttinger Bardenhains, die Franzosen nicht aus seinem Ropfe vertrieb, sondern ihre Vorzüge und wertvollen Eigenheiten allzeit schäzte. Lehrreicher ist dafür noch seine Stellung zu Wieland, welcher dem Strom des deutschen Ibealismus am hinderlichsten im Wege lag, und gegen den seine Wellen daher am schärsten sich brachen.

Boie hatte den Gang des Wielandschen Geistes mit erlebt, denn er hatte zuerst die Lehrgedichte und moralischen Erzählungen genoßen und darauf den Uebergang von der Schwärmerei zur Natur ausführen sehen. Er bewunderte das rasch und reich entfaltete Talent des episcuräischen Dichters, dessen romantische Muse ihm immer lieber ward, obschon er über ihre leichtsinnige Ausstührung sehr unbefangen urtheilte.

Alls er im Mai 1770 mit bem Buchbandler Dieterich von Gottingen in Gotha war, gieng Boie mit Gotter nach Erfurt, um Wieland tennen zu lernen. Derfelbe nam die Herausgeber bes Mufenalmanachs aufs befte auf, obicon er im Herzen gegen Boie nichts weniger als aut gestimmt war. Er nennt ihn in einem Briefe an Gleim einen Beter Meffert, einen homunculus, ber auf ber Boeteren herumreist und poetisches Almosen zu Gott weiß welchen Samlungen, Musenalmanachen und bergleichen zusammenbettelt. Die Gereiatheit baß Boie aus bem widerrechtlich ihm mitgetheilten Amadis fich fogar Stellen abgefdrieben hatte, die er nun überall zeigte, und bag er auf aleiche Art die Grazien Wielands gesehen hatte, äußert fich hier ebenso, wie die Erfurter Rivalität mit dem Göttinger Almanachisten 1 bineinspielt. Wieland erschien unserm Freunde durchaus als Mann von Empfindung und Gefdmad; icon feine bausliche Ausftattung bewies ihm bas, während ihn die Erfurter perfonliche Umgebung feiner in feiner Art würdig bauchte. 2 Am genauften theilte Boie feine Eindrücke Funt mit: "Ich habe ben außerordentlichen Mann zu turz

<sup>1)</sup> Ausgewählte Briefe von C. M. Wieland, 9. Mai 1770. 2, 365 f.

<sup>2)</sup> Boie an Gleim ben 24. Mai 1770.

gesehen um von ihm urtheilen zu können, aber der Argwohn daß er einer gewiffen Scribler Rotte febr jugethan ift, ben ich aus Winken in seinen neueren Schriften schöpfte, hat sich bei mir verftartt. Sehr satyrisch sprach er von den Berlinern und aufgebracht von der neuen hamburger Zeitung. Die Recenfion des Diogenes mußte einen Mann beleidigen, 1 der fast keinen Widerspruch ertragen zu können scheint. Richt allein um Wieland, sondern auch um unsertwillen wünschte ich daß er an einem andern Orte ware, an einem Orte wo er nicht so gang unbedingter Beise ber erfte mare. Seine Schriften murben baben gewinnen in Ansehung des Inhalts und der Ausarbeitung. hauptsat in allen seinen Schriften "Der Mensch ist für die Freude geboren " ift mabr, aber er enthüllt bem Bolfe Gebeimniffe, Die es vielleicht nicht wißen barf und geht oft soweit über bie Grenzen ber Er wird ber warmen Einbildung des Junglings gefähr-Seine Manier ift mir zu rhapsobisch, 2 zu ungleich und zu lid. wiederholend, seine Schreibart zu fehr in einander geflochten, zu fehr mit Gräcismen, Gallicismen und Anglicismen verbrämt und über= baupt für einen classischen Schriftsteller nicht castigirt genug. man mir, was man will, seine Prosa ist noch lange keine Rlopstocksche ober Lessingsche ober Mendelsohniche. An einem Orte wo er solche Männer zu Rathe ziehen könnte ober wollte, wurde Wieland gewiss um viele Grade höher fteigen." Ebenso sprach Boie gegen Anebel feine Meinung aus, daß Wieland nur an einem Orte, wo er mehr égaux hätte, vollkommner werden könne, Den jüngst erschienenen Combabus erklärte er indeffen für ein Meifterftuck ber Erzählung: Bellert würde biefes nicht keuscher, aber vielleicht gar nicht erzählt haben. An den Grazien hub er bald darauf den Fortschritt Wielands hervor:

<sup>1)</sup> Wieland schrieb bieselbe Gerstenberg ju, gegen ben er nun febr gereigt warb. Rlog bestärkte ibn barin.

<sup>2)</sup> In dem Briefe an Knebel vom 10. Juli 1770 bezieht sich dieser Tadel "auf das prosaische Buch" d. i. auf die eben erschienenn Beiträge zur geheimen Geschichte des menschlichen Berstandes und Herzen. Dagegen äußerte sich Boie über den Diogenes in einem Berliner Briefe an seine Schwester ganz entzückt. Es sei eine der wenigen Schristen, die wir den Alten und Reuen getrost entgegen stellen könten. "Wie wenig würdige Leser wird er sinden? Er erfordert einen Leser, der die Griechen, ihre Lebensart, Art zu denken, zu empfinden u. s. wollkommen versteht. Lesern, die sich nicht zu Briechen denken können, muß vieles in diesem Buche anstößig sehn."

bie Sprache sei seiner, das ganze ausgearbeiteter, das meiste sei ein Gewebe von seinem Scherz und seiner Erdichtung, nur in der Einstetung zu gedehnt, was überhaupt ein Fehler des Dichters sei.

Sein befondrer Liebling war der neue Amadis. Fünf Gefänge bavon batte er icon in Berlin in ber Sandidrift gelesen und ben Bunich ausgesprochen, bag Wieland gleich Arioft vierzig Gefänge bichte. 2 Als nun bas Buch erschien, fcrieb er an Anebel : " Wielands Amadis tann man nicht anders als bewundern. Die Fehler fieht man fo leicht, aber wer erfett fie burch folche Schonheiten als Wieland! Leffing war ebenso voll davon, aber über die leichtfinnige Anwendung seiner Talente sprach er ernsthafter als ichs von ibm erwartet hatte." 3 Anebel war voll ahnlicher Bewundrung und ward bitter als er Wielands Sittlichkeit wegen bes Amadis verdächtigt fab. Er schrieb an Boie ben 19. Oct. 1771: "Bas fagen Sie zu bem, mas ber Wandsbecker Bothe über ben Amadis spricht? 3ch finde es febr haslich, bie Tugend eines Mannes ohne Noth verdächtig ju machen. Der Auffag fieht Leffingen abnlich. Wig und Bosheit. Er bleybt nicht ben bem, was ihm die Schrift selbsten zeiget, sondern geht auf ben porigen Lebenslauf bes Dichters gurud. Wogu ? Amabis ist mir nicht gefährlich gewesen, und ist er es welchen gewesen, so muß ers boch nicht senn. Es ift ein mahres Lieblingsgebicht für mich, und ich wurde mir teine pucelle d'Orleans bazu erwählen, wenn sie auch noch zehnmal mehr Wiz hätte." Boie erwiderte, daß er allerdings mit bem Boten glaube, bag Wielands neuere Schriften ber Tugend gefährlich werden konten, wenn sie nicht benkt; mit ber benkenden hab es aber keine Not. Die perfonlichen Reflexionen bes tritischen Artitels gefielen ihm nicht, übrigens sei Bieland selbst

<sup>1)</sup> Briefe vom 10. Juli und 29. Oct. 1770, Anebels Rachl. 2, 80. 84.

<sup>2)</sup> Reisebrief vom 27. Januar 1770. — Bote erhielt die Handschift durch Gleim, dem Wieland die sechs ersten Gesänge des Amadis am 8. Dec. 1769 mit der ernstlichsten Bitte sie niemandem als Jacobi mitzutheilen schilde. Den 9. Mai 1770 machte Wieland Gleim über seine Treulosigkeit starke Borwürfe, wobei Boie auch nicht gut weg kam. Ausgewählte Briefe von C. N. Wieland 2, 338. 365.

<sup>3)</sup> Brief vom 28. Mai 1771, Knebels Rachl. 2, 100. Boie war zu Pfingsten in Braunschweig gewesen und hatte Lessing gesprochen.

gegen seine Kunftrichter immer ungerecht. Bon Leffing sei jener Auffat wol nicht.

Boie schritt unterbeis in Geschmad und Urtheil fort: Die ernftliche Beschäftigung mit Ropftod erweiterte feinen Blid für die Aufgabe und die Formen ber Boefie; auch ber Berkehr mit Bog begann ju wirten. "So großer Mann Wieland in feiner Art ift," fchrieb er an Rnebel ben 20. Robbr. 1772,2 " so hat er nie einen Begriff von dem wahren poetischen Rythmus und Numerus gehabt. Sie alle feine Bebichte, alte und neue, und widersprechen Sie mir Boetischen Geist hat er, bas weiß ich, aber seine Muse ift eine Tochter ber Phantasie, ber Philosophie, ber Laune, und nicht ber Empfindung und der Harmonie weder der Sele noch des Ohres. Bie tann ein solcher Mann Empfindung und die tieffte Selenharmonie, die allemal da mit dem Ohre zusammentont, wo der Dichter diesen Zusammenklang nicht burch gesuchte Härte verhindert, wie die Tiefen der Runft beurtheilen, Die er nie zu ergründen Luft gehabt? Ich lese eben ein musikalisches Vorspiel von Wieland auf den Geburtstag ber Herzogin von Weimar, 3 bas meinen harten Ausspruch gang bestätigt. Sie hatten sich gewiss selbst nicht vorgestellt, daß ein Wieland so finken könte, sobald er aus seiner Sphare geht. Seine Muse ift nur im Negligee schon." Anebel, ber fich bekantlich gegen Klop= fod febr fprobe verhielt, gab dem Freunde nur halb recht. Er ant-

<sup>1)</sup> Brief vom 4. Rovbr. 1771, Nacht. 2, 107. Es ift der unter der Aufschrift Ueber das Genie im Wandsbeder Boten 1771. N. 159. 161 auf den Amadis gemachte Angriff gemeint, der wie jeder, der ihn lieft erkennen muß, von Claudius geschrieben ist. Wieland wird darin einem diebischen Affen verglichen. Schließlich heißt es: "Es ist doch bester tugendhaft zu sehn, wie suß auch die Mandeln dem Affen schwecken mögen, der kein deutsches Thier ist." Der Recensent spielt auf die Strophen im vierten Gesange an, worin die Entsührung von Schattuliösen durch den Triton geschildert wird.

<sup>2)</sup> Racht. 2, 140.

<sup>3)</sup> Aurora, eine Borläuferin der Alceste ist gemeint. Den 22. Oct. 1772 schickte Wieland sie an Riedel in Wien mit den Worten: "Ein kleines Singspielchen auf den Geburtstag unserer Herzogin ist alles was ich seit mehreren Bochen habe zu stande bringen können. Die Musik dazu ist von herrn Schweizer, einem Mann in den alle Musen gefahren sind, als er dieß Stuck setzte." Auswahl denkwürdiger Briefe von C. M. Wieland. Herausgeg. von L. Wieland 1, 305. Bgl. auch 3, 128.

wortete: 1 "Ich sehe daß Sie Wieland und seine Muse nicht alltägslich beurtheilen; daß Sie dieser aber Harmonie überhaupt genommen absprechen, darinnen gehen Sie ihm wohl etwas zu nahe. Was die höhere Harmonie betrift, da haben Sie wohl ganz recht; aber giebt es nicht auch Harmonie im Negligee, wie Sie sagen? Im Idris und Amadis hat Wieland nur selten mein Ohr betrogen. Halten Sie einmal das dagegen, was uns jüngst der Wandsbecker Bothe als eine Ueberschung aus der Socchia rapita lieserte, und Sie werden den Unterschied finden."

Boie ward durch seine jüngeren Freunde mehr und mehr auf Rlopstod's Seite gezogen und sah baber schon die Gründung des Wielanbiden Mertur nicht gern, in bem er ein feindliches fritisches Bertzeug witterte. 8 Dies hinderte ihn aber nicht, den Vertrieb des Merfurs für Göttingen Wielanden ju Gefallen ju übernehmen, wie aus Briefen Boies an Bürger vom 28. April und 8. Mai 1773 erhellt. Er beftellte nicht weniger als funfzig Eremplare. Auch gab er für das erste Stück des Merkur sein Gedicht Berschwiegenheit. Nach dem erscheinen mehrerer Monatstüde schrieb er seinen Eltern (3. Aug. 1773): "Es werben fürcht ich neue Gahrungen in der Literatur kommen. Rlopstod und Wieland konnen leicht an einander stogen. 3ch bin mit lettrem auch in eine Art von Zank über ben Ton unfrer Literatur gekommen. Ich werbe vermuthlich bestwegen einen Brief an ihn in ben 3. Band bes Merturs fegen. 4 Er will alles auf frangöfischen leichten witigen Ton berabgestimmt haben, und nach diesem fehr einseitigen Geschmad kann ich ben Almanach gar nicht beurtheilen lagen. 5 Meine Absicht ift jest die entgegengesette. Ich will so mannlich so

<sup>1)</sup> Brief vom 11. Decbr. 1772.

<sup>2)</sup> Wandsbeder Bothe 1772. N. 155. 157. 183.

<sup>3)</sup> Brief an Merd vom 6. Jan. 1773, Briefe an J. H. Merd, Darm-fabt 1835. S. 46.

<sup>4)</sup> Das geichah nicht.

<sup>5)</sup> Es bezieht sich auf die Beurtheilung der poetischen Blumenlese in dem Göttingischen Musen-Almanach 1773, im ersten Bande des Merkurs S. 163—184 von Chr. H. Schmid und auf den Aussach Schmids über den gegenwärtigen Justand des deutschen Parnasses mit Wielands Anmerkungen, im 2. Bande, S. 150—186.

ftart so beutsch sehn als möglich und nur etwas von bem andern wie Salz bazwischen streuen." 1

In ihren perfonlichen freundlichen Beziehungen anderte jedoch ihre Meinungsverschiedenheit nichts. Wieland hatte zu bem Almanach für 1773 auf Boies Bitte um einen Beitrag fein großes Fragment Endymion 2 geschickt. Er übersante Boien seinen goldenen Spiegel und bat ibn, für die neue Ausgabe des Agathon Branumeranten au fammeln, und Boie wufte nach wie bor, wie viel an Wieland ju schäten blieb. Bei ber Klopftockfeier bes Bundes, am 2. Juli 1773, mag er mit fein lächelndem Zuge um den freundlichen Mund auf das begehren der tobenden Barden den Idrisfidibus genommen und auf das zerrißene Buch gestampft haben, gleich barauf aber, wie Bok später berichtete. 8 den Freunden ihre Unbändigkeit verwiesen haben. Ms er im April 1774 nach Weimar tam, unterließ er nicht Wieland zu befuchen, ber ihn fast einen ganzen Tag festhielt und badurch bie Zeit raubte, "bas alte Jena" wiederzusehen. 4 An Bog fchrieb er barüber ben 9. Mai, daß er sich nichts babei vergeben habe. "Ihn nicht zu seben, hatte Furcht ober Grobbeit geschienen. Wir haben sehr und über viele kipliche Buncte disputiert und trot meiner oft . gang entgegengesetten Denkart find wir glaub ich ziemlich als gute Freunde auseinander gefchieden. Die Epigramme hat er fast ganz über Göthes Farce bergegen. Darüber mar er fehr aufgebracht,

<sup>1)</sup> Der Berdruß über die Merkurkritik äußert sich auch in Boies Brief an Gleim vom 11. Oct. 1773: "Ueberhaupt ist mir der ton de superiorité sehr aussallend, mit dem der Merkur spricht. Ich war mir nicht vermuthen, von einem Wieland wie ein Schulknabe begegnet zu werden, und dächte ich könnte nachgerade wol verlangen, daß man mir einige Achtung zeigte, und wenigstens das sähe daß ich nach ganz andern Grundsätzen sammele als mein herr College, wider welchen ich übrigens nichts habe."

<sup>2)</sup> Gegen diesen Endymion brachte die Neue Braunschweiger Zeitung 1773. N. 22. 23 eine poetische Spistel (ein Fragment über ein Fragment) an Wieland, welche diesen zu einer geharnischen Borrede veranlaßte, als er den Endymion mit dem Titel: Das Leben ein Traum, wieder drucken ließ.

<sup>3)</sup> Bog an Briidner in den Briefen 1, 144. Bog in holtys Leben, vor beffen Gebichten 1804. S. XXXIII.

<sup>4)</sup> Brief an Ernestine Boie vom 28. April 1774.

<sup>5)</sup> Götter Helben und Wieland. Eine Farce. Auf Subscription. Leipzig 1774. — Die Epigramme waren eine Reihe giftiger Aufschriften auf ben Mertur, babei eine Grabschrift auf Wieland, die zusammen mit einigen

gestand aber boch daß das Stück Meisterwerk ware. Er lobte die beutschen Gedichte des Almanachs als Poesse, sagte aber daß die Art sein Geschmack nicht sey. Mit der meisten Wärme sprach er vom jüngsten Grasen. 3ch ließ mich in nichts von der Art ein, bis er ansing."

Diefer Besuch verbroß bie Barben fehr. Bog, ber bamals im Boielden Saufe au Mensburg frant lag, fchrieb nicht an Werdomar und Ernestine ward beauftragt, bem Bruber ben Unwillen bes Bunbes tund ju thun. Boie antwortete barauf ber Schwefter: 2 " Wieland mufte ich besuchen und ich bin fehr zufrieden daß ichs gethan habe. Unfre Freunde die mich tabeln, urtheilen noch zu oft aus Enthufiasmus, wo fuble Bernunft beker ware, und bann bin ich in ganz andern Lagen als sie. — So wenig ich Wieland ganz entschulbigen tann und mag, so fehr ift es gewiss bag er nicht ber schlechte Rerl ift, ben fie aus ihm machen wollen. Ich bin so sehr wider viele seiner Grundsate als möglich; aber ich weiß auch, wie viel gutes wahres vortreffliches er geschrieben hat. Warum muß man ben Mann verabscheuen, ber etwas gethan hat, bas Berabscheuung verbient? Der Mann und bie Sache find zwen gang verschiebene Dinge. Aber bas vergißt man im Enthusiasmus. Dag ich über Wieland nicht Unrecht bente, beweift mir ziemlich, bag Rlopftod nicht viel anders spricht und bentt. Der hat mir gewiss meinen Besuch nicht übel genommen."

Wieland und Boie hatten sich durch ihre persönliche Begegnung über die kleinen Verstimmungen unter einander ausgeglichen. Um so überraschter war der Dichter des Amadis, als der Göttinger Musensalmanach für 1775 wenig Monate nach Boies Besuch ein Gedicht von Voß auf Michaelis brachte, das also begann:

ursprünglich ganz anders gemeinten Bersen aus dem Göttinger Almanach für 1773 in dem von Wittenberg redigierten Altonaer Reichspostreuter veröffentslicht worden waren: Boie an Gleim den 11. Octbr. 1773, an Bürger den 14. Mai 1774. Bürger an Boie den 12. Mai 1774. Uebrigens wuste Wieland sehr wohl daß ihm die giftigsten Epigramme weit weniger schadeten als das Sob des Uebersepres des Petrons und das Salve frater des Bersafers der Gedichte im Geschmade Grecourts.

<sup>1)</sup> Fr. Leop. Stolberg.

<sup>2)</sup> Brief vom 13. Juni 1774.

Jehovas Wagical sant und nicht würdig war Des eblen Jünglings dieses entnervte Bolf, Das Wielands Buhlgesangen horchet, Daniens Königen Klopstocks Lieb schenkt.

Bertuch fcidte Boien bie Frage gu, 1 jebenfalls mit Wielands wißen, wie er, welcher jungft in Weimar in Wielands Gesellschaft fo glüdlich gewesen, so etwas habe bruden laken können? Boie ant= wortete sofort, daß er an diesem Angriff unschuldig sei. Er babe ben Almanach wegen seiner hollandischen Reise Bog übergeben, mit ber Bedingung, keinen barin anzugreifen. Bu feiner eigenen Unzufriedenheit habe er auf ben letten Bogen jene Berfe gefunden, beren Berantwortung Bog burch seine Namensunterschrift übernommen habe. Er selbst sei fich teines falschen Spiels bewuft. Bof tonne er nicht zwingen, mit ihm gleich zu benten, ba er ihn nicht zu überzeugen Der Almanach sei nicht mehr ber seine. Er sei gegen Wieland berfelbe wie in Weimar: aber er mache tein Geheimnis daraus daß viele die Wieland nicht lieben, weil fie ihn den Sitten gefährlich halten, seine Freunde seien. Er ftifte gern überall Frieden. "O wenn die, die die Musen lieben, fich doch nicht selbst das Leben verbittern wollten! Sie brauchten sich oft nur zu kennen, um sich Bothe und Wieland felbft wurden Freunde werden, wenn u lieben. fie fich faben."

Der Brief scheint Wieland befriedigt zu haben, benn im Novemsberftuck des Merkurs 1774 wird Boiens guter Einstuß auf die Götstinger jungen Dichter gerühmt und zugleich mitgetheilt daß er nicht mehr Herausgeber des bortigen Musenalmanachs sei. 2 Aber ein

<sup>1)</sup> Brief vom 21. Octbr. 1774.

<sup>2)</sup> Der Teutsche Merkur vom Jahr 1774. Achter Band S. 191. — Wieland schrieb durch den Bohischen Angriss bestimmt seine Unterredungen zwischen W\*\* und dem Pfarrer zu \*\*\* deren erste das Aprilhest des Merkur 1775 brachte. Wieland sagt darin S. 82: Ich din überzeugt daß die Epigrammen des redlichen, die Tugend mit Enthusiasmus liebenden Jünglings Boh das geringste von den Uebeln sind, wozu ich die gelegenheitliche Ursache sewesen sein mag. Denn diesen jungen Mann entschuldige ich. Er that in seinem Eiser das nehmliche an mir, was ich vor 24 Jahren aus ähnlichem jugendlichem Eiser an Anakreon, Ariost, Guarini, La Fontaine und andern wadern Männern that: er glaubte die Tugend an mir zu rächen. Lasen Sie ihn älter werden und es wird ihn so gewiss gereuen, Epigrammen wider mich

Stachel blieb boch in Weimar zurud, und als fich bem Teutschen Mertur gegenüber unter Boies Leitung bas beutsche Museum als bedenklicher Rebenbuler aufbaute, ftrichen von der Alm die Lüfte nicht freundlich beran. Das Ranuarstud bes Merturs von 1776 brachte eine Beurtheilung des Bosischen Musenalmanachs, worin es über Bürger fo hieß: "Burgern bat gemifs nicht fein Berg, fonbern Gefälligkeit gegen seine Freunde und beren Ideen von moralischer und poetischer Schicklichkeit zu benen Beranderungen (in dem .Raubgrafen) bewogen, die uns aufgefallen find. Es ift unbegreiflich, wie man einem Dichter zureben mag, seine warme Composition und treffenben Ausbruck ins unbedeutende abzuftimmen und das bloß aus dem politisch = litterarischen Mikverstand, weil das Bublifum oft gegen die Sachen zu beklamiren pflegt, Die es am meiften unterhalten. man eine Sele wie Burgers nur ungeblagt und ungemeistert! fo viel Genie führt Geschmad und zwar ben mahren Geschmad, in gleichem Grade mit sich, so wenig das den Geschmäcklern einwill, die sich doch mit ihrem unabzuftreitenden guten Ginflug über Röpfe niederer Battung begnügen folten." Die lexten Worte waren deutlich. fcrieb an Burger mit Bezug barauf ben 18. März 1776: vermutheft wohl nicht, daß ich der Mann senn soll, der Dich auf Deinem Wege burch meine Rleineley aufhalten foll? Sute Dich alfo für mich! Mein bischen Berdienst wird ohnehin in Weymar binschwinden, so wie das Museum mehr Leser erhält." Den Ausbrud Rleinelei nam Boie aus ber Merkursbotichaft eines gewaltigeren als Wieland, die er im ftillen auf fich bezog: aus ber dieffeitigen Antwort auf Burgers Anfrage wegen Uebersetzung bes Homers, unterzeichnet Weimar ben 29. Febr. 1779. G. (b. i. Göthe). 1 bieß es: "Burger fabre fort mit Lieb und Freude ber Jugend; pflege Rath über sein Werk mit benen die er liebt, benen er traut; lage fich burch teine Rleinelen hindern und wie fie fagen gurecht weis fen; ftrebe nach ber goldnen einfachen lebendigen Beftimmtheit bes Originals, turz, thue das feine!"

geschrieben zu haben, als es mich gereute, das Schreiben über die Bestimmung eines schönen Geistes mit so viel unbestimmten Halbwahrheiten, so unreisen Urtheilen, und so unbilligen Ausfällen auf unschuldige Leute angeställt zu haben.

<sup>1)</sup> Der Teutsche Mertur vom Jahr 1776. 1, 193.

Indeffen Boie ließ fich in feiner friedfertigen Stimmung nicht ftoren: er mufte bak bei ber Bettläuferei zweier Monatsichriften mandes gegenseitig bingenommen werden muß; batte boch auch bas Mufeum schon einiges gegen Wieland gebracht. 2m 8. Decbr. 1776 ichrieb er an Burger: "Im legten Stud bes Merturs fteht ein unvergleichlicher Auffat von Berder über Philosophie und Schwärmeren. Er war fürs Museum geschrieben und nun fleht er ba! Ob mich das aleich verdrießt und ichs taum beareifen tann, bab ich mich doch febr baran erant. Und Wielands Liebe um Liebe — wahrlich wer Bielands-unübertreffbare Leichtigfeit, Laune, Wix, Bhilosophie in jolden Gedichten nicht fühlt, nicht bewundert, muß von dem Teufel bes Barthepaeistes gang befeken fenn. Ferne bleibe ber auf ewig von uns, mein Freund! Wir wollen alles Schone, Gute, Große empfinben, anerkennen, laut preisen, wenns Gelegenheit gibt, und wäre ber Teufel davon der Urheber. Ich sinne recht auf eine Gelegenheit Bielanden im Museum Gerechtigkeit widerfahren zu lagen. Dgember fteht eine Epiftel von Leng! an ihn, die es schon gum Theil thut."

Nach dem zusammensein mit Frau v. La Roche und den Stolsbergs in Pyrmont und Hanover im Sommer 1779 knüpfte Boie durch einen artigen Brief die frühere persönliche Berbindung mit Wiesland an, windem er sich erbot, auf den Oberon Pränumeranten zu sammeln. Wieland antwortete den 10. Novdr. 1779 sehr erfreut "einen alten lange aus dem Gesicht verlohrenen Freund unverhofft" wiedergesunden zu haben, und versichernd daß es nicht an seinem Willen liegen solle, daß sie auf dem Reste ihrer Wanderschaft sich nie wieder aus den Augen verlören. Der Brief war für die Stolsbergs sehr schweichelhaft und bezeugt die Verstimmung des alten Hers

<sup>1)</sup> Spiftel eines Einfidlers an Wieland, Deutsches Museum 1776, S. 1099-1102.

<sup>2)</sup> Belantlich stredte auch Boß Ansang 1779 die Friedenshand nach Wieland aus, indem er demselben den 14. Gesang seiner Odyssee zur Aufname in den Mertur schickte. Wieland sah durch dieses Bertrauen alles unter ihnen gut und eben gemacht: Antwort vom 24. Jenner 1779, Ausgewöhlte Briese von C. M. Wieland 3, 294 ff. In seinem Briese vom 19. August 1779 an Boß sah er die in den Unterredungen mit dem Pfarrer zu \*\*\* geäußerte Hosnung erfüllt; ebb. 3, 300 f.

ren über seine Vereinsamung in Weimar. Der Oberon, von dem Wieland schrieb, daß er an keinem seiner Werke mit so viel Liebe und so viel unermüdlichem Fleiße gearbeitet habe, entzückte Boien aufs höchste. Er erklärte ihn i für die schönste Blume in Wielands Dichterkranze, mit dem Geständniss, daß er die romantische Poesie und die Ritterzeiten vielleicht mehr liebe als er solle.

Diese neue Liebe zu Wielands Dichtungen und jene Anfnübfung ichlaff gewordener Freundschaftsbande trieben Boie das versönliche Berhältniss ju bem Oberondichter rein ju halten, als er bem Angriff 3. Sacobis gegen ben Auffat Wielands über das göttliche Recht ber Obrigfeit in bem Museum? Raum gab. Boie forieb zweimal beshalb an Wieland, bis biefer am 14. Decbr. 1781 antwortete und ibm betheuerte, er thate unrecht zu glauben, daß er schwachberzig und klein genug fei, ihn entgelten ju lagen, was Fr. Jacobi gegen ihn gefündigt, bem er felber längst vergeben, weil er ihn nicht habe verstehn können. Er werbe auch Jacobi, obwol biefer und sein Bruber ihn ohne Anlag feit zwei Sahren als einen todten und begrabenen behandelten, fortdauernd als einen edlen und mit herrlichen Rräften ju fühlen, ju benten und ju handeln ausgerüfteten Mann ehren und die Asche ihrer ehemaligen Freundschaft heilig in seinem Bergen aufbewahren. Nachdem er fich nun über Bogens Haltung gegen ihn fehr richtig ausgesprochen, ber burch bie Anfundigung feiner arabischen Märchen Wieland von neuem verlegte, B verficherte er Boien, bag er ihn ftets unter feine eigentlichen Freunde gablen werbe.

Mir fehlen die brieflichen Urfunden, um den Fortgang Dieser Freundschaft nachzuweisen. Der große Ginfluß, den Bog seit bem

<sup>1)</sup> In einem Briefe an Bog vom 3. April 1780.

<sup>2)</sup> Deutsches Museum 1781 S. 522 - 554: Ueber Recht und Gewalt, oder philosophische Erwägung eines Aufsages von dem Herrn Hofrath Wieland, über das göttliche Recht der Obrigkeit, im Deutschen Merkur November 1777. — Die Fortsetzung unterblieb, weil Jacobi sich durch des Berlegers Wengand Rachläsigkeit verlezt fühlte.

<sup>3)</sup> Wieland benuzte übrigens die Zusendung der Odysse um sich mit Boß wieder in gutem auseinanderzusehen, Br. vom 28. Decbr. 1781 in den Ausgewählten Briefen von C. M. Wieland 3, 334 f. Die Zusendung der Fortsetzung der Luise für den Mertur (Novbr. 1784) gewann Wieland ganz für Boß, vgl. ebb. 362 ff.

Aufhören bes Museums auf Boie gewann, konte berselben nicht sehr günstig sein. Wir erwähnten schon früher jener komischen Blindheit Wielands bei Beurtheilung des Bosischen Almanachs für 1796 in Bezug auf den Dichter B. Boie schrieb damals <sup>1</sup> an Frau v. Pestel: "Ich ehre Wielands Urtheil, aber selken wenn er vom Versbau spricht, den er nur in den von ihm versuchten Gattungen verstehtt."

Ms ihm Heinrich Boß aus Jena eine Schilderung Wielands geschickt, antwortete Boie den 29. Jan. 1801: "Wieland kenne ich, wie Du ihn beschreibst (als literarisch leicht gereizt und doch persönlich gutmütig und versöhnlich). Er wird die bevorstehende Revolution in unsere Literatur nicht zurückhalten." Diese Revolution, welche Boie von dem zusammenwirken von Goethe und Boß erwartete, sam freilich nicht und der neue romantische Geist hatte weit mehr Berwantschaft mit Wieland als mit dem Schulmeister von Eutin.

Wir tehren au jener Zeit bes suchens und erprobens gurud. welche vorausgehn mufte ebe die sicher schreitenden Führer unfrer Boetenicar portraten. Da sehen wir neben ben Bewunderern ber Franzosen die Schüler der Römer, welche in Nachbildung der latei= miden Lprif die deutsche erziehen wolten, und ben wiederbelebten alten Rythmen einen erhabenen Inhalt zu geben sich anstrengten. Meifter war R. 2B. Ramler. Seine Feftigkeit in ben formalen Ansichten verleitete die unklaren Zeitgenoßen zum Glauben an seine Unsehlbarkeit und sie legten ihm demütig ihre dichterischen Arbeiten jur Correctur vor, die er einem schlechten Schulmeister gleich ohne Berücksichtigung der Eigenthumlichkeiten mit gewaltigen Strichen und überlegten Aenderungen vollzog. Durch seine Oben zum deutschen horaz befördert, beherrschte er nicht bloß den preußischen Parnass, iondern der Schatten seines Corrigierstiftes fiel weit über die deut= iden Lande.

Wir haben erzählt wie ehrerbietig Boie dem großen Manne in Berlin nahte und daß dieser an dem lernbegierigen Herausgeber des Musenalmanachs viel Gefallen sand. Grammatik und Rythmik des Deutschen sprachen sie eifrig durch und Ramler trug seine Mustersgedichte stundenlang dem jungen Freunde vor. Ramlers Urtheil ward

<sup>1)</sup> Brief vom 12. Marg 1796.

damals für den formalen Wert eines Gedichtes bei Boie enticheibend: an feinen Grundfaten begann fich nur beshalb ein Ameifel zu regen. weil auch die Rlopstochichen Oben ihn anzogen und diese ben Borgug aeiftigerer Lebenbigfeit, bes Rythmus zu haben ichienen. Be mehr balb barauf Anebel ben flaffifchen Ausbrud ber Ramlerichen Sprache und die Alarbeit seiner Gedanken bei beständigem makeln an Rlopstod ibm vorredete, um so emfiger vertiefte sich Boie in den kopstockschen Berg und vertheibigte ihn auf bas eifrigfte. Er machte fich ichon im Mai 1771 zum Beweise anheischia, daß Ramler ben Meffiasbichter ficher nicht an wahrem Wolklange übertreffe und daß Rlopftod in seinen neueren Studen eine febr genau überlegte Profodie habe, während Ramler die Silbenlänge oft ganz falsch behandle. 1 Diese Ansicht entwickelte fich weiter und 1773 befante er Anebel gradezu. daß er bei Ramler, bas allen bekante abgerechnet, nur Machtsprüche und Mangel an innerem poetischem Ohr finde. Ramler und seine Anbanger möchten boch auf bas erscheinen von Alovstocks Brofodie marten und bann ihre Einwendungen offen vortragen. Bielleicht liege bie Wahrheit in der Mitte. 2 Als Boie in Ramlers Obe auf Delien nicht bloß Wohllaut, sondern auch Bewegung fand, hoffte er daß ber Berliner Horax ber Wirkung Rlopftods nicht verschloßen bleiben merbe. 8

Es ist sehr möglich daß Herder diese Entwidelung der Boieschen Ansicht sörderte, der sich mit rückhaltlosem Wiße über Ramler äußerte. Er schrieb an Boie den 11. Juli 1772: "Die Rammlerschen Stüde stehen nun in seinen opera omnia; dein leibhafter dicker Band, wo Ramler vorn und Horaz hinten in Rupfer stehen sollte, oder beide aus Einem Blatte, zwei Büsten auf zwei Terminis, so daß aber Rase an Rase käme. Der Eine mit seinen Pausbacken als ob er deklas mirte, versteht sich; und der andre voll Berwundrung, sich so deklas mirte, versteht sich; und bei andre voll Berwundrung, sich so deklas mirte, versteht sich; und beide Leute selig. In Karlsruh sagte ein junger Hoscavalier von sehr ossene Kopse: "Rammler ist ein recht guter Mann! er wählt so schone Worte." Vielleicht ist noch nie ein

<sup>1)</sup> Rnebels liter. Nachlaß 2, 98.

<sup>2)</sup> Brief vom 5. Juni 1773, ebb. 2, 144.

<sup>3)</sup> Brief vom 2. Marg 1772, ebb. 2, 117.

<sup>4)</sup> R. W. Ramlers Iprifche Gebichte. Berlin 1772.

wahrer und ganzer Urtheil über biesen lepidissimum pedantorum gefället worden. Rotten Sie diesen Briesabschnitt mit schwarzer Tinte auß, lieber Boie, damit er Sie nicht ärgere." — Trop dieser Meinung von Ramser ersaubte Herber daß derselbe an zwei Gedichten, die er auß dem englischen übersezt hatte und welche Boie dem Bersliner Corrector mittheilte, Aenderungen für seine Zwecke vornehme. Herber, welcher die Chiffre M. vor Ramser trug, verlangte von Boie nur, daß sein Name weder gelispelt noch gesäuselt werde.

Alle Bebenken, Die durch forgfame Beobachtung und fremden Bit in ihm aufstiegen, namen jedoch Boien nicht seine warme Theil= name für Ramler, obicon biefer felbft ihn als einen abgefallenen betrachtete. 2 Er sprach gegen Bürger, welcher trot aller Anerkennung. bie er bei bem vermeintlichen Horag fand, wenig Gefchmad an ihm finden konte, offen aus, daß ihm alle galanten Gebichte (barf man das Wort noch brauchen? fügte Boie hinzu) von Ramler vorzüglich gefielen; benn fo fteif Ramlers Galanterie im Leben fei, feine Gedichte der Art schienen es ihm nicht. Und könne man wol seiner Ino Popularität absprechen? 8 Er freut sich bann, daß sich seine Borberjagung erfülle und Ramler auch in den Episteln und Satiren horaz werde. 4 Er bat auch Boß, ein Exemplar von Höltys Gebichten an Ramler zu schicken, benn biefer werbe fich barüber freuen und ihm bafür zum Almanach etwas geben. 5 Späterhin freilich, als sich Bog zum Lehrmeister der deutschen Rythmit erhub, traten bie alten Aweifel in Boie verftartt bervor. Ramlers Zauber war überhaupt dahin. Den 14. Januar 1790 fcrieb Boie an Bürger: "Bas Ramler wol zu Bogens Urtheil über feinen den Alten nachgebildeten Bers fagen wird? Das ift boch wol Grundgeset der Prosodie daß keine Stammsilbe kurz gebraucht werden barf, und wider dieses verstößt der Mann, der nach einigen das non plus ultra aller beutschen Runft fein foll, unter fünf Berfen gewifs in dreien."

<sup>1)</sup> Brief an Boie vom 9. August 1772.

<sup>2)</sup> Boie an Bürger ben 12. Decbr. 1774.

<sup>3)</sup> Brief an Bürger vom 13. Decbr. 1776.

<sup>4)</sup> Brief vom 1. Januar 1777.

<sup>5)</sup> Brief an Bok vom 1. Septbr. 1783.

Was Ramlers Verbeßerungen an Gedichten ander betrifft, so missbilligte Boie entschieden die Aenderungen an den Poesten verstorbener, beförderte ste aber in den ersten Jahren ihrer Bekantschaft lebenden Dichtern gegenüber selbst, besonders da Ramler denselben vor dem Druck seine Arbeit zur Genehmigung vorzulegen pstegte und sest überzeugt war, etwas gutes damit zu thun. Ramler schrieb darüber an Boie im Juli 1772: "Run will ich das Handwert eines Pssegevaters auf immer aufgeben. Ich konnte mit keinem schonern Liede als diesem (der Bürgerschen Rachtseier der Benus) den Beschluß machen. Wird mein liedes Deutschland es mir wohl danken, daß ich seinetwegen krank geworden din und mein Leben früher beschloßen habe, als es die Parze gewollt hat?"

Ramlers treuer und eifriger Schuler, Rarl Q. v. Rnebel hatte, folange er in Potsbam lebte, die Begiehung zwischen Ramler und Boie warm gehalten, ba iener fein eifriger Brieffchreiber mar. Anebel trug nicht allein manches zu den Musenalmanachen für 1771 - 73 bei, 2 fondern galt dem Freunde auch als geschmackvoller und verftändiger Beurtheiler. So bilbeten die Besprechungen ber für den Almanach eingebenden und der darin eben gebruckten Gedichte einen Hauptgegenstand ihrer schriftlichen Unterhaltung. Dabei traten die prosodischen Fragen vorzüglich hervor, in benen wir die Unsicherbeit jenes Gefchlechtes erkennen. Zweifelte und ichwantte boch Goethe da, wo wir jungeren leichten und sichern Trittes hinüberfliegen. ward die Zuläßigkeit des Hiatus zwischen Boie und Rnebel eifrig besprochen. Boie war mit Ramler und Rlopftod bagegen, während Rnebel ihn nicht burchaus verwerfen wolte. Er fcrieb bem Freunde:3 "Unfere Sprache geftattet bie hiatus burchaus und fie ganglich gu vermeiben, wurde bei einem nur etwas größeren Gebichte ebenso gezwungen berauskommen, als nach den vollkommenen Regeln der lateinischen Prosodie arbeiten zu wollen."

Sehr eingehend äußerte sich Boie über die Proben Anebelscher Hegameter in einer begonnenen Uebersetzung ber Birgilschen Georgica. Er fand den Bau viel zu dactplisch und tadelte den Mangel an

<sup>1)</sup> Boie an Anebel ben 4. Rovbr. 1771, Racht. 2, 107.

<sup>2)</sup> Unter bem Zeichen v. R.

<sup>3)</sup> Brief vom 14. Febr. 1772.

Spondäen. In dem Spondäenreichthum liege die Schönheit des nicht genug gepriefenen Hexameters Klopftocks.

Für beibe Männer hatte ber ernste Austausch ihrer Ansichten vortresliche Früchte. Bei Knebel sieht man die Alleinherschaft Ramlers erschüttert, er bekommt auch für andre Tone ein Ohr. Schon
den 19. Decbr. 1771 schreibt er dem Freunde, daß sein Geschmad
für die klopstockschen Oden sehr zugenommen habe und er erklärt dieß
selbst für "ein gutes Anzeigen." Nur wünsche er über die Sylbenmaße noch ein paar Tage ein Collegium zu hören.

Seit Knebels Abgang von Potsbam scheint sein Briefwechsel mit Boie aufgehört zu haben; auch für eine spätere Begegnung beider mangeln alle Spuren.

Unter ben Berliner Bekanten ift Chriftoph Friedr. Nico = lai berjenige, mit welchem Boie am längsten, wenn auch mit Unterbrechungen, in Verbindung gestanden hat. Nicolai hatte unserm Freunde, wie im zweiten Buche S. 25. 26. 28. erzält ift, im Winter 1769/70 große Güte bewiesen und ihn in das gelehrte Berlin Boie bantte bafür schon von Halberstadt aus, 2 und empfahl ihm später wiederholt junge Engländer, die nach ber preubijden Sauptstadt reiften und unter ben Sebenswürdigkeiten Ramler und Moses Mendelsohn verzeichnet hatten, zu benen Nicolai Zutritt verschaffen konte. Zum Gegendienst besorgte Boie von Göttingen und Sanover aus dem gelehrten Buchhändler mehrmals Bucher aus England. Gine gemütliche Beziehung gab auch Nicolais Theilname für Boies Schützling, ben bichtenben Schulmeister Thomsen, bem er nicht bloß ein Geldgeschent zukommen ließ, sondern deffen Gedichte er auch verlegen wolte. 3 Thomsens eigne Schwerfälligkeit hat den Plan der Herausgabe vorzüglich vereitelt; er gab schon damals den Wolthätern auf ihre Briefe bochft felten ein Lebenszeichen.

<sup>1)</sup> Brief vom 7. Marz 1773, Knebels Nachl. 2, 142. — Leiber liegen mir die Briefe Knebels aus dem J. 1773 nicht vor; diefelben scheinen verloren.

<sup>2)</sup> Brief vom 11. Mara 1770.

<sup>3)</sup> Briefe Boies an Nicolai vom 20. Jan., 17. April, 3. Sept. 1770, 23. Juni 1771.

Für den Göttinger Almanach hatte Nicolai durch die Anzeige in der Allgemeinen deutschen Bibliothet (XIV, 211) Partei genommen und die Ersurter dabei arg gezüchtigt. Die nächsten Jahrgänge blieben aber undesprochen und Boie richtete daher den 5. Juni 1770 an ihn die Bitte, diese Erzeugniffe, die doch zum allgemeinen Gemälde der deutschen Literatur gehörten, nachträglich anzuzeigen. Es geschah mit Lob für den Herausgeber, aber mit der Bemertung daß die meissten Gedichte aus Rücksicht für das andre Geschlecht mehr auf einen modischen süßen und gefälligen als männlichen und eindringenden Ton gestimmt seien. Nicolai fand keinen Geschmad an der jungen Schule, und das Anerdieten Boies, ihm aus seiner Göttinger Umgebung Recensenten für die Bibliothet zu werden, scheint nicht nach seinem Wunsch gewesen. Auch der von Boie besonders empsohlene Mauvillon sand damals noch keine Gnade.

Dafür gewann die Schrift eines ungenanten, welche Boie Nicolai zum Berlage antrug, \* deffen großes Gefallen: es war der Timorus \* von Lichtenberg, der damit zuerst als Sathriker auftrat und Mendelsohn gegen Lavaters Bekehrungssucht schirmte.

Bielen Beifall spendete Boie dem im Frühjahr 1773 erscheinenden ersten Theile von Nicolais Sebaldus Nothanter. Er schidte ihn, erfreut vom frischen Genuße, Bürgern, der in das Lob im ganzen einstimmte, obschon er die Längen, manche Unwahrscheinlickteiten und den Mangel an der Kunst, durch kleine Umstände die Wahrscheinlickeit zur Wahrheit zu erheben, auszusesen hatte, im übrigen aber sehr zufrieden war, daß jemand endlich sich eines beutschen Originalstoffes bemächtigt habe. Län den literarkritischen Meisnungen des viel gelesenen Buches mag Boie nicht durchaus zu dem Verfaßer gestimmt haben, obschon in ihm neben der Empfänglickeit

<sup>1)</sup> Allgem. Deutsche Bibliothet XXII, 226 ff.

<sup>2)</sup> Briefe vom 15. April, 10. Mai, 5. Juni 1773.

<sup>3)</sup> Timorus das ist Bertheibigung zweier Ifraeliten die durch die Kräftigseit der Lavaterschen Beweisgründe und der Söttingischen Metwürste bewogen den wahren Glauben angenommen haben, von Conrad Photorin, der Theol. und belles lettres Candidaten. Berlin 1773.

<sup>4)</sup> Brief Bürgers vom 17. Mai 1773. Boie hatte das Buch ben 10. Mai geschickt.

für das geniale auch viel nüchterner Sinn lag, aus dem wir uns sein Berhalten in einer bedenklichen Sache erklären müßen.

Die Parodie Nicolais auf Werthers Leiben "Freuden bes jun-Leiden und Freuden Werthers bes Mannes " gefiel gen Werthers. nämlich Boien nicht übel. Er schrieb den 20. Febr. 1775 an Ri= colai: "Ich habe mich fehr gefreut daß Ihr Urtheil über Werthers Leiben so febr mit dem meinigen übereinstimmt. Ich verkenne die Absicht Ihrer Schrift gar nicht, die mit einer Philosophie und Laune geschrieben ift, die ihrem Berfager große Ehre macht. Am meisten hab ich mich über das nachbarliche Genie gefreut. wird fast allenthalben gang falsch angesehen als Bertheibigung bes In unsern Gegenden stellen die wirklichen Charactere, nach benen er gezeichnet und die er nicht immer unkentlich genug gemacht, sein Werk noch vollends in ein falsches Licht. schweig hat sich jemand sogar die Mühe gegeben, einen Schlüßel 1 dazu zu schreiben und den Verfaßer getadelt, wo er von der sepn follenden Geschichte abgegangen."

Wollen wir diesen Beifall Boies nicht ungerecht beuten, so haben wir vor allem zu erinnern, daß Nicolai, wie er gegen Höpfner und Merck hervorhob, <sup>2</sup> Goethe dem Dichter allen Ruhm spendete. Ließer doch in dem einleitenden Gespräch seinen Martin zu dem enthusia= sischen Hans sans sagen: "Dein Held mag Werther sein, mein Held ist der Autor." Nicolai schried sein Bücklein nicht gegen Goethe, sondern gegen die Verzerrungen, welche der Werther auf tausend Gesichtern erzeugte; freilich schried er es mit entsetzlicher Geschmacklosigkeit und in so wolgefälliger Pedanterie, daß Boie die wunderlichen Wendungen der Geschichte für komische Laune gehalten zu haben scheint. Beachten müßen wir auch daß Boie damals schon mit Kestners befreundet war und die Verstimmung derselben über Goethes Buch theilen konte. <sup>8</sup> Sein behagen an dem Spott über das Genie, welches Lotte umgau= lett und "neust aufgebrachtermaßen vom ersten Wurfe, von Bolts-

<sup>1)</sup> Ueber diese Berichtigung des jungen Werthers Frankf. und Leipzig 1775 von Hrn. v. Breitenbauch vgl. Appell, Werther und seine Zeit. 1865. S. 80 f.

<sup>2)</sup> Appell a. a. O. 155 f.

<sup>3)</sup> Ueber Boies verhalten zu Goethes Spottgebicht auf Nicolai werden wir bei Gvethe etwas mittheilen.

liebern und von bistorischen Schausvielen wie ein klein Teufelchen im Bandamonium " fcwazt, erklart sich aus der vorübergehenden Berftimmung, die Boie grade damals über einige seiner fturmischen Freunde und über bas gange polternde und oft so geiftlose Beniewesen Wir wifen daß Boie an wirklicher Liebe für nationale Boefie seinen thatigen Theil nam; er konte also hier nicht etwa Serber. Goethe, Burger und fich felbst mit Freude verspottet feben, sonbern die albernen Schmätzer von Dingen die fie nicht verftunden und für bie fie nur aus Mobe schwärmten. Als Nicolai einige Jahre später ibm seinen Rennen Mennen Almanach schickte, schrieb ibm Boie:1 "Ich banke Ihnen für ben Almanach. Die Vorrebe bie viel mahres faat, hat mich fehr beluftiat und unter ben Liebern find immer einige, bie nicht zum Spafs gedruckt zu werden verdienten. Ich glaube bag Daniel Wunderlich gich seines ehrsamen Leinweberhandwerks annehmen Er versteht aber Spafs, was Seuberlich ber Schuster auch thun wird." Als ihm Nicolai barauf verfichert haben mag, ber Almanach sei ehrlich gemeint, antwortete Boie ben 12. December 1776: "3ch muß gestehen, daß ich ben Almanach für einen Spott über das freylich oft übertriebene Gefchren von Volksliedern gehalten habe, übrigens fühle ich die manchen treffenden Wahrheiten in der Vorrede wohl. Wunderlich will aber wohl nichts mehr als daß ber Dichter aus diefen Liedern lerne. - 3ch febe übertriebenes wie Sie in vielem was ist gefungen, gefagt, gethan wird; aber lagt es nur ausbraufen: Die Sefen werden von felbst abfliegen und bann wird auch bie gegenwärtige Bahrung viel gutes für ben beutschen Geift aurudlagen." Und mit Bezug auf einen angebotenen Auffat Nicolais feste er bingu: "Geben Sie mir Ihre Gebanten fürs Museum. Nia de Ihnen fehr verbunden fenn und viele werdens mit mir. voraus daß Sie oft von meinen und meiner Freunde Bedanken abweis den werden, aber bas thut nichts." Boie ichrieb bamals an Burger (29. Decbr. 1776): "Ich bin jest mit Nicolai febr in Corresponden

<sup>1)</sup> Brief vom 10. Novbr. 1776.

<sup>2)</sup> Bürger, der unter dem Namen Daniel Wunderlich im deutschen Museum 1776 S. 443-450 einen Herzenserguß über Bolkspoesse hatte druden laßen, war in der Borrede des f. N. Alm. von Ricolai d. i. dem Schufter Daniel Seuberlich angegriffen.

und wir find gute Freunde, trothem ich ihm gar nicht verberge, wie wenig ich von seinem System bin."

Durch bas Deutsche Museum hatte Boie eine feste Stellung genommen, und obschon er jeder Bartei das Wort gonte, so wuste boch sein Mitherausgeber Dohm am besten, wie Boie zu benen bielt. bie bei ben Nicolaiten nicht wol gelitten waren. Seit 1778 findet fic eine fast neuniährige Lude in bem Bertehr mit Nicolai. 1 Erst ihre Begegnung im Sommer 1787 ju Pyrmont führte fie wieber ausammen und au ihrer Ueberraschung fanden sie sich einiger in Gebanken und Urtheilen als fie irgend geglaubt hatten. Boie hatte freilich manches Hirngespinst bes alten Freundes zu zerstören, so bas von einer geheimen Verbindung ber flopstockichen Schule. Sab Nicolai doch allenthalben geheime Gesellschaften, und in ben Freimaurern gewisser Secten, in ben Rosenkreugern und Jesuiten ein fein gesponnenes Ret von Feinden der Aufflärung, Die er in ber Berliner Monatschrift unermübet beleuchtete. In bem beutschen Museum gefielen ihm begreiflich die Auffate von Schlosser, F. H. Jacobi und F. L. Stolberg gar nicht, und Boie hatte gut versichern, daß biefelben ebenfo aus Ueberzeugung schrieben wie Nicolai, nur faben fie Wahrbeit und Arrthum anders als er. 2 Gegen Bürger erkante er Ricolais Berdienste in dem Kriege der Bernunft an, aber sagte, daß seine und Biefters Vernunft nicht immer die Vernunft felbst sei und bag ihr Ton der Anmakung und Wegwerfung oft ärgern müße. 8 Nicolai ins Gesicht bedauerte Boje daß er den Abend seines Lebens in den unendlichen Streitigkeiten verzehre, und wenn er auch später in bem Dankbriefe für den zugeschickten Roman Gundibert, worin Nicolai wider die kantische Schule zu Felbe zog, ihm versicherte, er und Boß hätten das Buch mit Bergnügen gelesen, so bedauerte er boch im felben Athem, daß der Freund nicht lieber ftatt polemischer Schriften bas Leben Leffings, 4 Menbelsohns und die ganze literarische Geschichte

<sup>1)</sup> Ricolais Briefe sind verloren, die Boieschen an Ricolai sind sorgfältig von Ricolai selbst gesammelt und erhalten.

<sup>2)</sup> Brief an Nicolai vom 13. Octbr. 1788.

<sup>3)</sup> Brief an Bürger vom 14. Januar 1790.

<sup>4)</sup> Den 23. Nov. 1794 schrieb Boie an Ricolai: Ihr bider Mann hat mich sehr vergnitgt und unterhalten, wie ich Ihnen auch für bas, was Sie bei den Leffingschen Briefen gethan, meinen herzlichen Dank sage. Ich wolte

seines Lebens schreibe. "Das wäre so recht das Werk Ihres Alters und ein wahres Bermächtniss für alle, denen die so glücklich angefangene, in einigen Fächern so weit gediehene Austlärung der Deutsschen am Herzen liegt." Mis sich Nicolai gegen die Xenien erhob, sprach ihm Boie seine Anerkennung aus, da er wie viele andere Zeitzgenoßen das persönlich verletzende in den Weimarschen Gastgeschenken nicht zu rechtsertigen vermochte.

Nicolai hatte mit seinen Töchtern im Sommer 1794 Boie in Meldorf besucht und das persönliche Verhältniss dadurch neu belebt. Die musikalische Tochter Nicolais bat sich einige Gedichte Boies aus, die sie ihm componiert zurücschickte. Als Voß an den Folgen seiner schweren Krankheit im Winter 1796/7 litt, schickte Nicolai an Boie die Summe von 1000 Thlrn., daß er sie ohne seinen Namen zu nennen, dem Schwager für eine Reise zustelle. Daraus entstund eine aufrichtige Freundschaft zwischen Boß und Nicolai, die in ihren Anssichten in dem Sturm der letzten Jahre näher an einander gerückt waren, als früher möglich schien. In dem Gefühl politischer und resigiöser Einstimmung löste sich damals manche literarische Gegnerschaft auf, wie umgekehrt, die ehemals dasselbe Lied gefungen, sich jezt als bittre Gegner im Tagestamps besehdzeten.

Aus dem Briefwechsel mit Anebel erhellt die lebhafte Empfindung Boies für Alopstock. Persönliche Beziehungen bestunden, wie wir im ersten Buche S. 17 erzählten, mit dem großen Dichter seit Jahren. In eifrigem bemühen versenkte sich Boie in dessenkümslichteiten, wie wunderlich sie ihn auch anfangs däuchten. Schon den 23. Juni 1771 schrieb er an Nicolai: "Ich muß Ihnen bekennen daß ich auch nicht viel von der Härte und Rauhigkeit mehr glaube, die man ihm vorgeworfen hat," und den 30. Decbr. 1771 äußerte er gegen Anebel: "Also doch noch über Alopstock? Sie wißen schon daß Sie in diesem Puncte mit einem Enthusiasten zu thun haben,

daß die Samlung von Leffings Schriften unter Ihren Augen gemacht wäre. Jett ift und bleibt sie verunglückt und ohne Plan gemacht. Für Moses Rachlaß fürchte ich, nach dem was Sie mir gesagt, ein ähnliches Schickal.

<sup>1)</sup> Brief vom 28. Januar 1799.

<sup>2)</sup> Anebels liter. Rachlag 2, 112.

mit dem nicht viel mehr barin anzufangen ift als mit Chert. Abnen ins Ohr will ich also sagen daß ich Klopftod für den ersten und beinahe für den einzigen Dichter unfrer Nation halte. Ramler ift ein sehr correcter feuriger harmonischer — Nachahmer des Horaz und der Mten. Wo ift aber bei ihm eine Spur von dem großen ungeftumen Feuer, das uns bei Klopftod hinreißt, in die Wolken erhebt und das ganze Herz erschüttert? Das thut nur ber mahre Boet. solchen hat nicht einmal jedes Jahrhundert einen. Ramler macht mich glühen wenn ich ihn lefe. Rlopftod macht mir das Herz schlagen, ber Athem wird mir zu enge — ich muß aufhören zu lesen. nun, wenn ich wieder anfange ju lesen, fühl ich ihn erft recht. ift wohl nicht ohne Fehler — welches Originalgenie hätte die nicht? Aber schwerlich hatte ein Originalgenie je so viel Geschmack. esse laboro, obscurus fio; so geht es ihm oft. Er sucht die Sprache der Poefie von der Prosa zu unterscheiden, und sucht es vielleicht zu Rlopstock ist viel bestimmter in seiner Brosodie als selbst Ramler, wie ich leicht beweisen wolte. — Gott Mädchen und Bater= land ift sein Thema. Einer meiner Freunde meint daß man Mädchen Baterland und Gott nach ber Art fagen muße, wie er fie behandelt."

Dieser Freund war Herber; die Stelle sindet sich in einem mir vorliegenden Briese desselben vom 23. November 1771: "Ueber Klopstock bin ich völlig einig. Ich habe schon vor Wochen vier ein Exemplar seiner Oden bekommen, und nur wenige Tage genoßen, weil ichs gleich weiter schickte, aber was für ein lyrischer Reichthum! was für vortresliche Berbeßerungen seiner alten Oden! was in seiner Nordischen Mythologie sür wahre Schöpfung! Man sieht seine Ideen Haben Welt und Umkreis, statt daß die meisten andern Barden noch in Oede flattern und wißen nicht, was sie damit sollen. Indessen unter allen seinen drei Gegenständen, Gott Mädchen Vaterland, bleibt sein Mädchen immer Mädchen, sein süßester Gesang, und der liebe Gott, dem Range nach der erste, bleibt wie sast immer eigentlich nur der dritte."

Der Dichterbund, welcher sich 1772 und 73 um Boie in Götstingen schloß und Klopstock als ben Oberen anerkante, knüpfte Boies Berbindung mit bemselben fest. Als er sein großes geheimnissvolles

<sup>1)</sup> Ein Exemplar bes Darmftabter Drudes.

Wert 1773 dem erwartenden Bolke ankundigte, ergriff Boie das pränumerantensammeln mit heiligem Eiser; er sah dabei eine Gelegenheit, daß Klopstod, der bei seinen Schristen bisher sast nichts gewonsnen hatte, von der Ration eine Schuld abgetragen werde. Klopstod schrieb damals an Ebert in Braunschweig: "Wenn Sie wüßten was ich jezt für eine weitsäusige Correspondenz zu sühren hätte! Boie mein Premierminister hat eine noch größere. Ich habe ihn late tyrannum und der Graf Stolberg hat ihn gar Xerzes Boie genannt." Bürgern berichtet Boie freudig: "Klopstod schreibt mir sast mit jeder Post und nicht allein über die Subscription." Unserm Freunde gelang denn auch, vieler Orten Samler auszusellen und für Göttingen selbst durch eigne Bemühungen 414 Unterzeichner zusammen zu bringen.

Rlopftod hatte in dem gedruckten Ladebriefe über das angekündigte Wert volle Dunkelheit gelaßen; <sup>5</sup> man erwartete das wunderbarste und höchste, und die Samler hatten die Hosnungen nicht herabgestimmt. Nun erschien die deutsche Gelehrtenrepublit, äußerlich schon seltsam, innerlich aber noch seltsamer, und alle Welt sühlte sich getäuscht. Der Tyrann Boie hörte großen Lärm im Bolke und namentlich aus dem Göttinger Prosessorentreise schlugen bittre Reden gegen Klopstod und ihn an sein Ohr, hatte sich doch der Dichter in erhabenen sichyllinischen Sähen gegen die strenge Wißenschaft erklärt. "Es ist nicht anders möglich," schrieb Boie an Boß, <sup>6</sup> "als daß die Republit hier Lerm machen muste. Ich werde vom

<sup>1)</sup> Boie an Anebel, ben 5. Juni 1773, Anebels Rachl. 2, 146.

<sup>2)</sup> Juni 1773, Lappenberg Briefe an und von Rlopftod N. 134.

<sup>3)</sup> Brief vom 28. Juni 1773. — Die Briefe find leiber nicht mehr vorhanden.

<sup>4)</sup> Dieser Erfolg hatte für Boie das läftige Ergebniss, daß er nun von allen Seiten durch Schriftsteller angegangen ward, für ihre Werke Pränumeranten zu sammeln. Diese Art der Herausgabe warf in jenen Jahren noch Gewinn für die Berfaher aus, nuzte sich aber bald ab. Boie opferte dabei nicht bloß Zeit sondern auch Geld, denn er legte bar aus, während manche Unterzeichner nicht gleich zahlten, andre gar nicht ihre Verpslichtung erfüllten. Die einzeln und langsam eingehnden Gelder kamen ihm wenig zu gute.

<sup>5)</sup> Freilich hatten die bereits 1771 im Wandsbeder Boten No. 104 bis 108 mitgetheilten Gesetze der gelehrten Republik in Deutschland über das, was au erwarten war, belehren können.

<sup>6)</sup> Den 23. Juni 1774. - Siehe auch Bog Briefe 1, 175. 181. 247.

Catheber herunter verdammt daß ichs hier eingeführt und lache herzelich. Auf Kästners, den ich noch nicht gesprochen, Rezension freu ich mich besonders. Hehne urtheilt sehr billig, wenn ich mich in seine Stelle denke. Diez gestand mir öffentlich daß er sich wider das Buch erklären müße. Ich antwortete, das seh mir nichts unerwartetes, und er habe nur Unrecht gethan, sich auf den deutschen Landtag zu begeben, da er eigentlich zu den Spaniern gehöre. Er schwieg. Reine sind lauter als die nicht subscribirt haben: Michaelis, Schlözer, Becmann, und ich bin ebenso laut. Der Verkauf geht sehr langsam, doch verzweist ich noch nicht. Sie, mein bester, sehlen mir daben wie überhaupt."

Schwerer als die Göttinger Reben wog jedenfalls Herbers Urtheil für Boie, der sich in einem Briese vom 8. Juni 1774 so über die Gelehrtenrepublik gegen ihn ausließ: "Rlopstocks Werk ist ein völliger Banquerout an Ideen vor ganz Deutschland gespielt und ganz Deutschland in die Hände gespielt. Sich das Buch in alle der Leser Händen zu denken, ist luftig. Indess aber ein wahres Originalwert in Styl und selbst Mängeln, das eben seiner Armuth wegen großen Ruhen schaffen kann."

Boie entgieng bem Sturme des Unwillens bald durch seine Reise nach den Riederlanden. Als Klopstod Michaelis 1774 durch Götztingen nach Karlsruhe reiste, war er noch nicht zurüd; doch wohnte der große Freund auf seinem Zimmer, das die Prosessoren spöttisch die Bardei nanten. Ansang April 1775 überraschte Klopstod unsern Boie bei seiner Küdreise aus Baden. Er blied nur eine Racht bei ihm, so daß Boie seinen Bunsch, Klopstod mit Hehne zusammenzussühren, nicht erreichen konte. Am solgenden Tage suhren sie zusammen die Einbed, wo Klopstod den kleinen runden Boie dem Supersintendenten Kaiser als Goethe vorstellte. Der vermeintliche Goethe ward mit großem Respect empfangen, und ganz Einbed, "wo man gar nicht liest," geriet darüber in Aufregung. Die Entwidelung machte vielen Spaß.

<sup>1)</sup> Bog Briefe 1, 177. 181. — Boie wohnte auf der Barfüßergaße in Frankenfelds Hause, wie sich aus den Abressterungen Burgers von 1772 bis jum Schluß des Göttinger Aufenthalts Boies ergibt.

<sup>2)</sup> Boie an Merc ben 10. April 1775, in Wagners Briefen von Merc 1885. S. 64 f.

Wie bei ber Gelehrtenrepublit, so hatte Boie auch bei Klopftock Schrift über beutsche Rechtschreibung (Leipzig 1778) als fein erklärter Anbanger fich zur Abwehr ftets bereit zu balten. Seine eigene Anficht sprach er gegen Burger in einem Briefe vom 1. Deabr. 1781 "Ich bin auch nicht für Klopstocks ä — Aber ich glaube auch bak man nicht mit so viel Schnidschnad, so ewiger Wiederholung von Rlopftoden selbst aus bem Wege geräumter Schwierigkeiten wiber ihn folte angezogen tommen. Rlopftod's Siftem ift, mag es nun anwendbar sein ober nicht, sehr burchgebacht, und ich gestehe Dir gern, bag ich noch nichts dawider gelesen habe, was nicht mit seinem Vorschlag verglichen, Stümperarbeit ift. Selbst als Grille eines großen Mannes folte man Achtung bafür gehabt, und bem Mann, auf ben, was auch ber ober bie wähnen, Deutschland stolz sein muß, nicht ein so findisches Rahlfopf nachgerufen haben." Dabei fei nicht verschwiegen, baß sich Boie schon seit langerer Zeit, auch burch Bog mit angeregt, einer richtigeren und burchbachteren Schreibung, bebiente, als seine meisten Zeitgenoßen. Sein beutsches Museum erlitt beshalb von den Philistern, welche auf diefem Felde nimmer gefehlt haben. Tabel.

Wiederholte Begegnungen in Hamburg, Knoop, Tremsbuttel haben bas perfonliche Berhaltnifs zwischen Rlopftod und Boie lebenbig erhalten. Luise Mejer war auch jenem theuer geworben, und als fie ftarb, fcrieb die Grafin Luife Stolberg in ihrem Trauerbriefe Boien: "Wie wird Rlopftod mit Ihnen leiden!" - In den Ansichten wich Boie allmählich in manchem von dem verehrten Manne ab: namentlich in ben metrischen Fragen trat er völlig auf bie Seite von Bog, ber mit ber beutschen Sprache und ben antiken Splbenmaßen ruftig Den Fragmenten vom Sylbenmaß (1770) fcbrieb Boie später als einziges Verdienst ju, daß sie Bog angeregt hatten. Dem Inhalt sah Boie Boß über die späteren Oben von Klopstock sich erheben, ber an ben Grillen bes Alters litt. "Wenn es fo fortgeht mit ben Dichtungen Deines Baters," fcrieb er bem Reffen Beinrich ben 6. Febr. 1800, "so hat Rlopstod mit einem sehr mächtigen Nebenbuhler um ben Preis zu fampfen." Namentlich schmerzte ihn Rlopftod's Obe "Unfre Sprache an uns" wegen bes beutlichen Ausfalls gegen Boß; auch die Urtheile Rlopftock über die Uebersetung horazischer Oben, in welche Stolberg ihm ins Geficht bei einem

zusammentreffen in Luisenlund einstimmte, verdroßen Boie. Doch wird es ihn herzlich gefreut haben, als Boß durch seine Ode Klopstock in Elysion das gute Vernehmen mit dem sechs und siedziger wiederherstellte.

Boie bewahrte sich überhaupt ein gerechtes Urtheil über das Borbild seiner Jugend. "Benn Klopstocks Politik," schrieb er den 22. Jan. 1795 an Nicolai, "gleich oft nicht die meinige ist, und ich überzeugt din daß er ansangs zu viel von den Franzosen erwartet, hernach zu früh den Mut aufgegeben hat, so sind doch unter den durch diese Revoluzion in nicht kleiner Anzahl veranlaßten Stücken mehrere, die mir den besten aus seiner besten Zeit an die Seite geset werden zu müßen scheinen. Mehr noch werden Sie sich wunsdern unter den Oden der lezten Zeit einige von großer Lieblichkeit zu sinden."

Che wir einem andern Dichterfreunde Boies uns gumenben. fei nicht verschwiegen, daß Boie wiber wißen and willen Antheil an ber Darmftäbter Samlung von Rlopftod's Oben 1 hatte. Soon im Rahr 1767 befag er, wie wir im erften Buch ergablten, handschriftlich eine Anzahl lyrischer Gebichte bes großen Sängers, und er vermehrte fie aus Zeitschriften, einzelnen Druden und unmittel= baren Mittheilungen. Biele thaten folches damals, Boie war aber gewiss einer der reichsten Klopstocksammler, und er war dabei sehr besorat daß nichts gegen des Dichters Willen in die Deffentlichkeit tomme. Als die Karschin durch Raspes Bermittelung eine klopstocksche Obe von ihm erhalten hatte, schrieb er bem Raffeler Freunde b. 7. Oct. 1769: "Ich hoffe boch nicht daß die Rarschin die klopstodische Obe aus ber Sand geben wird? 3ch würde fehr verlegen Rlopstod weiß es daß ich diese und mehrere seiner daben fein. unsterblichen Oben habe und er hat mir die Zurudhaltung zugetraut, womit man ju unfern Zeiten folche Schate bewahren muß, wo Rauber frember Güter von allen Seiten lauren und ein Geheimer Rath (Rlog) sich an die Spize einer Bande stellt, die alles was sie wegcapern tann für gute Brife balt."

Als nun die edle Landgräfin Luife von Darmstadt für sich und ihren Kreis eine als Manuscript zu brudende Samlung zu veranstal-

<sup>1)</sup> Oben und Elegien. Bier und breißig mal gebruckt. Darmft. 1771.

ten beschloß und ber Geheimerath Beffe, Berbers fünftiger Schwager, bie Ausführung übernam, ward berfelbe mahricheinlich burch Merd, ber durch höpfner in Raffel von Boies Schak muste, barauf aufmerkfam gemacht, und ersuchte ibn schriftlich, ibm für die Frau Landgräfin Abidriften flopftodicher Oben mitzutheiten. Boie geriet in Berlegenheit, so daß Höpfner ihm zusprach, es könne ihm nur vortheilhaft fein, fich einen fo einflugreichen Mann wie Seffe, ber auch Curator ber Universität Gießen sei, ju verbinden. Ueberdieß möge er sicher sein, daß Rlopstocks Spione von den Oden aus ben Sänden ber Frau Landgräfin nichts bekommen wurden. Er felbst habe bie früher von ihm erhaltenen Stude ichon nach Darmftadt geschidt. Indeffen blieb Boie gabe und Sopfner fuchte ihn nun? durch allerlei Sachen "aus herbers und Merds Arciv, Lieber aus bem Offian, Shaffpeares Ballads, Elegien, Serenaden, altbeutsche Fabeln und andre mertwürdige Studden" zu loden, die Merd versprochen habe, "wenn man febe ob Heft Boie auch etwas geben will." Besonders wünschte man die Ode "Am Thor des Himmels ftand ich" aus den "Bürcher fremmüthigen Nachrichten von 1748 ober 1750," und "Du fragest mich ob ich Dich wie Meta liebe." bruar 1771 tam ein neues Schreiben vom Geheimenrath Heffe, unterftust durch einen Brief Sopfners: ber Vorwand, er habe nichts mehr von Rlopstod, werde nicht geglaubt. Ueberdieß sei Klopstods Einwilligung bochft mahrscheinlich, wenn er wufte daß eine Fürstin, Die felbst den homer in der Grundsprache lieft, seine Oden verlange. Boie scheint jest nicht länger widerstanden zu haben. Allein er und auch Söpfner blieben barüber im bunkeln, bag bie gewünschten Oben gebruckt werben folten. Als das Büchlein aus der Preffe gekommen war, schrieb Sopfner aus bem fürzlich bezogenen Giegen ben 29. Juni 1771 an Boie: "Sie wißen doch daß man in Darmstadt Rlopstods Oben gebruckt hat, 34 mal zwar nur, aber boch ohne Ihr und mein Vorwißen und ohne Zweifel auch gegen Ihren Willen. Indeffen es ift geschehen und ich bitte Sie nur, mir bie Berechtigkeit wiberfahren au laken und mir au glauben, baß ich weber von der Sache etwas gewußt noch den mindeften Theil daran genommen habe. Sollten Sie

<sup>1)</sup> Brief vom 18. Febr. 1770.

<sup>2)</sup> Briefe vom 19. Octbr. 1770 und 31. Januar 1771.

fein Exemplar bekommen haben, so könte ich Ihnen die Stüde, die Sie noch nicht besitzen, z. B. eine herrliche Ode Petrarch und Laura schiden." Boie hatte allerdings einen Abdruck erhalten, aber den Empfang nach Darmstadt nicht bestätigt, so daß Herder Ansang März 1774 bei ihm in höherem Auftrage deswegen ansragte; "es ist nicht um sie zurück zu haben, zu thun, sondern um zu wißen daß Sie sie haben." Bon Boies Missmut über die ganze Sache geben seine schafen Worte über "die elende zusammengerasste Ausgabe" die zur Hälste fremdes, zu einem Viertel von Klopstock verworfnes und den Rest in der ersten längst verbeserten Gestalt bringe, genügendes Zeugniss. Ebenso urtheilte Herder, von dem man gleichfalls Abschiften klopstockschen Oden benuzt hatte, über den ungenauen sehlerzreichen Abdruck. Trozdem machte er ein Lobgedicht auf die Samlung zu Ehren der fürstlichen Herausgeberin.

Die Begeisterung Boies für Alopstod war eine Zeit lang von dem Entzücken über Gerstenberg begleitet. Durch die Gedichte eines Stalben (1766) hatte dieser die wundersamen fremden Gestalten und Geschichten der standinavischen Mythologie heraufgezaubert und die ossiansche Harlie Gerührt. In seinem Ugolino (1769) war der Bersuch gemacht, die tragische Wirtung allein auf die innneren Kämpse zu gründen und das äußere ganz zu meiden. Beide Dichtungen erschienen dem jungen Geschlecht als geistvolle Thaten und Gerstenberg ward neben Klopstock gestellt.

Boie hegte schon früh für den dichterischen Landsmann agroße Berehrung und fühlte sich auf seiner Heimreise von Jena, wie wir im ersten Buche erzählten, durch Alogens Tadel über jenen ebenso verlezt wie durch Lessings Lob erfreut. Wann er mit ihm die briekliche Versbindung suchte, weiß ich nicht; die ersten Zeichen dafür habe ich erst 1773, wo er Gerstenberg Proben der Homerübersegung Bürgers versprochen hatte, welche dieser aber nicht schiefte. "Gerstenberg solls

<sup>1)</sup> Brief an Anebel vom 28. Mai 1771, Rachlaß 2, 98.

<sup>2)</sup> Briefe an Merd, 1835 S. 21 f.

<sup>3)</sup> Ausgabe in 40 Banden, 1852, XIII, 177—180: Auf eine Samlung kopftodicher Oben, die i. 3. 1771 zu Darmstadt von Klopstocks Freunben daselbst veranstaltet wurde: "Ja sammlet sie, die Blätter die zerrisnen zc."

<sup>4)</sup> heinr. Wilh. v. Gerstenberg, geb. ben 3. Jan. 1737 zu Tondern in Schleswig, gest. ben 1. Rovbr. 1823 zu Altona.

schon ein andermal bekommen," schrieb Boie bei diesem Anlaß an den Gelliehauser Freund; 1 "von nun an werden wir gewiss alle näher mit ihm verbunden werden."

Als er im Februar 1774 von Hamburg heimkam, sand er einen Brief Gerstenbergs, der ihn für einen Augenblick die begeisterte Erinnerung an die eben genoßenen Klopstocktage vergeßen ließ. "Welch ein Wann! welch ein Brief! Sie sollen ihn auch lesen und meine Freude theilen!" schrieb er darüber an Klopstock.<sup>2</sup> Auffallen kann wol daß Gerstenberg sich so wenig an dem Musenalmanach betheiligte und zu dem Museum nichts beisteuerte, selbst nicht als Boie ihn 1780 in Lübeck besucht hatte und durch seine Uebersiedelung nach Eutin (1784) ein öfteres sehen geschah. Boie dot Gerstenberg 1784 sogar höheres Honorar für Museumsbeiträge als die übrigen erhielten und jener schrieb darauf: "Wie oft darf ich Ihnen mit einem Laus Deo à 3 Louisdor kommen? Nehmen Sie sich in Acht, Freund, ich habe eine rüftigere Faust als Sie vielleicht glauben." Trosbem kam aus dieser Faust nichts.

Gerstenberg galt als Führer der Barden, wie auch Alopstod mit dieser Würde betraut ward. Aber Boie wies sehr eifrig die Bermengung dieser beiden mit den bardischen Dichtern ab, als deren sürnehmste er Aretschmann und Denis anerkante. Er vertheidigte gegen Anebel die Berechtigung des neuen Tons: 3 "Warum sollen wir denn nicht solche vaterländische Gedichte und ganz in unserm eignen Tone singen können? Solte der Dichter, der es selbst nur mit dem Glücke dieses Barden (Aretschmann-Ringulph) wagte, gam sür die Vergeßenheit singen? Ich glaub es nicht, ob ich gleich glaube daß wir diesen Ton so wie bisher zeden, in den wir von ungesäht

<sup>1)</sup> Brief vom 28. Octbr. 1773.

<sup>2)</sup> Brief vom 10. Febr. 1774, Lappenberg Briefe von und an Klopftod. N. 138.

<sup>3)</sup> Brief vom 1. März 1771, Knebels Rachlaß 2, 95, vergl. dazu 2, 111. — Gegen Raspe, dem er Gedichte von Kretschmann und Denis verdankte, vertheidigte er das Wort Barde (Br. v. 2. Juni 1770): Das Wort Barde ist unsern Dichtern bekannt und gewöhnlich gewesen, ehe an einen Ossian gedacht wurde. Unter allen Beweisen die ich anführen könnte, komm ich nur auf eine kopstocksche Ode von 1752 wo er sagt

Die beutiche Rachwelt, wenn fie ber Barben Lieb (Wir find ihr Barben) fünftig in Schlachten fingt 2c. 2c.

gefallen find, übertreiben werben. — Solten Sie wol glauben, bak Männer, die fich für Runftrichter geben, diesen jungen feurigen, aber brausenden unaleichen ichwärmerischen Dichter einem Rlopstock an bie Seite zu feten, nein ihm vorzugiehn gewagt haben? Wer tann beibe gelesen haben und so sagen?" In ähnlicher Weise sprach er sich in einem späteren Briefe an Anebel 1 auß: "Denis Oben, die ich eben gelesen, haben mein Ohr, mein Gefühl, wenige Stellen und Stude ausgenommen, fehr beleidigt. Sie werden dem Ihnen und Ihren Freunden mit Recht so verhakten modernen und affectirten Bardenton mehr Schaden thun, als alle meistens noch so unbestimmte und oben abgeschöpfte Deklamationen der Runstrichter. Wo ich von Ihrem allgemeinen Urtheil wider die Barden abweiche, wißen Sie ichon, und ich bin sicher daß auch Sie noch einlenken werben. Wie kann man aber boch Rlopftod und Gerstenberg mit Denis und Rretschmann in einem Athem nennen? und es geschieht doch alle Tage. Rretschmann ift mir doch mehr werth als Denis. Wenn er nur endlich einmal feinen eignen Ton trafe! er wurde noch ein ganzer Mann werden." Boies Anficht von den Barden mag auch Herder eingewirft haben, der ihm für den Musenalmanach auf 1772 eine Antwort an Gleim geschickt hatte, fie aber mit biefen Worten gurudgog: " Sie ift ein ziemlich langer Barbengesang, da ich ihm auf viele Anläße beshalb ju bersteben gabe, baß ich von allen neueren schreienden Barden kaum drei für wahre erkenne, ihn als Grenadier, Gerstenberg als Skalden und Rlopstod. Es ist aber in Iprischer Dichtung gesagt und daber ju lang - mags bleiben."

Die Urtheile über das Bardenwesen waren für Boie um so empfindlicher, seitdem die jungen Dichter seiner Freundschaft sich selbst zu Barden und ihn zum Bardenführer Werdomar gemacht hatten. Mochten sie noch so sehr betheuern, daß sie von dem falschen bardisschen Flitter frei seien, der Spott ihrer missgestimmten Umgebung traf sie unerbittlich, da sie den Namen Barden für sich brauchten.

<sup>1)</sup> Den 5. Juni 1773, Rnebels Rachl. 2, 145.

<sup>2) 3 (</sup>b. i. Gleim) an Berber, Musenalm. 1772 S. 81 - 85.

<sup>3)</sup> Claudius und Boß machten in ihrem heiteren Zusammenleben im Sommer 1775 zu Wandsbeck unter allerlei "schnackischem Zeug" auch eine Barbenelegie (unterzeichnet Seladon, aus dem Geschlecht derer von Murz, Weinholb, Heinr. Chr. Boie.

Die Berstimmung Boies barüber äußert sich noch aus einem Briese vom 24. Novbr. 1776 an Bürger, worin es heißt: Denis mag ich nicht und ben reimenden Barden Kretschmann ebenso wenig. Es ist so viel dummes rechts und links über Bardenpoesie gesprochen und geschrieben, daß es sich wohl der Mühe lohnte, die Sache auseinander zu setzen. Da vermischt man immer Klopstock und Denis, vaterländische und Bardenpoesie."

Hür das Urtheil und den Geschmack Boies wird seine Berehrung und Liebe für Lessing allzeit ein genügendes Zeichen sein. Leider liegen über ihre Freundschaft keine unmittelbaren Urkunden vor, 1 so daß ich auf gelegentliche Erwähnungen und Aeußerungen beschränkt din.

Die persönliche Bekantschaft eröffnete Boie bei seiner Durchreise burch Braunschweig im Herbst 1767 in einem Besuche, von dem wir im ersten Buche erzählten. Er verkehrte dann wieder mit Lessing Pfungsten 1771 burch mehrere Tage und hat ihn wiederholt in Braunschweig und in Wolfenbüttel gesehen. Im Mai 1778 war er mit Sturz fast acht Tage bei Lessing in Wolsenbüttel und wohnte auch bei ihm; bie Folge war eine angenehme Verbindung, wie er gegen Voß am 28. Jan. 1779 sein Verhältniss zu dem Dichter des Nathan nante. Die Theilname Boies für Lessings Leben kennend, schickte Eschenburg den 2. Jan. 1778 an Boie eine Abschrift

gebruckt im Wandsbecker Boten 1775 N. 84) zum Spott auf die Rhihen von dem bardischen Leben. Sie beginnt:

Biel Ungemach ist bei bem Bardenwesen! Drum benkt, wie sehr es für uns frankend ist, Wenn manche unsre sauren Berse lesen, Wie eine Sau die Eicheln lieft.

<sup>1)</sup> In Boies nachgelaßenen Brieffchaften findet fich jest teine Zeile Leffings; auch die Briefe Boies an Leffing scheinen bis jest verborgen oder verloren.

<sup>2)</sup> In einem Briefe an Raspe vom 30. August 1770 schrieb Boie: "Ich bachte Briefe von Lessingen vorzusinden, um mich wenigstens in der Antwort mit ihm zanken zu können." Hier scheint aber der jüngere Lessing in Berlingemeint.

<sup>3)</sup> Brief an Bürger vom 30. Mai 1778.

jenes erschütternden Briefes Lesflings von der unglücklichen Niederkunft seiner Frau, den er selbst den lezten December erhalten hatte.

Die schriftstellerische Laufbahn Leffings verfolgte Boie auf das aufmerkjamste und freudigste. Als er den 12. April 1772 Bürgern in seine Gelliehauser Einöde die Emilia auf wenig Tage schickt, schreibt er: "Es ist eine große Gefälligkeit daß ich sie aufs Land schide, da ste soviele Liebhaber und Liebhaberinnen in der Stadt hat. Aber es geht ihr wie allen Frauenzimmern von außerordentlichen Versbiensten; die meisten loben sie nur, weil sie ist Mode ist. Ich will Ihrer Empfindung in keinem Stücke zuvorkommen, und nichts weiter von dem Meisterstücke eines Mannes sagen, von dem ein neues Meiskerstück uns eigentlich nicht wundern sollte."

Als Lessing seine theologischen Schriften beginnt, meint Boie, er sei auf gutem Wege ein Reher zu werben. Er freut sich daß er ihm verschiedene Stücke für das Museum versprochen hat, 2 und für den Nathan ist er begeistert. Er vermittelte die Zusendung des Wolsdemar an Lessing und die Gegengabe des Nathan an Jacobi. In seinem Kreise verbreitete er denselben möglichst und erntete dafür gut und schlecht. Bürger schried ihm entzückt den 26. Mai 1779: "Wie hat sich mein Geist an dem Nathan gestärkt! Wie verlangt mich Dir alles zu sagen, was mir daben eingesallen ist und noch einfällt." Ganz entgegengesezt äußerte sich Sprickmann, den Boie nur mit Mühe bewog, über den ersten Bogen hinauß zu lesen und der in religiössem Siser die Worte nicht niedrig genug wählen konte, um Werk und Dichter zu schelten.

Lebhafter und wechselseitiger als mit Lessing war Boie durch eine Reihe von Jahren mit Herder verbunden. Er hatte den feßeln= den Mann im Herbst 1770 zuerst in Göttingen gesehen, und balb nach dessen Berpslanzung "in die westfälische Wüste, wo Varus

<sup>1)</sup> G. E. Lessings sammtliche Schriften. Herausgeg. von K. Lachmann, aufs neue durchgesehen und vermehrt von W. v. Malyahn XII, 597 f. Es sind hier zwei Briefe die getrennt abgeschielt wurden, einer vom 31. December 1777 und vom 3. Jenner 1778, verbunden.

<sup>2)</sup> Brief an Bürger vom 1. Januar 1777 (1778?).

<sup>3)</sup> Briefe vom 16. Juli und 9. November 1779.

<sup>4)</sup> Brief an Anebel vom 29. Octbr. 1770, Anebels Rachl. 2, 85.

gefolggen warb." 1 ibm bie Bitte um Beitrage jum Mufenalmanad Herber antwortete ben 8. Oct. 1771: "Ich barf Ihnen taum vordemonftriren, daß ich nie ein Dichter habe fenn wollen und noch minder als folder bor bem Publicum erscheinen will. indeffen Spielwerke von Berfen, meiftens aus Jugendpapieren, und einige wie Sie seben Uebersetungen, ober vielmehr Rachahmungen aus ber Frembe. Daß ich solche insonberheit ber Rurze wegen gewählt, macht eigentlich ber 3wed und die Gestalt Ihres Musenkalenders, wo fich in solchem Format große und schwere Gedichte unwilliger lesen laken als kleine von mannichfaltigem Inhalt. Daß ich biefelben mit Bitte völliger beiliger Berschwiegenheit meines Namens mittheile, barf ich wohl taum hinzuseten: mit Berschwiegenheit gegen jeden, benn ich habe felbst lauter Gedichte gewählt, die felbst meine Freunde nie ben mir gefeben." -Herber betrachtete bie poetischen Früchte bamals icon nur als Rebenwert des Lebens. Salbicherzend ichloß er einen Brief vom 11. Juli 1772 an Boie mit ben Worten: "Behalten Sie mich lieb und vergegen auch nicht unter allen Ihren Naschwerten bes Wikes, ber Einbildung und bes Ohrs, daß uns weber fie noch Musenkalender erretten am Tage best Gerichts und laben in der Stunde der Theurung. Amen!" Gleiche Gedanken finden fich in einem Briefe vom Anfang November b. J.: "Daß ich mir, lieber Freund, aus allem Quart von Poefie, Autorichaft und allen fieben Bettelfünften ber Mufen Nichts mache, ift wahre Denkart, Die sich bei mir von Tage zu Tage bestärtt. Nichts hilft ber Welt! nichts bilft bem Menschen! wir arbeiten alle in Bultans ober St. Batrifs bole, und damit Gott empfohlen. — Wenn ich einmal Luft habe, will ich Ihnen allen Quart meiner Gebichte, etliche Mandel alte Romanzen, Lieber, Kantaten etc. überschicken, nur muß er allein in Ihrem Musenschrant ruben und fein Tageslicht seben. Es ift leiber! meift Alles der Sprache und Wendung wegen ba, für welche leidige Gogen ich damals arbeitete. Das alles aber macht nur Kinder glücklich."

Manches von diesen Zusendungen druckte Boie in den Musensalmanachen von 1772 — 1774 und Boß aus seiner Erbschaft 1775 ab. <sup>2</sup> Herbers Theilname an des Freundes Kalender ergibt auch seine

<sup>1)</sup> Worte Berbers in einem Briefe an Boie bom 14. Merz 1772.

<sup>2)</sup> Berbers Buchftabe ift D.

Aufforderung an Merc! 1 "Recensiren Sie doch den Musenalmanach bald. Es sind doch allerliebste Stücke drin — und der Musen= accoucheur Boie verdient doch für seine Mühe auch Dank."

Im Februar 1772 war Herber acht Tage in Göttingen, um auf der dortigen Bibliothek zu arbeiten. Alle freie Zeit verbrachte er in Boies und Hennes Gemeinsamkeit. Boie schrieb darüber an Boß: "Ich habe acht der angenehmsten Tage meines hiesigen Aufenthalts gehabt. Herr Consistorialrath Herber von Bückeburg ist hier gewesen und ich habe mit dem vortrestichen Henne alle Stunden getheilt, die er den Studien absparen konte, aus welcher Ursache er hier war. Biele Bücher sind über ihre Berfaßer, man wundert sich daß sie sie haben schreiben können, wenn man sie kennt; dieser ist soweit über seine Bücher, daß die Nation sich sicherlich einen ihrer größten Männer in ihm versprechen kann, wenn der Himmel ihm das Leben erhält. So viel Gelehrsamkeit mit so inniger Empsindung, so tiesem Geschmack und so viel Genie vereinigt sah ich noch 3 nie."

So lange Herder in Budeburg und Boie in Göttingen war, besorgte dieser des Freundes literarische Wünsche aus der Bibliothet, aus Dieterichs Laden und aus seiner eigenen schönen Samlung engsischer Bucher. Manches verschaffte er zu billigem Preise oder schenkte es ihm.

Beibe hatten großes Interesse für die philosophischen Schriften des jüngeren Hemsterhuns. Den 6. Oct. 1772 schried Herber an Boie: "Berhelsen Sie mir doch zu Hemsterhuns Essai sur l'homme et ses rapports und seiner Lettre sur la sculpture. Alle Menschen haben mir gesagt daß ich mit dem Mann so viel ähnliches haben soll. Dieß Buch hat wieder hundert meiner Lieblingsideen — wir müßen einmal im Vorreiche der Welt auf der Bank eines Lehrers gesesen haben!" — Bald darauf haben sich herder und Boie ver-

<sup>1)</sup> Brief von 1772, Wagner Briefe an Merd 1835. S. 42.

<sup>2)</sup> Als Herder schon im Rov. 1771 diesen Aufenthalt vorhatte, ersuchte er Boie, ihm eine Wohnung zu mieten "so viel als möglich verborgen. Ich denke keinen zu besuchen weil ich arbeiten will, und keinen kennen zu lernen sich nehme etwa den einzigen Käftner aus) als die ich schon kenne." Brief vom 9. Rovbr. 1771.

<sup>3)</sup> Brief vom 4. März 1772. Diefe Stelle ift bei Boß Br. 1, 71 f. weggelaßen. — Eine ähnliche Aeußerung Boies gegen Knebel vom 2. März 1772 in dessen Racht. 2, 118.

einigt, Die Schriften ihres Lieblings zu überseten. Das ergibt fich aus einer Stelle in bem Reisetagebuch aus Solland. Hier schreibt Boie ben 1. Octbr. 1774: "Roch kann ich nicht ohne Aerger baran benten, bak ich im Saga Diberot und wie ich ist höre ben jungen hemfterhung verfehlt. Diefer ift ein Sohn bes großen Rrititers und Berfaßer einiger vortreflichen tleinen philosophischen Schriften, davon ich eine und Herber die übrigen übersegt." Diefe Ueberfekung ward Ende 1773 bereits öffentlich angefündigt; fie folte bei Sartknoch in Rigg erscheinen. 1 Allein es ward nichts daraus. Herder hat sich indeffen in ben folgenden Sahren noch mit Bemfterhung beschäftigt. Er fcrieb den 3, Juli 1776 an Boie: " Wollen Sie Ihren hemsterhung noch einmal verlieren, so schiden Sie ihn mir. An den will Die Uebersetzung liegt ben mir ichon gang," Einiges ift bavon in Wielands Mertur erschienen; welche Abhandlung Boie übersest hat, weiß ich nicht bestimt, vielleicht die sur l'homme. Sie ist in feinen Bapieren verstedt geblieben und vernichtet.

Ein startes Band zwischen beiden Freunden war in gewissen Jahren ihre Liebe zu der englischen Literatur und namentlich zu der volksthümlichen Lyrik. Herder ermunterte Boie, seine Samlung englischer Gedichte zum Abschluß zu deringen und gab ihm auch sür Percys reliques volle Freiheit, daraus zu nehmen was er wolle. Es bezieht sich dies auf Boies Besorgniss, mit Herder zusammenzutressen, an dessen Bolksliedern er in jeder Art den thätigsten Theil nam. Er war der geheime Kat dabei. Neujahr 1777 hatte Boie den ersten Theil ziemlich drucksertig in der Hand und erhielt von Herder Bollmacht, mit Wengand in Leipzig über den Berlag zu verhandeln. Ursprünglich solte das Buch unter Boies Namen erscheinen. Derselbe schrieb den 21. August 1777 an Bürger: "Und

<sup>1)</sup> Der Wandsbeder Bote 1773. No. 196 (8. Decbr.) enthält folgende Anzeige: Bon des jüngern Hemfterhuis Schrift-Stücklein, davon einige nur für wenige Freunde gedruckt sind, wird eine deutsche Uebersetzung und Samslung bei Hartmoch in Riga herauskommen, mit Anmerkungen eines andern. Man macht dies deswegen hier vorläufig bekannt, damit sich an dem bekannten Stücklein Sur l'homme keine Tagekohn-Uebersetzers Sand erfreche.

<sup>2)</sup> Brief vom 3. Juli 1776.

<sup>3)</sup> Brief Boies an Bürger vom 1. Jan. 1777, Herber an Boie ben 12. Jan. 1777.

nun - was faaft Du, wenn ich aar bald auch ein Buch auf Subscription anklindige? Nicht wahr, Du stündest mir ben wie ich Dir?-3d gebe Herbers Bolfslieber mit meinem Namen (Berbers feiner barf nicht bavor fteben und noch überhaupt von ber Sache nicht gesprochen werden) heraus, und bin ftolz auf bas Geschent, mas ich ber Nazion machen werbe. Wir negoziiren jezt deshalb febr. 3ch denke auch ben Dieterich bruden und um Oftern amen Banbe ang Licht treten au Du sollst Dich über Sachen freuen, die Du gar nicht erwartet bätteft." Die Berhandlungen giengen langfam, ba Boie für Berder aern ein höheres Honorar erreichen wolte, als Wengand bot; beshalb brach er mit biesem zeitweilig ab und knüpfte mit Dieterich in Göttingen an. Das Novemberstück bes beutschen Museums 1777 brachte als Vorläufer des Wertes Herders namenlosen Auffat von Aehnlichkeit ber mittleren englischen und beutschen Dichtkunft, und babinter fexte Boie die noch ziemlich unsichere Ankundigung einer ganzen Samlung Volkslieber aus mancherlei Sprachen. Im November schidte Herber bem Freunde wieder vierundzwanzig Lieder zur Probe. "aur Probe für Sie, aber für teinen andern Menichen, am meniaften für den Herrn Buchandler und fein Leivziger Bublicum boch= Man wurde hineinschnaufen." Er beauftraate ibn edelaebohren. augleich mit Wengand abauschließen und feate hinau: "Fahren Sie fort, lieber Boie und helfen Sie mir von dieser erften Ladung: allmählich werbe ich ihrer mube und wurde es längst sehn, wenn mich nicht meine Frau so oft ausmunterte, andre Umstände mich brangen und ich nicht im ganzen selbst fühlte: wenn izt nicht, so nimmer." Boie leitete ben Druck bes ersten Theils; ben 19. April schickte er Bürgern die ersten Bogen der Bolkklieder 1 sub rosa und auf wenig Tage. Für den zweiten Theil ftund er herbern nicht mehr zur Seite, ber mit bem Berleger bochft unzufrieden mard, wie Boie borausgesezt hatte. Wengand, durch keinen Bertrag recht gebunden, zahlte weniger als beim ersten Theil und rudte ben Drud auf bas schnödefte zusammen.

Als fürsorgender Freund bewies sich Boie auch bei der gehofften Berufung Herders nach Göttingen und bei dem Umzuge nach Weimar,

<sup>2)</sup> Bolkklieder. Erster Theil. Leipzig 1778. — Bolkklieder. Nebst untermischten andern Studen. Zweiter Theil. Leipzig 1779.

wobei er als eine Art Reisemarschall von seinem Zimmer aus die Reise des nicht sehr weltkundigen geistlichen Pares mit Wagen und Kutscher leitete. Er wolte ansangs nach Hilbesheim hinüber reiten, um Herder, der nicht über das spröde Göttingen zu gehn beabsichtigte, noch einmal zu sehen. Indessen änderte Herder seinen Plan und Boie konte mit dem werten Pare einen schönen Tag in Göttingen verleben. Seit der Zeit haben sich beide nicht mehr begegnet, ihre Verbindung bestund aber weiter, wie Herders Beiträge zum beutschen Museum aus den Jahren 1779 — 1781 beweisen.

Herbers Gefühl für das vollsthumliche, fein Geschick beffen Bebeutung in Dichtung und Sprache mit ergreifendem Wort' zu erweisen, fand in Boie ben empfänglichsten Sinn. Er erfante Die geniale Anrequnastraft Serders, seinen weiten Blid, sein inniges verstehn und wiedererzeugen der vielfachften fremden Eigenthümlichkeiten, und seinen deutschen Sinn allzeit mit Dank und Freude. Durch ihn ward fein Geschmack für unsere altere Literatur noch mehr angeregt; burch Herber ift ber Neigung für die frangofische Poefie in Boie am fraftigften entgegengearbeitet worben. Die fliegenden Blätter von beutscher Art und Runft wirkten entscheibend auf ihn. Nach Herbers Tode schrieb Boie an Boß (6. Januar 1804): "Herbers Tod, ber mit mir in einem Alter war, 2 hat mich fehr erschüttert, wie wenig gleich ich auch öfters bachte und empfand. Mag er mehr geschienen haben, als gewesen sein, 8 ein Ropf von Umfang und Bedeutung war er So geht mir einer nach dem andern hin, und wo ift Ersat?"

Wer Herbers in der vorweimarschen Zeit denkt, wandert auch nach Darmstadt, woher er die schwärmerische Braut holte, und besucht dabei das Haus von Joh. Heinr. Merc. Boie hatte zu diesem gewanten Geschäftsmann, scharfen Kritiker und geschmackvollen Kenner des Schönen früh Beziehungen durch den gemeinsamen Freund Ludw.

<sup>1)</sup> Die Erinnerungen aus dem Leben J. G. v. Herders, gesammelt und beschrieben von M. Carol. v. Herder, erwähnen Boies nur in der summarischen Aufzählung von Freunden (Ausgabe von Herders Werken in 40 Banden, 1854. B. 39. S. 206.). Auch Frau Gerder wechselte Briefe mit Boie, da sie namentlich in Geschäftssachen ihren Gatten oft brieslich zu vertreten hatte.

<sup>2)</sup> Herber mar geboren den 25. August 1744, Boie den 19. Juli 1744.

<sup>3)</sup> Bezieht fich jedenfalls auf eine aburtheilende Meugerung Bogens.

3. Fr. höpfner, welcher ihm für den ersten Musenalmanach fünf Mercksche Fabeln <sup>1</sup> schickte. Boie vermittelte hierauf, daß Dieterich in Göttingen einige von Merck veranstaltete Nachdrücke <sup>2</sup> in Commission nam, ebenso 1773 Mercks Rhapsodie von J. H. Reimhart d. jün=gern (Franksurt a. M.) <sup>3</sup> welche unserm Freunde sehr gefiel, da er solche leichte Spöttereien über den ihm nicht behagenden Ton in der Literatur für nützlich hielt. Ansang 1773 schickte Merck eine Sam-lung Gelegenheitsgedichte an Boie, aus der er sich wälen solte, was er sür den Almanach wünschte. Dadurch kamen die Goetheschen Gebichte in die Blumenlese für 1774, welche ihr besonderer Schmuck sind. <sup>4</sup> In ihrem Briefwechsel tauschten sie literarische Reuigkeiten, holten ihr Urtheil über Menschen und Bücher ein und machten sich auf gute Kupferstiche ausmerksam, welche beide sammelten.

Im October 1774 besuchte Boie Merck in Darmstadt und war bavon sehr befriedigt. Das nächste Frühjahr empfahl er die Stolbergs und Haugwiß dem Freunde, als sie nach der Schweiz giengen. Für das Museum warb er sehr nachdrücklich um Mercks Beiträge, doch wüste ich keinen von demselben nachzuweisen. Er gab in Wieslands Merkur, was er der Art schrieb. — Im Herbst 1780 sahen sich die zwei Männer in Göttingen wieder. Boie übernam, von dem jungen Ramberg in Hanover eine Zeichnung für die Herzogin Amalie von Weimar zu besorgen. Der Brief, worin er von Meldorf aus Merck anzeigt baß die Zeichnung fertig abgeschickt sei, mag der lezte Worttausch unter ihnen gewesen sein.

<sup>1)</sup> Sie find mit bem Buchftaben &. bezeichnet.

<sup>2)</sup> Goldsmith the deserted village. Darmst. and Frankfort 1772. und Dorat ma philosophie. 1772.

<sup>3)</sup> Merck schrieb darüber an Ricolai den 2. April 1772: "Die Rhapsodie ist von mir und behnahe, wie ich Ihnen nicht nöthig zu sagen habe, eine wörtliche Uebersetzung von Swist." Wagner, Briese aus dem Freundestreise an Göthe 2c. N. 20.

<sup>4)</sup> Die Buchstaben H.D., T.H., ED gehören Goethe; Merck Beiträge sind KM bezeichnet. — Rachricht gibt Boies Brief an Merck vom 26. Jan. 1773 (nicht 1775) in den Briefen an Merck 1835. S. 44 f. Siehe auch Goethe und Werther S. 165. — Bon den Merckschen Briefen an Boie ist keiner erhalten.

<sup>5)</sup> Brief vom 5. April 1781.

Durch Merck glaube ich <sup>1</sup> kam Boie mit Goethe in Berbinbung; benn jene Sendung Goethescher Gedichte vom Januar 1773, die Merck machte, hat unsern Freund jedenfalls zu einem Briefe an Goethe selbst veranlaßt. Im Frühjahr und Sommer 1773 waren sie in unmittels barem Berkehr; wir wißen da von Sendungen Goethes an Boie, <sup>2</sup> die wahrscheinlich unter andern Exemplare des Göz enthielten, welche Boie bei Dieterich in Commission brachte. Darauf bezieht sich ein erhalstener Brief Goethes an Boie vom 8. Januar 1774, der die Rot um die Mittel für die zweite Auslage des Ritters mit der eisernen Hand mit spöttischem Behagen verrät.

Frantf. am 8. Nan. 1774.

"Bey der Rückfunft des Fr. Merck von Petersburg hab ich den Berlag des Göz über mich genommen und ditte Sie also mir ein bissen herauszuhelsen, der ich mich zu nichts weniger als einem Handelsmann schicke. Sie haben 150 Exemplare auf zwehmal erhalten, Herr Dietrich hat sie verlaufst wie er mir selbst schreibt, und so schreibt daß ich ein Nequivalent dagegen erhalte. Sollte es nicht zu thun sehn das Ganze oder einen Teil in Baarem Gelde zu erhalten, so sehn Sie wenigstens so gut und schaffen mir Papier, zu dem Ende ditt ich Sie um Dietrichs Verlags Catalogus, und um eine Erklärung von ihm wie ers halten will. Ich lache manchmal drüber wie gut das Stück aufgenommen, wie schnell verkaufst, nachzgedruckt worden und ich die Druckerlosten noch nicht einmal wies der habe.

Für Ihre Sammlung hab ich noch nichts als einige Sinngebichte eines Freunds. Leben Sie wohl

Goethe."

In einem seiner verlorenen Briefe an Boie aus dem Jahr 1773 sprach Goethe auch von einem neuen Drama an dem er schaffe:

<sup>1)</sup> Goethe sagt allerdings in Wahrheit und Dichtung 12. Buch daß Gotter in Wezlar etwas von seinen Gedichten für Boies Almanach verlangt habe, und unzweifelhaft hat Gotter ein gutes Wort bei Goethe für den Freund eingelegt. Allein die ersten Gedichte, welche der Almanach von Goethe bracht, schickte nachweislich Merck.

<sup>2)</sup> Boethe und Werther S. 166. Rift Schonborn 54.

<sup>3)</sup> Die Stelle ift durch Anführung Boies in einem Briefe an Burger vom 18. Rovbr. 1773 erhalten.

"Der Torus ist angelegt; nun nur noch Flamme und Windsschaft, aber das hängt von den Göttern ab." Ich denke, es ist dasselbe Stück, über das sich Goethe in einem Briese an Kestner vom 15. Sept. 1773 äußert: "Jezt arbeit ich an einem Roman, aber es geht langsam. Und ein Drama sürs Aufsühren, damit die Kerls sehen daß nur an mir liegt Regeln zu beobachten und Sittlichseit Empfindsamseit darzustellen." Welch andres als Stella könte es sein, die regelsmäßigen Bau mit empfindsamen Inhalt verbindet, über deren sittliche Absicht freilich gestritten werden mag. An Clavigo ist schon der Zeit nach nicht zu benten.

Den Clavigo erhielt Boie Anfang October 1774 in Düsseldorf aus Jacobis Hand. "Welch ein Stück wieder!" schrieb er in seine Reisebriefe. "Es hat zwar meinen Schlaf gestört, aber welch ein Stück! Vielleicht wird es nicht so viel Aufsehen als Götz machen, weil es wieder von dem gewöhnlichen abweicht — aber izt wenigstens wüßt ich mich nicht zu erklären."

Von dem Besuche Boies bei Goethe Mitte October 1774 haben wir im zweiten Buche erzählt. Einen Nachschein davon finden wir woch in folgendem Briefe Goethes:

"Auch wieder ein Wort mein I. Boje das ich Ihnen so lang schuldig din, und herzlichen Danck für die überschicken Sachen. Schöndorn schreibt aus Algier, grüst Sie, und melbet daß Sie mir einige Sachen für ihn spenden würden. Thun Sies doch gleich, und auch eine Gel. Republ. für ihn, die hat der Arme noch nicht gelesen. Ich mach ihm allerlen zusammen und spedieß nach Marseille. So bringt ers eben gegen das Frühsahr. Behalten Sie unsern frugalen Abend im Gedächtniss, und schieden mir doch indess auf Abschlag die Riobe, recht wohl gepackt ich bitte. Sie glauben nicht wie noth mirs wieder um so eine Erscheinung thut. Sie sollen auch einen ganz neu gesertigten Medaillon von meiner Nase haben, der ganz wohlgerathen ist. Das heißt nun zwar immer Gold gegen Bley, aber zu meinem Bley leg ich eine grose Quantität guten willen.

Die versprochnen Gedichte friegen Sie auch nächstens. Sahn ift ein sehr lieber Mann. Ich zeichne mehr als ich sonst was thue,

<sup>1)</sup> Clavigo ward im Frühjahr 1774 entworfen und gefchrieben und etisien im Sommer b. 3.

liedere auch viel. Doch bereit ich alles, um mit Eintritt der Sonne in den Widder eine neue Produktion zu beginnen, die auch ihren eignen Ton haben soll. Es ist wieder Eis Bahn, adieu ihr Musen, oder mit hinaus auf die Bahn, wohin ihr Klopstoden folgtet. Abieu I. Mann. Behalten Sie mich lieb. Frurt. d. 23. Dez. 1774.

(B. "

Leiber hat sich aus ben nächsten Nahren teine Reile bes brieflichen Berkehrs meines wißens erhalten, welcher awischen Goethe und Boie fortbestund. Boie theilte Goethen manche frische Gebichte feiner Freunde mit, 1 so auch ben Raubgrafen, 2 beffen Verbegerungen im Drud bes Almanachs für 1776 Wieland und mahrscheinlich Goethen felbft Anlag zu ber früher ermähnten Mahnung an Burger gaben, fich durch teine Kleinelei gurecht weisen zu lagen. Indeffen tam badurch Ein Beweiß ber naben Beziehung zu Goethe ift auch, teine Störung. baß Boie beffen Spottgebicht " Nicolai auf Werthers Grabe " jur Beröffentlichung erhielt. Boie theilte baffelbe zwölf bis breizehn Jahr später Nicolain mit und schrieb barüber b. 14. Jan. 1788: "Goethes Stud, das Sie mir wieder zurückgeschickt haben, ist nichts als ein unverdauter Einfall im ersten Augenblick bes Berdrußes über die mis= verstandenen Leiden und Freuden niedergeschrieben, und ich habe ihm einen Dienst gethan, daß ich es nicht bruden lies, wie, ich weiß nicht mehr, ob er selbst ober einer seiner Freunde es mir zu dem Ende zuschidte. Ich ließ damals ber Auriosität wegen eine Abschrift bavon nehmen und schickte bas Original zurud, bas mahricheinlich längst vernichtet ift."

Auch am Museum nam Goethe Theil. Er spendete sein schönes Gebicht 8 " Tagelang Nächtelang ftand mein Schiff befrachtet " und

<sup>1)</sup> Als Bürger ben 15. Sept. 1776 von Boie eine Abschrift der Europa wünschte, die er selbst nicht mehr besaß, schrieb Boie (27. Sept.): "Zu der Europa weiß ich keinen Rath. Mein Exemplar hat Göthe nebst vielen andern Sachen mir verloren."

<sup>2)</sup> Bitrger an Boie ben 31. Marz 1776: "Wenn Wieland felbst ber Recensent (im Januar bes Merkurs) ist, so witst ich nicht, wie er ben alten Raubgrasen anders als etwa durch Göthen, der ihn durch Dich erhalten hat, zu Gesicht bekommen haben solte.

<sup>3)</sup> Septemberstud 1777. Bb. 2, 267 — 269. Ueberschrieben: G. ben 11. Septbr. 1776. — Bürger äußerte sich in einer brieflichen Beurtheilung bes Septemberstuds gegen Boie ben 29. Sept. so: "Aber um Gotteswillen!

mehrere Jahre später die Rebe bei Eröffnung des neuen Bergbaues ju Imenau, gehalten von J. W. von Goethe, den 24. Febr. 1784.

3m Marg 1783 fante Goethe feine Aphigenie an Reftner. "Ich bitte fie balb gurud." schrieb er.2 " Wollt Ihr fie noch einigen guten Freunden zeigen; so bewahrt mir fie nur vor den Augen angehen= der Autoren. Es ist zwar so viel nicht dran gelegen, doch ists verbruslich, wie mir schon oft geschehn ift, sich studweise ins Publikum gezerrt zu sehn." Reftners saben sich baburch berechtigt, andern bie Iphigenie, wie es scheint in einer genommenen Abschrift, mitzutheilen; wenigstens liegt es sehr nabe, die Abschrift welche Frau v. Bestel und Luife Mejer im April lasen, auf die Handverschen Freunde guruckzuleiten. Als nun Boie durch feine Celler Freundinnen von der Iphi= genie hörte, äußerte er den Wunsch, fie auf einen Tag nach Melborf zu erhalten und hierauf schrieb sie Luise für ihn ab, 8 wobei sie ungewifs, ob fie Verse oder Prosa schreiben solle, sich zulezt entschloß ju fcreiben, als ob es Profa mare. Ueber ihr Bebenten ob fie recht thue, das Manuscript zu vervielfältigen, beruhigte fie Boie: Bubli= cität solle die Aphigenie durch ihn nicht mehr erhalten, als ihr edler Berfaßer ihr geben will. Als er das Stud gelesen hat, äußert er fich entzückt über seine edle Ginfalt, und findet dag Rlopftocks Abam ausaenommen, unfre Sprache noch keins habe, bas fo gang im griedischen Geschmad mare! Uebrigens tam die Aphigenie burch Boie in

was stellt benn das wie Berse aussehende Ding No. 14 vor? Ist das zum lachen? oder zum weinen? oder — zum einschlaffen? Doch sind einige schöne einzelne Bilder darin, um die es Schade ist daß sie darin sind, als Die Segel blähen in dem Hauche — Aber aus der 2c. — Drückt die Bögel nieder auss Gewäßer. — Das letztere ist übrigens kein nagelneuer Gedanke." — Bote schrieb darauf den 2. Octbr.: "Die Berse No. 14 sind von — Göthe. Run, und wenn Du den Druckseller noch sür nach verbeserst, wirst Du anders davon urtheilen. Warum ich seinen Ramen nicht nennen konnte, leuchtet in die Augen." — Bürger entgegnete den 11. Oct.: "Rachdem Du mir das Berständniss wegen N. 14 im Septemberheft des Museum erössnet hast, gefällt es mir mehr als vorher. Auch erkenne ich Göthens Geist darinn, wenn auch wohl leider! mit Zeichen der Erschlafsung. Wär er doch nur der alte Doctor Wolfgang Göthe zu Franksurth am Nahn."

<sup>1)</sup> Abgebruckt im Museum 1785. 1, 2-7.

<sup>2)</sup> Goethe und Werther S. 255. Brief vom 15. Marg 1783.

<sup>3)</sup> Die Mittheilungen hierüber verdanke ich Herrn Professor D. Mejer in Rostock.

Holstein weiter herum. Auf seiner nächsten Reise nahm er sie mit, um sie Julie Reventlow vorzulesen, konte deren Bitte, sie ihr zu laßen, nicht widerstehn, und als Luise Mejer Weihnachten 1783 nach Tremsbüttel kam, fand sie zu ihrer großen und nicht angenehmen Ueberraschung die von ihr geschriebene Handschrift hier in der Hand von Luise Stolberg, von der sie zu Boß wanderte.

Wie an der Iphigenie erfreute sich Boie mehrere Jahre später an den Früchten der italienischen Reise Goethes sehr. Er schrieb Ansfang September 1791 an Frau v. Pestel: "Goethen hat seine Reise nach Italien wieder begeistert. Ich hab in der deutschen Monatsschrift's einige süße kleine Gedichte und eine Elegie von ihm gefunden, die mir gefällt, wie wenige seiner Poesien, weil sie soviel reine Empfindung in einer meist reinen Sprache und in einem gearbeiteten Bers hat."

Im Jahr 1796 erneute sich die alte Berbindung. 3 Goethe wante sich an Boie, wahrscheinlich mit der Bitte, ihm selten gewordene Drude seiner Schriften zu überlaßen; Boie that dies und Goethe schreiben: ach einiger Zeit folgendes ganz eigenhändige Schreiben:

(Ueberfchrift und erfte Beile abgerigen.)

"zu banken war schon lange meine Schuldigkeit und mein Vorsatz, ba ich aber wünschte, die dadurch in Ihrer Bibliothet entstandene Lück, wenigstens wieder mit einigen Bänden auszufüllen; so mußte ich auf die Ankunft der Sammlung warten, welche hierben folgt. Wir Autoren sind meistens an guten Willen reicher als an vollständigen Exemplaren unserer Schrifften, nehmen Sie in dieser Rücksicht die verspätete Gabe freundlich an.

<sup>1)</sup> Boß behielt fie bis zum Herbst 1785, gab sie bann endlich zurück, und im Januar 1786 schiedte sie Luise Mejer an Sara v. Hugo in Rehburg, die sie längst gewünscht hatte. — Halten wir zu dieser Berbreitung der an Restner geschickten Iphigenie, daß Goethe 1782 seine Dichtung auch an Jennh v. Boigt und an F. H. Jacobi mittheilte (Brieswechsel zwischen Goethe und Jacobi S. 62), so sehen wir, daß die Iphigenie in erster Gestalt in Rordbeutschland ziemlich bekant ward.

<sup>2)</sup> Deutsche Monatschrift. Berlin. Fr. Bieweg d. ä. 1791. Juni: Sinnsgedichte und Prolog bei Eröffnung des neuen Theaters 1791. — Juni: Elegie, Rom 1789. Sinngedicht.

<sup>3)</sup> Boie an Frau v. Peftel ben 12. Sept. 1797: "Auch mit Gothen icheint sich die alte Berbindung zu erneuen, wie zwischen Sara und Schillers Frau."

Gern erinnere ich mich ber Zeit unserer ersten Verhältnisse, wie manches hat sich seitbem an Menschen und Dingen verändert. Sollten wir uns einmal wieder finden, so würde nach einer so langen Pause, die Vergleichung des Vergangenen mit dem Gegenwärtigen uns zur interessanten Unterhaltung dienen.

Ich freue mich zu hören daß Sie sich wohl befinden und empfehle mich Ihrem ferneren gütigen Andenken.

Jena am 6ten Juni 1797.

Goethe."

Späterhin macht sich bei Boie Verftimmung gegen Goethe bemertlich, die wir gewiss nicht mit Unrecht auf ben Ginflug von 3. H. Bog und Nicolai schreiben. Als der Neffe Heinrich Bog von Halle aus die Beihnachten 1800 in Beimar und Jena gewesen war und Boie auf seine begeisterten Worte über Goethe nur tühl geantwortet hatte, erklärte er bem erftaunten: 1 "Was ich gegen Goethens unaussprech= lichen großen Geift habe, ift allein daß er nicht immer rein ift und von den Schlacken des nicht immer gewählten Menschenverkehrs sich nicht gang gereinigt hat." Unzufrieden über Die romantischen Dichter und Philosophen äußert Boie gegen ben Neffen: 2 "Goethe fürcht ich muntert die geniglische Excentrität zu fehr auf und die schwindelnden jungen Röpfe taumeln badurch länger fort." Er theilte also ben Glauben daß Goethe die junge Schule schütze und fördere. Wie Voß in Jena fich angesiedelt hat und die Nachrichten von Goethes bemühen um den spröden Uebersetzer und Dichter kommen, spricht er gegen Frau v. Peftel b. 30. Mai 1803 freudig auß: "Goethe und Bog treffen immer mehr zusammen, und es wird sichtbar werden, mas ihre Berbindung auf die Literatur und das durch Ueberschätzung kleinerer Berdienste fast verbildete Publikum wirken wird." Er war nun auch empfänglicher für die begeifterten Schilberungen bes großen Dichters, welche Heinrich Boß aus liebevoller Sele ihm schickte. Boie bachte an eine Reise nach Weimar und Jena im Sommer 1804 und äußerte gegen ben Neffen, 4 wie wichtig ihm auch beshalb bie Nachricht von Boethes erhaltener Freundschaft sei. Er selbst folte Goethe nicht wie-

<sup>1)</sup> Brief vom 29. Januar 1801.

<sup>2)</sup> Brief vom 5. Octbr. 1802.

<sup>3)</sup> Gebruckt im Sophronizon 1829, 5. Heft, S. 1-22, und in den Mittheilungen über Goethe und Schiller in Briefen von H. Boß. 1834.

<sup>4)</sup> Brief vom 21. April 1804.

ber schauen. Als aber Boies ältester Sohn nach bes Baters Tobe 1806 zu Heinrich Boß in Weimar kam, fand er in Goethes Hause bie liebevollste Aufname als Sohn eines Freundes aus der Jugend.

Wir haben nun eines Dichters zu benten, ber mit bem jungen Goethe sich im Liebe und im Drama zu megen ben Mut und fast auch Die Rraft hatte, beffen Beift aber in Trummer brach. Es ift Reinhold Lena. Boie bat mit bemfelben mabrend mehrerer Sabre Briefe 1 gewechselt, welche für bie Geschichte bes unglücklichen Dichters wichtige Beiträge geben. Der gröfte Theil ihres Berkehrs bezog sich auf die verschollene lengische Comoedie bie Bolten. Lenz hatte sich vergebens bemüht, für die Wolfen, die er auch Berder zur ftillen Beurtheilung fante, 2 burch Lavater einen Berleger in ber Schweig gu gewinnen, für bieß Stud, in bem er Negeln weghauen und Wieland turlupinieren wolte. Er rief Webe über sein Baterland, wenn die Wolfen nicht gedruckt würden, und als Lavater und Baffavant abmahnten, begehrte er die Handschrift gurud, nicht aus feiner, fonbern aus einer höheren Auctorität. 3 Da tam jur gerufenen Stunde ein Brief Boies, ber ju Beitragen für bas Mufeum einlub. beantwortete ihn Rehl am 2. Oct. 1775:

"Ich schreibe dieß auf beutschem Grund und Boden. Sie sind ein Deutscher und ein Mann. Ich danke Ihnen für Ihr Zutrauen. Ich habe keine kritischen Aufsätze, habe aber in Strasburg eine Gesellsschaft junger gelehrter Freunde die ich durch Ihren Brief aufgemuntert habe, etwas fürs Baterland zu arbeiten. Aus dem was sie beh unsern Zusammenkünsten schon vorgelesen, läßt sich viel viel hossen und welche Wonne würde ich haben, mit dieser Baumschule dereinst Schre einzulegen. Ihrem Urtheil wird es anheim gestellt sehn, anzusnehmen oder zu verwersen, was Ihnen zugeschickt wird. — Nun noch ein Wort unter uns beyden. Sie haben Buchhändlerverbindungen, ich will kann und werde nie welche haben. Vielmehr such ich

<sup>1)</sup> Die lengischen find zum Glud gröftentheils vorhanden; von den boieschen findet sich in dem erhaltenen Theil des schriftlichen Nachlaßes von Leng nichts mehr, wie herr Prof. R. Köpke und Freiherr W. v. Malgahn mir mittheilten.

<sup>2)</sup> Aus Berbers Rachlag 1, 225 f.

<sup>3)</sup> Dorer - Egloff, Leng und seine Schriften. S. 182 f. 184. 189 f. 194.

Nournalisten und Buchbandler zu turlupiniren so viel ich tann, bis fie gescheidter werden, und benen Leuten, von benen fie Leben und Othem haben, mit mehr Chrfurcht begegnen lernen. mir, deutscher Mann, - einen Jungen in die Welt bringen helfen, ber rafc und wild und fren ift wie fein Baterland? Sie follen einft spät seinen Dant bafür haben. Alles mas Sie für ihn einnehmen, ift Abre ober ber Leute, benen Sie es gonnen wollen. Mir ift nur barum zu thun, daß er in die Welt tommt wirft und lebt, follt er seinem Bater auch felber burch seinen Muthwillen ben Sals brechen. Er heifit die Wolken, aus dem Griechischen des Aristophanes. macht er das ist gewiss benn ich habe kein Feuer an ihm gespart und ber Ausgang wird gut feyn. — Sie haben alle Ansprüche auf die Erkenntlichkeit eines gartlichen und besorgten Baters. ihn nur die ichröckliche Rufte der Cenfur vorbeiführen. Denn Anomalien find genug barin. Wäre bas nicht, so wurd ich ihn nicht für meinen Sohn erkennen. — 3ch erwarte aufs geschwindeste eine tathe= gorische Antwort damit ich meine Magregeln nehmen kann! Denn bier ist periculum in mora. Sollte benn in Deutschland feine Breffe ican, wo etwas uncenfirt könnte gedruckt werden. Auch in Leman nicht z. E. ober in irgend einer Reichsftadt? Wie gesagt, ich nehme feinen Heller, nur daß mein Name bor ber hand verschwiegen werbe.

Jacob Michael Reinhold Leng.

3ch bitte um baldmöglichste Antwort."

Boie hat hierauf den Buchhändler Helwing in Lemgo für den Berlag der Wolfen gewonnen, 1 welcher den Druck beginnen ließ. Zu dem stolzen Verzicht auf das Honorar stund übrigens das Ungestüm in echt lenzischem Widerspruch, mit dem er kurz darauf seinen Zer=bin für zehn Ducaten anbot, 2 da er für seine Schulden schnellen Kat schaffen müße. So sehr übrigens Boie bereit war Lenzen zu dienen, so machte er ihm doch über die harte Verletzung Wielands in den Wolsen Vorstellungen, und Lenz suchte ihn zu beruhigen: er

<sup>1)</sup> Daß Boie den Berlag der Wolken vermittelte, war schon aus Fimmermanns Brief an Gerder bekannt, Aus Gerders Nachlaß 2, 364 f.

<sup>2)</sup> Zerbin oder die neuere Philosophie, eine Erzählung von Jac. Mich. Keinh. Lenz, im 2. und 3. Stüd des deutschen Museums 1776. — Bürgerschieb darüber an Boie (31. März 1776): "Lenz hat meine Idee von der Erzählung nicht erreicht. Er ist oft gar zu räsonnirend und deklamatorisch."

habe ein Mittel in potto, Alles bei Wieland und seinem publico wieber aut zu machen. Im Februar aber tam ein Umichlag in feine Luft, gegen Wieland das Samert zu ichwingen. Es folate Brief auf Brief, worin Boie beschworen warb, die Wolfen entweder gar nicht, ober wenn das schon unmöglich sei, statt der deutschen mit den griechischen Ramen aus Aristophanes zu bruden: Strepfiades, Phidippides für Leopold Sauck u. f. w. Die Bertheidigung Bielands gegen bie Wolfen folle nicht an biefe angebruckt, sondern detaidirt als Balinodie, nicht als prämeditierte versteckte Apologie gegeben werben. Als Grund Diefes Gegenbefehls gibt er an, 1 er habe so eben erfahren daß Mab. la Roche einen Sohn bei Wieland im Sause gehabt, 2 und da dieses so viel Beziehung auf seine Pasquinade habe und er um nichts in der Welt diese Frau comprommittieren wolle, sonbern nur Wieland aus feinen Schriften turlupinieren, so muste er selbst sein ganges Broject gertrummern. ibater forieb er gang gerfnirscht über biefe Mifggeburt feiner Galle: "Warum mufte ich doch in dem Augenblide übern Ariftophanes fiten, als Wieland mich beleidigte? Wenn sie gedruckt wird, wußte ich nicht mehr zu leben. Richt wegen ber Gefahr, ber ich mich aussete, sondern wegen des Guten das ich sonst ausrichten könnte und das sie auf ewig verhindert." Er bittet.um schleunige Rücksendung des Manuscripts, "es verwölft und umnebelt meine gange Bestimmung, alle meine Entwürfe auf immer." Die Blatter aber, Die gum Anhang ber Wolfen bestimmt waren, sollen gebruckt werben, benn fie feien für Wieland, für die Runftrichter und das Bublitum notwendig. Er schidte zugleich ben Borbericht, ber biefen Blattern vorzuseten fei. Als Ersat für die Wolken fante Leng gleich barauf ein Stud, bas Helwing als Freund ben Bogen für einen Dutaten haben folle; mit einem andern Buchhändler habe er fich über zehn neue Louisdor nicht vereinigen tonnen. Das war die Freunde machen ben Phis losophen. Allerdings verlangte Leng im nächften Briefe, Boie folle

<sup>1)</sup> Brief an Boie, von diefem 12. Rebr. 1776 erhalten.!

<sup>2)</sup> In einem Briefe an Herber (o. D. Aus Herbers Rachlaß 1, 236) schreibt Lenz: "In den Soldaten muß der Rame La Roche in die Gräfin von Rochau verwandelt werden. Ich wußte es nicht, daß sie einen Sohn hatte, geschweige einen, der bei Wieland im Hause war." — In den Soldaten ist bekantlich der Rame nicht geändert.

bas Stüd an Zimmermann für den Buchhändler Reiche in Leipzig ausliefern, aber jener war gewißigt und hielt sie als Ersaß für die Kosten Helwings zurüd, der sie alsbald druckte. <sup>1</sup> Boie schried über diese Stüde an Bürger den 18. März: "Bon Lenzen laß ich izt ein Stüd von wahrer und inniger Menschenkenntniss, obgleich nach seiner Art sonderbar drucken, und ein andres hab ich gestern gelesen; bende werden Dir Freude machen. Aber Berse macht der Lenz zuweilen, sehr sonderbar! Da hat er mir ein Gedicht Petrarka geschickt, so hingeworsen, so unvollendet daß ichs oft darüber nicht verstehe."

Leng brangte fortmährend. auf bie Bernichtung ber Wolfen. wünschte aber bon ber Vertheidigung einige Exemplare zu erhal= ten: "Ich bin ihrer höchst bedürftig, besonders da ich Wielanden selber bavon geschrieben und ihn von der Wahrheit meiner Gefinnun= gen gegen ihn überzeugen möchte." Für das Museum verspricht er "einen kleinen Roman in Briefen von mehreren Bersonen, der einen wunderbaren Bendant zum Werther geben durfte." Doch fei er noch Entwurf. 2 Durch die folgenden Briefe bis in den Mai hinein geht woch das frankhafte misstrauische und aufbrausende Drängen nach Vernichtung der Wolfen, über das endlich auch Boie feine Gebuld verlor und Leng scharf angefaßt zu haben scheint, worin berfelbe aber ein icabbares Zeichen ber Freundschaft fab. "Sie werden mir einen Befallen thun," fcrieb er nun, "wenn Sie mir die noch hoffentlichnicht verkauften Exemplare der Vertheidigung zuschicken, die Exemplare ber Wolken aber in Zimmermanns Gegenwart verbrennen. verspreche ich Ihnen einige Bentrage in Ihr Musaum unentgelblich und habe auch Schloffern geschrieben, Ihnen ein Drama von mir der Engelländer, das hier sehr goutirt worden, für 4 Louisdor zu überlaßen." In diesem undatierten Briefe 8 erwähnt er auch ben

<sup>1)</sup> helwing zahlte sechs Dukaten bafür, und Lenz meinte (26. April 1776) baß ihm die geringe Summe noch Gewißensbige machen würde.

<sup>2)</sup> Brief vom 11. März 1776. — Es ift ber Walbbruder gemeint, ber erft 1797 in Schillers Horen Bb. 5. S. 85—102 erschien und von Dorer-Egloff S. 92—130 (Lenz und seine Schriften) wiederholt ift.

<sup>3)</sup> Er ist Antwort auf den empfindlichen Brief, den Boie auf Lenz Brief vom 12. Mai 1776 fchrieb.

Strephon 1 wieber, bon bem er icon ben 12. Mai ichrieb als einem Ersat für die Wolfen. Damit waren nach ben erhaltenen Briefen zu schliegen, diese für Boie bochft unerquidlichen Berhandlungen au Ende. Die Wolken, an beren wirklichem Druck mir fein Aweisel erlaubt scheint, find nach allem zu urtheilen, auf Lenzens brangen von Boie wirklich völlig vernichtet worben; benn bag bie Behauptung D. A. Gruppes, 2 sie seien in bem Pandaemonium germanicum erhalten, nicht richtig war, wird sich aus unsern bisber unbefanten Briefen ergeben haben. Die Wolfen maren eine Rachbildung ber ariftophanischen, in benen Wieland aus feinen Schriften gebechelt ward, mit beutschen Namen ber Versonen, aber gang andren als bas Auf den Aufenthalt bes Sohnes von Frau Pandaemonium bat. v. La Roche bei Wieland scheint in den Wolken eine üble Anspielung verftedt gewesen. Ferner spielt ein Brief von Leng an Berber 3 auf eine Scene mit dem Baum an, wo die Bunichelrute des Dichters historische Wahrheit entbectte. Bon allem biefem findet fich in dem pandaemonium nichts. Die Wolfen sind vernichtet, und auch jene Abschrift, von der Leng im Märg 1776 an Boie schrieb, welche jemand durch britte Sand für einen Nachbrud genommen hatte, ift perborgen geblieben. - wenn fie überhaupt mo anders als in Lengens Feber vorhanden mar.

Aber auch die Vertheibigung Wielands gegen die Wolken scheint fast ganz unterdrückt worden zu sein, und dem Wunsche Lenzens vom 30. April 1776, daß an Wieland keine Szemplare davon geschickt würden, mag die Forderung auf Vernichtung gesolgt sein. Indessen ist davon wenigstens ein Szemplar dis jezt erhalten. Aus einen

Der Strebhon ift bis jezt unbekant gewesen; der Engelländer erschien nicht in Lemgo, sondern bei Weidmanns Erben und Reich in Leipzig 1777:
 Der Engländer, eine dramatische Phantaseh.

<sup>2)</sup> O. F. Gruppe, Reinhold Lenz Leben und Werfe. Berlin 1861. S. 291 ff.

<sup>3)</sup> Aus herbers Rachlag 1, 225 f.

<sup>4)</sup> Der Catalog von Boies Bibliothek hat unter S. 60. theologische und philosophische Bücher N. 106 folgenden Sammelband: Meynung eines Laben. Leipzig 1775. — Bertheidigung des Herrn Wieland gegen die Wolken. 1776. — Flüchtige Aufsätze von Lenz. Zürich 1776. — Rach einer gütigen Witheilung des Freiherrn W. v. Malyahn besitzt derselbe ein Exemplar der Bertheidigung.

reuigen Nachhall mögen wir die Epistel eines Einsiedlers an Wieland betrachten, welche Lenz 1776 in seiner Weimarer Zeit dichtete und im Decemberstück des Museums von jenem Jahr, so wie in Jacobis Fris (VII) drucken ließ.

Bekantlich machte Lenz bei seinen Solbaten, beren Berlag herber vermittelte, ebenfalls ben Bersuch aus persönlichen Rücksichten plöglich den Druck zu unterdrücken. Alls das unmöglich war, suchte er seinen Namen um jeden Preiß zu verstecken. So schrieb er auch an Boie einen Brief, um ihn darüber hinters Licht zu führen; auch hier bringt er den mythischen Steenkert als Versaßer vor und beschwört zugleich den Freund, die Publicität der Soldaten so viel möglich zu hindern.

Aus einem der über die Wolken geschriebenen Briefe verdient solgendes hervorgehoben zu werden. Lenz schreibt: "Gotter läßt ein Schauspiel von mir drucken die Algierer (eine Rachahmung der Captivoi im Plautus). Lavater hat ein Gedicht von anderthalb Bogen von mir herausgegeben: Petrarch aus seinen Liedern gezogen, eine kleine Ergießung des Herzens die Ihnen Freude machen wird. Beyde werden wohl in Leipzig zu haben seyn. — In der Schweiß kommen auch noch flüchtige Aussichen Alten, ein Drama, Ihre Augen füllen wird."

Noch im Jahre 1777 bestund der Verkehr zwischen Boie und Lenz, der nicht wie früher angenommen ward, schon in Emmendingen, sondern nach der Schweizerreise, wahrscheinlich Ende 1777, dem offinen Wahnstinn versiel. Im April 1777 schrieb er an Boie um Geld, das er zu fordern hatte, wahrscheinlich das Honorar für die Erzählung der Landprediger, die im April = Mai = und Junisstüd des Museums von jenem Jahr erschien. Einem der beiden desshalb geschriebenen Briefe sezte er sein schones Gedicht Pygmalion

<sup>1)</sup> Aus Herbers Rachlag 1, 239 f.

<sup>2)</sup> Bon Boie am 15. Febr. 1776 erhalten.

<sup>3)</sup> hieraus erhellt, daß die Algierer und die Bearbeitung der Plautinischen Captivi ein und dasselbe verlorene Stud find.

<sup>4)</sup> Betrarch ein Bedicht aus seinen Liebern gezogen. Winterthur 1776.

<sup>5)</sup> Flüchtige Auffäge von Leng, herausgegeben von Rapfer. Burich 1776.

<sup>6)</sup> Siehe barüber Gruppe a. a. D. 106.

bei, <sup>1</sup> aus welchem, wie aus so manchem andern, die herrlichsten lyrischen Tone klingen. Im Mai von der Schweiz aus verlangte er dann seinen kleinen Aufsat über die launigten Dichter zurück, bessen Missverständniss er besorgte. Ende September wiederholte er das Begehren mit Verheiß von etwas beserem. Indessen gieng Boie, welcher den beklagenswerten Lenz genug kante, nicht darauf ein; doch brachte er den sehr kurzen Aussach erst nach einigen Jahren, im Märzestück des Museums für 1782 (S. 195 f.).

Wir haben im zweiten Buche in ber Schilberung bes Göttinger Lebens Boies jener jungen Dichter gebacht, auf beren Geschmad und Uebung er einen bestimmenben Einstuß gewann. Ueber sein Berhältnis zu einigen bavon mußen wir hier noch eingehnder handeln.

Wenn wir von Boß absehen, hat ihm keiner so nahe gestanden als Bürger. Wir haben die Bedeutung ihres Berkehrs für das innere Leben schon früher hervorgehoben; hier mag es vergönt sein, aus dem erhaltenen Brieswechsel Beiträge für das Leben Bürgers unter Beziehung auf Boie zu geben.

Boie hatte bekantlich seinen Freund Bürger der v. Uslarschen Familie als Gerichtsamtmann von Gleichen empsohlen. Derselbe gieng Ansang April 1772 nach Gelliehausen, um dort die Proderelationen zu machen, blied dort und erhielt Ende Juni nach gestellter Caution die Stelle. Er lebte hier ansangs vergnügt; über die Dorseinsamteit tröstete ihn seine Hausgenoßin, eine geistvolle ältere Frau, die schon als Freundin v. Gemmingens, Gotters und Boies von uns erwähnte Hofräthin Liste. "Das Frauenzimmer, was Ihre ganze Hochachtung vereinigt," schried Bürger an Boie den 2. August 1772, "soll einst meine Genoßin in den paradiesischen Lauben werden. Auf Erden aber soll ein neues unbestedtes Harsen Spiel und eine neue Art von Gesang, so ich mir zu bilden beschäftiget bin, dieser schone Seele

<sup>1)</sup> Boie überließ es Bog für den Musenalmanach 1778, wo es S. 41 steht, getreu bis auf das und im vorlezten Berse, der bei Lenz heißt: Das war mein Bunsch — das ist mein Grämen.

<sup>2)</sup> Immer noch gibt G. A. Bürgers Leben von Althof die genaufte, das von Döring die reichhaltigste Darstellung von den Schickfalen des ungliichlichen Dichters. Sie sind durch H. Pröhle, G. A. Bürger, sein Leben und seine Dichtungen, Leipzig 1856, nicht überstüftig geworden.

hinfort allein geweyhet seyn, benn wo ift eine ihres Geschlechts, bie einer Engels Seele so ähnlich ware?" Eine Probe dieses Gesanges ist Bürgers Gedicht "An Agathe. Nach einem Gespräche über ihre irdischen Leiben und Aussichten in die Ewigkeit." Er dichtete übershaupt steißig und schickte. das entstandene zur Beurtheilung an Boie, der ihn mit der Literatur in Zusammenhang hielt.

Die Acten des Gerichts hatte er in gröfter Unordnung gefunden, und bald wuchsen sie ihm über den Kops. Doch gieng es zunächst noch. Da kam im Herbst 1773 ein Hauskreuz über ihn durch die Gemütskrankheit seiner Freundin: melancoliam hystericam nennt sie der Arzt. Er ist schwer gedrückt davon, aber da er grade über einem gewaltigen Werke, einer bürgerlichen Tragoedie brütet, macht er an der kranken seine Studien. "Ich habs vor Augen — das soll ein Gemälde à la Shakspeare werden! nichts soll mir entwischen." Auch winkt ihm zum Trost im Nebel seiner Phantaste eine Kreisamtmannskelle in Obersachsen, welche natürlich Rebel blieb.

Aus dem Bedlam zu Gelliehausen, wie er sein Haus bald nante, stücktete er Anfang 1774 nach dem nahen Niedeck. Da verliebte er sch softer in des Amtmanns Tochter, Dorothea Maxian e Leonhart. Er kann jezt nichts anders als lieben, Berse machen kann und mag er nicht. Den 28. Novbr. d. J. feiert er mit der Braut die Hochzeit und bald kehrt das poetische schaffen zurück. Im September 1775 zieht er von Niedeck in das endlich sertig gewordene Haus zu Wollmershausen.

Die Gebichte, über wolche bis zu dieser Zeit von den beiden Freunden verhandelt wird, oder die theilweise mitgetheilt oder wenig=

<sup>1)</sup> Gedichtet im Sommer 1772, zuerst im Musenalmanach 1774 S. 192—94, tiberschrieben An \*\*

<sup>2)</sup> Brief an Boie vom 13. Rovbr. 1773. Er schreibt hier daß die Disposition und ganze Scenen fertig seien. "Alles was die Ratur in Schreden setzen kann, soll darin angebracht werden, das Sujet ist mitten aus dem bürgerlichen Leben herausgenommen, und mein Augenmerk ist dasselbige, was es bey der Ballade und dem Bolksliede mir ist, daß es nehmlich eben die Wirkung in der hölzernen Bude bey der Dorsschenke als auf dem Hostheater thue. Sprache wird das wenigste, das meiste wird Handlung sehn. In ganzen Scenen soll nicht ein Wort gesprochen werden und doch sollt Ihr Erdensöhne vor der Bühne sprachloß niedertaumeln. Genius! Genius Shaksbarers! gieb mir Schwingen, das Ziel zu erkliegen, welches mein Auge sieht! "

stens erwähnt werben, sind: die Minne (Ich will das Herz mein Lebenlang), die Nachtseier, das Huldigungslied, das Gedicht am Grabe meines Großvaters, Gegenliebe, Minnesold, Lenore, der Kaubgraf, Europa, Minnelied (In dem Himmel ist die Fülle), das Spinnlied, Timons Monolog, der Spaz, Mile Regel, das Ständchen, das Lied des Bauern, an die Nymphe des Negeborn, der wilde Jäger. Herner begannen die Besprechungen über die Uebersetzung des Homer, und in den letzten Niedecker Tagen schickt er die Verdeutschung von Anthia und Abrokamas des Kenophon von Ephesus zur Durchsicht an Boie, der ihn abhält, seinen Namen vor dieses Buch zu setzen.

Die treue Theilname für Bürgers bichten ermübet bei Boie nicht, auch nachdem der Wunsch, daraus für den Musenalmanach zu gewinnen, nicht mehr besteht, und das deutsche Museum im ganzen wenig Anziehung auf den Freund übt. Stets gibt Boie unverholen seine Ansicht und Bürger dankt wiederholt für die belehrenden förderlichen Briefe, dankt auch oft für die Feile, wiewol er mitunter bekennt, daß er sie im Gerzen verwünscht und verwettert habe.

<sup>1)</sup> Der Briefwechsel über die Lenore ist von Boß bekant gemacht im Morgenblatt 1809 N. 241 — 245, barnach in Bürgers samtl. Werken VII, 51 — 89 (Ausg. von 1844 IV, 230 — 261.).

<sup>2)</sup> Das Gedicht, welches in der 2. Ausgabe unter der Ueberschrift himmel und Erde und der Zeitangabe "im Januar 1782" erschien, war schon im Frühjahr 1773 fertig; Bürger theilt die erste Strophe den 6. Mai 1773 Boien mit. Molly ist erst später hineingekommen.

<sup>3)</sup> Bon biesem in den Ausgaben um 1785 angesezten Gedichte rühmt Bürger schon 1775 gegen Boie, daß es seine Sonne werden solle, wie Lenore sein Mond. Weshalb er es aus der Samlung von 1778 weglaßen muste, s. S. 204.

<sup>4)</sup> Den 4. Septhr. 1775 schickt Bürger das Manustript an Boie; Webgand ließ es rasch drucken, Ansang November war es zur Ausgabe sertig und Bürger hatte seine sechs Dukaten Honorar, die ihm nicht Lust machten, auf Webgands Wunsch nach seinen Gedichten einzugehn.

<sup>5)</sup> Durch Boie erhielt Bürger auch die ihn mächtig anregende Perchies Samlung Reliques of ancient english poetry, so wie die Old ballads (Evans edition. 1777.).

<sup>6)</sup> So in einem Briefe aus bem Februar 1776. Gelegentlich bes Merturangriffs auf Boie schreibt Bürger ben 21. März 1776: "Schier gönne ich Dirs wenn Du auch gewurzelt bift, weil Du wie ber Plattbeutsche sagt, so spietsch gegen mich thust."

Besonders eifrig verhandeln fie über bie Aliasuberfekung. mit deren fünfter Rhapsodie Boie das deutsche Museum 1776 eröff= nete. 1 In dem vorausgestellten Prolog an das deutsche Publicum hatte Bürger gefragt, ob es einen folden Homer verlange, denn für Ralt= finn und Undankt wolle er nicht Araft und Saft seiner Jugend opfern. Als nun Goethe im Februarftud bes Teutschen Mertur, Weymar ben 29. Febr. 1776 "eine Dieffeitige Antwort auf Bürgers Anfrage " erließ und einen "freiwilligen freundlichen Beitrag" namentlich unterzeichneter verhieß, daß er moge in guten Sumor verfezt werden fortzufahren, so fühlte sich Burger ftolz erregt und schickte die 6. Rhapso= bie nach Weimar in den Merkur, aber im übrigen gieng die Arbeit langfam vorwärts. Boie, ber von Anfang gegen bie jambische Uebersetzung Homers sich geäußert hatte, 2 war darüber nicht betrübt: er fab in Uebertragungen für Bürger zwar ein gutes Studium, aber seine Kraft muße andres leiften. "Die Weymarsche Aufmuntrung zur Uebersetzung bes homer," schrieb er bem Freunde ben 18. März 1776, "macht mir viele Freude. Aber noch immer bin ich amischen bem Wunsch getheilt, ob Du ihn übersetzen sollst oder nicht, wenn ich nämlich bedenke welch ein eignes Werk Du in der Reit schaffen konnteft." 3 Burger entgegnete aber ben 17. Octbr. 1776: "Achte Du meine Uebersetzung Somers für teinen Zeitverluft. 3ch fühl es am besten, was mich bas nährt." Da zeigte Boie bem Freunde im nächsten Briefe (b. 25. Oct.) an, Friedrich Stolberg habe ihm für das Rovemberstud des Museums "der Iliade Homers zwanzigsten Ge= jang verdeutscht" geschickt. Er sei durch die Fragmente einer Mopstock= schen prosaischen Uebersetzung angereizt worden, bei deren vorlesen ber bewunderte Sanger ihm von der Schwierigkeit einer metrischen

<sup>1)</sup> Bekantlich hatte Bürger schon unter Klokens Schut Gebanken von der Beschaffenheit einer homerischen Uebersetzung nebst einigen Probefragmenten in der Bibliothek der schönen Wißenschaften 1771. XXI, 1—41 herausgegeben.

<sup>2)</sup> Brief an Gleim vom 28. Januar 1771.

<sup>3)</sup> Ganz ähnlich ben 27. September 1776. — In dem ersten Briefe berichtet er ganz luftig über die Aufname Homers in Ganover: "Hit man größtentheils auch sehr für den Homer, dis auf einige süße empfindsame junge herrn, denen Homer zu grausam und wild ist, und die seinen Ueberseher wegen des Tones, wie er mit dem Publikum sprechen durste, sur unbescheideideigeigen balten."

llebertragung gesprochen hatte. <sup>1</sup> Bürger nam die Nachricht sehr led auf und schrieb den 14. Novdr. an Boie: "Ueber Stolbergs selbsstische Vermeßenheit kann ich mich wahrlich nicht genug verwundern. Geset er fühlt es auch mit der größten Zuverläßigkeit daß er stärker wäre als ich, so sollt er doch bedacht haben, wie höchst schwer und misslich es sen, einen Kerl, der sich auch nicht gleich wegblasen läßt, aus einem Besiz zu wersen, worin er schon ziemlich breiten Juß gesaßt hat. Geset auch, er eroberte die Hälfte des Landes, was hat er davon? Ist die Satissaction hinlänglich für den vermeßenen Schritt, den ohnehin schon in Göttingen (denn sein Vorhaben ist dort überall bekannt) jeder missbilligt?" Indessen war ihm nicht ganz wol dabei zu Mute. Allerdings sang er dem Gegner seine Jamben zu: \*

"Frig! Frig! bei den unsterblichen, die hold Auch meinem Leben find! — Sie zeugen mir! — Sieh! Angesichts der Ritter unfres Boll's Und ihrer losen Anappen, schreitest Du Zu Trug mit Wehr und Wassen in mein Feld Und wirst den Fehdehandschuh vor mich hin 2c.

mit dem Schluß

Muf, riifte Dich! Sieg gilt es ober Tob!"

Allein so recht wol war ihm bei dem bevorstehenden Wettkampse nicht. "Mit Furcht und Zittern," schrieb er Boien den 6. Januar 1777, "nahm ich das Novemberstück in die Hände. Ich muste mich ordentlich erst ermannen, um Stolbergs homerische Probe zu lesen. — Aber ich Keinmüthiger! habe zu meiner stolzen Beruhigung gesunden, daß ich mehr Kraft besitze als ich mir selber zugetraut hätte. So gut als man in Hexametern übersehen kann, hat Stolberg mehrentheils übersetzt." Er gibt dann zu, daß Stolberg bei denen, die ihre Seligkeit im Hexameter sänden, Anhänger gewinnen werde, glaubt aber bestimt an die Dauer seiner Arbeit wegen ihrer Eigenheit. "Ich werde, wie es scheint, wenig oder gar nicht mit Stolberg zusammentressen. Sollte die Sprache nicht hieraus gewinnen?" — Das

<sup>1)</sup> Den 27. October 1776 schrieb Boie, daß er von Stolbergs 3ber lange gewuft, Bürgern aber mit Fleiß nichts davon geschrieben habe, um ihn nicht irre zu machen, da er nie geglaubt, daß Stolberg seinen Plan ausstühren werde.

<sup>2)</sup> Museum December 1776. 2, 1062 f. Boien gefiel die Bravade gar fehr. Für bas nächfte Museumheft hatte Bürger den 20. Gesang verheifen.

Märzstück 1777 bes Museums brachte bie ebelgehaltene Erwiberung Stolbergs auf Bürgers Ausforderung:

Fried und Freude dem Sanger zuvor und traulichen Hanbichlag! Sieh, ich habe Dein Zurnen vernommen am fernen Gestade, Höre ben Flügelichlag Deines Gesangs 2c.

## mit bem Schluße

Laß uns beibe den Harfengefang des göttlichen Greifen Unferem Bolke fingen: wir lieben den Göttlichen beibe! Freund gehabe Dich wohl! Ich kenne die rufende Stimme, Höre wiehern die feurigen Roff' am flammenden Wagen; Siehe mir winkt die Muf'; ich folge der winkenden Göttin.

Daffelbe Märzstud begann mit einem Bersuch Bürgers — im berameter, mit feiner Dibo. Freilich bielt er feinen Namen verstedt. aber für Boie mar bas ein genügendes Reichen, wie es nun um die jambifche Homerübersetzung stehe. Während Stolberg ruftig an feiner Blias weiterdichtete und dieselbe 1778 durch Boß, dem er fie geschenkt hatte, zu Flensburg herausgegeben ward, erlahmte Bürgers Eifer. Den 25. Octbr. 1779 faate er Boien ins Ohr, bak er fo aut als iff entschloßen sei , ben Homer liegen zu lagen. "Die Jamben machen mir allzuviel Schwierigkeiten, und am Ende wurde ich für alle meine Mühe mit Undank belohnt. Wollte ich mir felbst aufs Maul schlagen und noch den Berameter 1 ergreifen, so bachte ich, folte es Stolber= gen und Bobmern nicht wol bekommen. Allein das verbietet mir ber Tropbem ließ ihn Vater Homer im hegametergewande nicht ichlafen. Er wagte sich in der That an eine hexametrische Ueber= setzung ber Nias und gab 1784 im ersten Bande bes Gödingschen Journals von und für Deutschland die ersten vier Gefänge heraus. Im April d. J. schrieb er Boien, daß das Manuscript des ganzen jum Aushange gröftentheils fertig fei, aber wol noch ein Jahr bis

<sup>1)</sup> Den 5. Dec. 1776 schrieb Bürger an Boie: "Was sagst Du bazu baß ich jezt Hegameter in der Mache habe? Ich verwerfe fie keineswegs überall, sonder nur bei einer Teutschen Rias. Bielleicht überrascht Dich mein Bersuch auf keine unangenehme Weise. Es geschieht bloß um Frizen (Stolberg) zu zeigen, daß ich sie, wenn ich will, so gut als Einer machen kann. Ich sind es wahrhaftig spottleicht, sie so gut zu machen, als sie sich nur machen laßen. Ich glaube schier die herrn ziehen sie nur aus Bequemlichkeit andern Bersarten vor. Denn eine einzige Strophe meiner Balladen wird mir sauer als ihrer funfzig."

zum Drud verstreichen würde: "benn es ist hier auf aut vincore aut mori angesehen." Die Boßische Flias lockte ihn heraus, aber auch hier gieng sein augenblicklicher Wille über die beharrliche Arbeit, für welche er nicht angelegt war. <sup>1</sup>

Sehr viel beriet fich Burger mit Boie über bie Samlung feiner Bedichte, wogu er fich 1775 entschloß und die er auf Subscription anfündiate. Boies Rat schlug er babei zu seinem Schaben in wesentlichen Dingen in ben Wind, so betreffs ber Chodowiectis fchen Rupfer, gegen welche Boie war. Er wufte fich wenig zu belfen. "Ach Boie, Du meine alte liebe Bebamme!" fcrieb er ben 29. Septbr. 1777, "was thust Du mir jezt Noth! Ich muß hin ju Dir, um mein Rindlein in Deinen Schoß abzulegen!" Da er teinen Anschlag über ben Raum zu machen verstund, mufte er schließlich viel weglagen. "Run muß ich mit einigen ber beften Stralen meiner Glorie zu Haus bleiben." schrieb er ben 30. April 1778, " als da find: Der wilde Rager!!! eine große neue Ballade Ines von Raftro! 2 Frau Schnips! Eine neue auferst schaurige Romanze ber Bechelträger, Beiberkeuschheit und - Dein Denkftein betitelt das Reiten! Ift das nicht ärgerlich? Doch! ber Himmel wird uns ja Reit und Rrafte zu einem balbigen zweiten Bande geben. Rober Stoff ift überflüßig borhanden."

Für die Herausgeber der Bürgerschen Gedichte ist folgende Stelle eines Briefes vom 6. April 1778 zur Beachtung zu empfehlen: "Du wirst manchmal über das Datum lächeln, das über jedem Stücke steht. Ich konnte mir nicht helfen; ich muste bisweilen lügen oder nach blosem Ohngefähr dasselbe bestimmen, weil ich die Stücke, woran

<sup>1)</sup> Was fertig geworden ift (5. Gesang v. 1-698, 20. Gesang v. 1-291, 22. Ges. v. 215-244, 23. Ges. v. 1-106) ift 1823 im 4. Bande der Werke querst herausgegeben worden.

<sup>2)</sup> Zwei Strophen mitten heraus theilte Burger in bem Briefe mit.

<sup>3)</sup> Die Romanze war im niedrigen Ton und begann:

Ju Britisel hei! gings lustig her Auf Herzogs Philipps Schmause. Sie zechten Eimers Humpen leer Und voll sich bis zur Krause. Sie trieben recht das Kalbchen aus, Auf Gottes Welt kein Fürstenschmaus War diesem zu vergleichen.

Rupfer zu ftehn tommen, verhältnismäßig durch das ganze Wert ver-Indeffen find fie boch ohngefähr gröftentheils in ber theilen mufte. Ordnung verfertigt, wie fie ba fteben. Wer fann mich außer Dir aros Lügen strafen?' Wir wollen uns an den äfthetischen Rarren belustigen, die aus dieser Chronologie den Fortschritt meines Geistes barzuthun fich bemühen werden." In feiner Antwort gieng Boie auf diese echt bürgersche Aeußerung nicht ein, fragte aber: "Warum haft Du Deinen Arift nicht genannt? Ift es nicht Biefter an ben biefe Reilen, die damals ein arökeres Gedicht ausmachen solten, gerichtet find?" — Bürger hatte biefe Strophe ichon vor fechs Jahren (ben 13. Sept. 1772) für ben Mufenalmanach gefchickt mit ben Worten: "36 weiß nicht ob fie ftart genug ist. Wenn sie erscheinen tann, 10 foll ber Nahme meines Biesters auch stehn bleiben. Denn er hat doch einmal den ersten Platz unter allen die ich liebe in meinem Her= zen. Sein Nahme ist zwar unbekannt, allein Rlopstod hat auch unbe-. fannte Freunde befungen und genennet."

Als Bürger in seinen lezten Jahren an eine Prachtausgabe sei=
ner Gebichte bachte, für welche bie niedrigen Stücke, wie Europa und Frau Schnips, <sup>1</sup> die Boie nie geliebt, wegbleiben solten, bemühte sich Boie sehr um Pränumeranten und konte auch dem Freunde durch

<sup>1)</sup> Die Europa mar 1773 foon fertig und in Abschriften verbreitet. 3m Sept. 1776 suchte Bürger nach einem Exemplare bavon, da er keine Aufdeichnung mehr befaß; Boies war bei Goethe verloren gegangen. Endlich fand ich in Spridmanns hand eins. Burger überarbeitete nun das Gedicht und Spidte es (19. Dez 1776) Boien, wenn er wolle für bas Mufeum. Diefer lehnte, wie jener erwartet ab, und riet "das Ding" einzeln bei Dieterich druden zu lagen. "Es wird so am meisten Lerm machen. In die Almanache pafft es so wenig als in eine Monatschrift." So erschien ber Einzelbruck 1777. Boie widerriet auch die Aufname in die Samlung von 1778 und brangte bafur den Raubgrafen einzuseten. - Frau Schnips, nach bem wanton wife of Bath, theilte Bürger ben 17. Juli 1777 Boien mit, bem sie zwar gefiel, ber aber ben Druck abriet und zur Borficht mante. Gödling wies fie von feinem Almanach für 1778 aus Scheu vor ber öffentlichen Deinung zurud, ebenso Bok, und Boie wagte fie auch nicht in bas Museum zu fegen; bei ihm kamen noch ästhetische Bedenken hinzu; er riet ab sie in die Samlung von 1778 aufzunemen. Bekantlich erschien "das leidige Weib" zuerft im Göttinger Almanach auf 1782. Boie wünschte, daß es lieber auf einem besondern Bogen gedruckt mare.

Göschen in Leipzig die Gelder auf 33 Exemplare auszahlen laßen. <sup>1</sup> Bürger starb darüber, und obgleich der Buchhändler Dieterich, welcher durch die Zahlung von 200 Thalern an die Erben das ausschließliche Berlagsrecht der Bürgerschen Schriften für ewige Zeiten erward, sich verpstlichtet hatte, die Prachtausgabe Oftern 1795 erscheinen zu laßen, so haben die Pränumeranten doch auf ewige Zeiten sich vertrösten müßen. <sup>2</sup> Auf dem Sterbebette dachte Bürger, wie gut seine Gedichte in Boies Hand liegen würden; allein er wagte den Freund nicht mit dem mühsamen Geschäft zu behelligen und so ward K. Reinhard der Herausgeber der späteren Drucke der Bürgerschen Schriften.

Biel Berdruglichkeit entsprang für Boie aus bem Entschluße Burgers, die Fortsetzung des Göttinger (Dieterichschen) Musenalmanachs ju übernemen, als Göding benfelben aufgab, und fich mit Bof für beffen Almanach verband. Schwager Bog erhielt damit einen gefährlichen Nebenbuler, und er war nicht der Mann, um seinen Unmut über Bürger gegen Boie ju verfdweigen. Jener mar fich felbst über seine schiefe Lage Mar. "So fehr ich mich im voraus freue." schrieb er ben 11. Oct. 1777 an Boie, "daß Bog und Godingts Berbindung fünftig einen ungleich vollkommenern Almanach hervorbringen werden, so sehr sext mich etwas andres in Berlegenheit, was ich Dir meinem ältesten Freunde biermit zuerst entbeden muß. Dieterich bombardirt mich wieder auf eine entsetliche Weise, den Almanach nach Gödingks Abtritt herauszugeben. Die Ursache warum Gödinak abgetreten ift, weiß er noch nicht. Er fteckt fich sogar hinter Göttinger Professoren und sonderlich hinter Hennen, der mir schon neulich fo bringend zugeredet hat, daß ich keine Antwort mehr wußte. 34 deklamirte daß mich fehr triftige Bedenklichkeiten gurud hielten. Benne trieb mich aber immer aus ben Winkeln heraus. 3 Das ift eine fatale 3d möchte nicht gern Dieterichen und am wenigsten Beynen vor den Ropf ftogen, und boch konnen mich Bog und Godingt für einen Verräther halten, wenn ich die Sache annehme, und der Hoffnung statt zwey halbvolltommenen einen ganz volltommenen Almas

<sup>1)</sup> Zwanzig davon hatte ber Kronpring von Danemart bei Boie bestellt.

<sup>2)</sup> Brief Althofs an Boie vom 10. November 1794.

<sup>3)</sup> Rach Briefen vom 30. Octbr. und 6. Rovbr. 1777 an Boie ichrieb auch der einflugreiche Hofrath Brandes an Bürger und ersuchte ihn den Die terichschen Almanach zu übernemen.

nach zu erhalten, arbeite ich bann auch entgegen." Er tröftet fich bamit, seine frühere Beigerung vor Godingt ben Dieterichschen Alma-"Ihm hab ich nach berauszugeben, babe Bogen nichts gefrommt. keinen Bortheil, mir aber wohl Schaden gestiftet. Denn die jährliche Benfteuer zu meinen Ginfünften, groß ober klein, konnte ich febr gut Dieterich läßt, so lange er lebt, von einem Almanach Er wird also nicht nachlagen, einen Herausgeber aufzu= treiben, und er treibt gang gewiss auch ohne mich einen auf. Ueberdem tann man Dieterichen auch alle gute Bepträge auf teine Beise Denn ber Strom babin ift feit zu vielen Nahren im Gange als daß er gang könnte abgedämmt werden. Wüßte ich daß ich Bogen einen reellen Bortheil badurch ftiftete, wenn ich die Herausgabe nicht übernehme, so sollte mich Dieterich und keiner, er fen wer es fen, nicht mit 500 Thalern bewegen. Aber da dieß wahrscheinlich nicht geschehen wird warum soll ich mich für nichts und wider nichts aufopfern? - Und in der That, zwen gute Almanache konnen in dem großen Deutschland auch immer febr füglich neben einander bestehen und jeder seinen binlänglichen Bortheil gemähren. ionst Du. Freund? Rathe mir! Ich weiß mich nicht zu entschlie-Boie geriet burch biefen Brief megen Bog in großen Schreden. "Ich bin des Raths wegen sehr verlegen, Freundschaft an benden Seiten, und da noch Berwandtschaft dazu." Er rat, daß Bürger die Sache Bog und Gödlingt talt vortrage und fich durch ihre Ant= wort bestimmen lage. Bei seinem gerechten rubigen Sinn kann er Bürgern nicht gradezu Unrecht geben, ja er tröftet fich damit, daß bie Nebenbulerei für unfre Literatur ersprießlich sein könne. 1 folgte dem Rate und schickte an Bog und Göckingk ein Promemoria, worauf Boß, der damals fein und seiner Frau Unterhalt hauptfach= lich aus dem Almanach zog, seine Berhältnisse barlegte und die Hoffnung aussprach, bag fich Burger nicht mit Dieterich verbinden werde. Allein Bürger, für welchen die Geldfrage immer schwerer geworden war, antwortete, er könne nicht anders; auf ihm liege die Sorge für Die verwaifte ftarte Familie seiner Frau, überdieß sei er im Recht und fühle auch was edel sei. Boß müße diesen stärkeren Ansprüchen weichen. 2

<sup>1)</sup> Briefe vom 15. 16. Oct. und 9. Nov. 1777.

<sup>2)</sup> Boß an Bürger ben 14. Febr., Bürger an Boß ben 31. März 1778; beibe Briefe find gebruckt in den Briefen von Boß 2, 66 -- 70.

Daß Bog nun febr bart über Burger urtheilte, wird teinen überraichen, ber biese herbe Ratur kennt. Boie behauptete aber seine Unpartheilichkeit auch bem Schwager gegenüber und fchrieb biefem 1 auf einen seiner Rugebriefe: "Ueber Burger urtheilen Sie zu bart. Das schreib ich Ihnen grade ob ich gleich weiß, daß Ihre gelindeste Antwort mich zu gelinde nennen wird. Daß mir seine Uebernahme bes Almanachs äußerst unangenehm ist, daß ich alles gethan habe, fie zu hindern, konnen Sie benken. Aber es war icon zu spät. — Er schreibt mir daß sein Almanach sehr schlecht wird und daß er doch nicht von dem mir gethanen Bersprechen abweiche, teinen besonders um Beiträge ju ersuchen, nicht mal bie nicht, bie weber mit Godingt noch mit Ihnen in Berbindung find. Dazu kommt bag er gleich wieder die Herausgabe aufgibt und der Dieterichsche Almanach dadurch gang zu Boden liegt. — Sie mugen nicht burchaus brechen und für Die fünftigen Almanache aus zu ftrenger Denkungsart nicht einen fo viel wiegenden Mitarbeiter aufgeben."

Bekantlich gab Bürger ben Almanach nicht auf, sonbern besorgte ihn bis zu seinem Tode. In dem ganzen peinlichen Handel war er sormell entschieden in gutem Rechte, denn er stellte nicht ein neues Unternemen Boß gegenüber, sondern übernam nur die Fortsetzung des älteren Almanachs, den Boß durch seinen neuen zu vernichten versucht hatte. Auch waren Boß und Bürger durchaus nicht so befreundet, daß dieser auf jenen zu zarter Kücksicht veranlaßt gewesen wäre. Und überdieß war es nicht der Kitzl, einen Almanach heraus zu geben, sondern die Kücksicht auf seine und der Familie bedrängte Lage, die ihn trieb, die gebotene Einname nicht zurückzuweisen.

<sup>1)</sup> Brief vom 19. Juli 1778.

<sup>2)</sup> Unter den mancherlei Stoßseufzern, welche ihm die Almanachsarbeit außpresste, erhalte einer hier seine Stelle. Bürger schreibt den 10. Sept. 1778 an Boie: "Bald bin ich, Gottlob! mit meinem schweren Horatio, d. i. dem Busen-Alm. fertig. Du magst dich nur nicht mit deiner ehemaligen Mithe gegen die Meinige her machen. Damals war gilldne, jest aber ist bleierne— und das ist noch zu viel— jezt ist stroherne Zeit. Gut und gern ¾ des ganzen Alm. habe ich so gut als selbst gemacht, und obschon fremde Rahmen und Buchstaden unter den Stüden stehen, so ist doch oft nichts außer der Uederschrift von den ersten Bersaßern stehen geblieben. Ich din oft grausam mit den Knaden umgesprungen."

Burger war in große Rot geraten. Sein fleiner Gebalt mar seit mehreren Jahren nicht gezahlt worben; die Sporteln waren gering und er hatte nicht die Art hartherziger Juftigbeamten; Die Caution. welche in die Sand des Hofrath Liste niedergelegt war, ging 1775 bei beffen Vermögensbruch verloren und ber verschlagene geschäftige Mann, der nach wie vor bei einem Theil der v. Uslarschen Familie viel galt, war fortab fein entschiedener Feind. Aus seinem Amt muchs Berdruß auf Berdruß. Ginen ichlimmen Sandel befam er 1776 mit bem Gelliehauser Baftor Buch, ber ihn bes Betrugs beschuldigte. 1 Dann ftarb im April 1777 sein Schwiegervater Leonhart in Niedeck in Bermögensverhältnissen, welche eine große Bachtung fehr verwickelt hatte. Bürger wünschte die von der handverschen Regierung zu besetzende Amtmannsftelle von Niebed, um aus seinem unerträglichen Uslarichen Bosten berauszukommen und für die verwaiste Familie mehr thun zu Boie mufte für ihn in Sanover arbeiten, fließ aber auf bie Beschwerben ber Juftigkanglei über Bürgers Trägheit und auf das Borurtheil gegen sein Bersemachen. "Ich bore bier so vielerlei von bir und über bich, daß mir nachgerade bange wird," schrieb er bem Freunde den 25. Sept. 1778. "Was ist man boch übel daran, wenn man ein wenig nachläßig ist und daben Verse macht." Bürger per= hieß Begerung, aber Boies wiederholte Manungen fruchteten nicht viel. Zwar erhielt er, wahrscheinlich unter Boies Ginfluß, die gewünschte Curatel über die Leonhartschen Erben, auch für die dazu nötige Caution ward Rat geschafft, allein nach mehreren Jahren nam ihm das Bericht die Vormundschaft ab (1782).

Boie empfand für Bürger zu wahr und warm, als daß er nicht an verschiedene Wege gedacht hätte, auf denen der Freund zu gröserem Glück gelangen konte. Er wünschte daß er sich an etwas gröskeres wage, ein Drama versuche, wie er öfter selbst im Sinne trug. Dazu kam ihm namentlich im Winter 1776/7 der Gedanke, als Schröder in Hanover spielte. Er lud Bürgern (den 3. Jan. 1777) ein, zur Aufführung des Macheth zu helsen. "Hör Freund! Schrös

<sup>1)</sup> Es handelte fich um die Bergütigung bei einem Scheunenbrande auf dem Gelliehauser Pfarrhose, die aus der Calenberger Affecuranzkasse gezahlt worden war. Die Beschuldigung des Zuch war ganz grundlos; Bürger konte sich durch eine Anweisung Rehbergs völlig decken.

ber will auch ben Macbeth auf die Buhne bringen, wenn bu - bu allein tannft es - bie Hegenscene und bas Begenlied verbeutiden. nicht überseten willft. Ich bachte ben Macbeth auf die Bubne bringen helfen, bas mare icon fo ein Sporn. Schröber und Brodmann, mit benen ich geftern Abend ein langes und breites barüber gesproden, munichen es bende auf das lebhafteste und vereinigen ihre Bitten mit ben meinigen." - Den 9. Januar schickte Burger bereits "frifch vom Amboß weg" die Hegenscenen Act I. Sc. 1. 3. 6. und Act IV. Sc. 4. In Act. IV. Sc. 6. anderte er an bem Eichenburgichen Tert nur fieben Worte. Schröber verlor übrigens bas Intereffe bafür und brachte ben Macbeth, obaleich Burger felbst nach Sanover wegen der Aufführung tam, nicht auf die Breter. Bei der Darftellung in Samburg, ben 21. Juni 1779, wurden aber die Bürgeriden Berentore, von Steamann tomponiert, gefungen. 1 -Bearbeitung ber Begenscenen entstund indessen in Burger ber Bunich, ben ganzen Macbeth zu bearbeiten. Schröber munterte ihn dazu auf und theilte ihm auch eine von ihm vorgenommene beinah vollständige Berarbeitung bes Studes, auf Grund ber Wieland = Efchenburgiden Uebersetzung, jur Ginficht in das buhnengerechte mit. Aber Burgers Arbeit gieng langfamer als Schröbers Bedürfnifs, für die Schaubühne war sie nicht mehr nötig: trothem ließ er 1783 seinen "Macbeth ein Schauspiel in fünf Aufzügen nach Shatespeare" erscheinen.

In der ersten Freude an dem begonnenen Werke dachte er auch an die Bearbeitung des Lear. Wie sehr ihm in jenen Jahren dramatische Pläne durch den Kopf schwirrten, kann auch solgende Aeußerung gegen Boie vom 15. Sept. 1776 bezeugen: "Wagners Kinsbermörderin hab ich noch nicht gesehn. Der Titel aber frappirt mich, weil ich ein dramatisches Sujet unter eben dem Titel lange im Busen herum getragen habe. Ich wollte daß Wagners Stück schlecht wäre. Lenz ist mir neulich mit seinen Soldaten auch in die Quere gesommen und hat viele Situationen ordentlich aus meiner Sele abgeschrie

<sup>1)</sup> Megers Schröber 1, 317.

<sup>2)</sup> Br. an Boie vom 23. Jan. 1777. — Bgl. hierzu auch ben Brief Bürgers an einen nicht genanten, vom 6. Jänner 1780 bei Wagner Briefe aus bem Freundestreise von Goethe, herber, Höhner und Merct. S. 166.

ben." 1 — Nach allem biesem wird man leicht begreifen, daß Boie baran dachte, Bürger als Dramaturgen an dem Nationaltheater unterzubringen, welches 1778 einige handversche Abliche errichten wolten, und für welches bereits mit Brockmann, Reineke und dem Kapellmeisster Schweizer unterhandelt ward. Indessen zersiel der ganze Plan und so muste Bürger auf dem elenden Dorfe in kläglicher Stellung bleiben. Dabei erlahmte sein Mut für dramatische Flüge. "Ich weiß und fühle gar wol, was ein Schauspiel, das höchste Werk der Darsstellungskunst, auf sich hat und daß meine Kräste dahin nicht reichen," schrieder in die Vorrede seines Macbeths, überzeugt daß ihn unfre 999 Dramatisere über solch Bekentnis laut und herzlich auslachen würden.

Bürgers Rraft ward früh gebrochen. Webmütig tonen bie Worte vom 4. Februar 1777 im Angesicht einer Reise zu Boie: "Diefe Reife nach Sanover foll mich an Leib und Seele von Grund aus furi= D wenn ich mich wieber zu meiner angeschaffenen gesunden Natur, von der ich so tief herabgesunken bin, hinauf arbeiten konte!" Freilich tommen auch Tage des Mutes wieder, felbst teder Laune, wenn die Muse ihm hold gewesen, aber er war ein verlorner Mann. Bon dem nagenden Herzwurme, der glühenden Leidenschaft für Molly, hat er zu Boie nicht gesprochen, nur die wunderbar fconen Gebichte fante er dem Freunde, welche diese Liebe gebar. Andeutungen seines Seelenleidens gieben sich freilich Jahre lang durch seine Briefe. Die Berse in dem Gedichte von Leng, Geschichte auf der Aar "So mahr ein Gott im Himmel ift, Guch muß was heimlich qualen, Ihr fagt nicht alles was ihr wißt; Ihr follt mir nichts verhehlen" bröhnen ihm durch Mark und Bein, und das Lied in Bogens Almanach auf 1778 ©. 187:

> Brich nur brich, du armes Herz! Ach wie blutet beine Wunde! Weide dich an beinem Schmerz Bis zu beiner letzten Stunde 2c.

<sup>1)</sup> Boie antwortete den 27. Sept. "Wagners Kindermörderin laßen sich wie Lenzens Soldaten übertreffen und sollten dich nicht abschrecken. Was dramatisches mögt ich von dir lesen. Wie steht es um die Ballade die Kindermörderin?" Den 17. Oft. 76 schrieb Bürger: Wagners Kindermörderin habe ich gelesen und mich gefreut, daß er meine Ideen nicht ergriffen hat. Indessen hat W. Stück viel tresliches.

fühlt er tief in seiner Seele. Offener spricht er sich ben 7. Nov. 1778 gegen Boie auß: "Ach freilich belastet geheimer Kummer schon seit einigen Jahren mein Herz, und jetzt geht mir das Waßer sast die Aber tann ich genesen? Schwerlich anders als der Halbgeräderte zum Krüppel. Gott stehe mir bei, daß die Verzweislung mich wenigstens nicht eher überrasche, als dis ich mein Hauß bestellt habe. — Ich din jezt meistens wie ein Schlastrunkener und es sehlt mir fast an aller Besonnenheit. — Ich din wie in ein dumpfes Grab verschloßen, ich kann nicht athmen, ich ersticke. Großer Gott, du giebst mir daß Vermögen zu leben und nicht den Ort, nicht die Gelegenheit!" — Den 7. Jan. 1779 schließt sein Brief: "Alles wäre gut, aber ach — mein tief verwundetes ewig unheilbares Herz! — sein Sterblicher hat wol seinen Tod eifriger gewünscht als ich!"

In den Gegendriefen Boies findet sich kein eingehn auf diese Schmerzensrufe, wahrscheinlich weil er sich scheute in das traurige Geheimniss einzudringen, da es ihm nicht enthüllt ward. Wenn aber Bürger ihm verzweifelte Pläne vorlegte, wie den 22. Okt. 1778, als er ihm mittheilte er wolle sein Amt niederlegen, Weib und Kind irgendwo unterbringen und auf ein Jahr in die Fremde gehn, um sich aus geistiger und leiblicher Erschlaffung zu retten, da wies ihn Boie ernst auf seine Pflicht als Gatte und Vater zurück.

Eines mag auch nicht verschwiegen werben, nämlich daß das Verhältnis Bürgers zu seiner ersten Frau trot der Leidenschaft süt Auguste = Molly teineswegs so liebeler war, als er selbst später in dem berusenen Briefe an das Schwabenmädchen dargestellt hat. Er heiratete sie in voller Liebe und fühlte sich in ihrem Besit glücklich.

<sup>1)</sup> Daß es Bürger fortwährend zog, aus seiner dürftigen Stelle, in der er von allen Seiten bedrängt, abgeschieden von anregendem Verkehr lebte, herauszukommen, wird ihm an sich niemand verdenken. Als er im Rovemberstüd des Museums 1778 Sulzers Reiseschilderungen gelesen, schreibt er Boim (3. Dec. 1778): "Unbeschreiblich wollüftig hat sich meine Fantasie an den Gemälden der reizenden Schweizergegenden gelabt, und mir deucht, ich werde nicht eher wieder gesund, als dis mich ein günstiges Schickal dorthin sührt. Dürft ich aber hernach nur nie in diesen umnebelten mit erdärmlichen Rauchhütten und knietiesem Worast umgebenen Winkel zurückkehren! Es ist ensiehlich, hier an Geist und Leid so verkümmern zu müßen."

In den Briefen an Boie spricht er von dieser Frau, der er in der gedruckten Todesanzeige vom 31. Jan. 1784 eine schöne Nachrede hielt, stets mit Liebe und Achtung, und auch aus Boies Besuchen in Niedeck (1775) und den Briefen nach längerem Wiedersehen Bürgers in Hanover erhellt geradezu Boies Ueberzeugung, daß der Freund mit seinem Weibe glücklich lebe. <sup>1</sup> Als er hinter ihre Verse gekommen ist, schreibt Bürger an Boie den 7. Aug. 1777: "Neulich din ich hinter einige geschriedene Heimlichkeiten meiner Frau gekommen, die gar erstaunlich viel Anlage verrathen. Es ist aber ein gar schnurriges Weib; von allen dem läßt sie keinem Menschen, am allerwenigsten mir etwas sehen. Wüßte sie daß ich was davon ausspionirt hätte, so wäre alles aus. Ich muß sie also in der Stille beginnen laßen und verstohlen sehen, was heraus kömmt." Wir kennen das Gedicht Muttertändelei, das aus diesen poetischen Uedungen von Frau Bürger entstund. <sup>2</sup>

Seit dem Jahre 1780 ward der briefliche Berkehr, nach dem erhaltenen zu schließen, sparsamer; allein die alte Freundschaft bestund ungeschwächt fort. Zwar konte Boie Bürgers Wunsch, ihn für die Stabsekretärstelle bei seiner Beförderung nach Meldorf zu empfehlen, nicht erfüllen, da grade damals über dessen Nachläßigkeit im Amt sehr geklagt war und sonst allerlei üble Gerüchte giengen. Allein Bürger nam dem Freunde das nicht übel, sondern dat nur, Boie möge ihn gelegentlich gegen Borgesetzte in Schutz nehmen und verwünschte die Celebrität, die allein den Schnickschaft über ihn versichulde. Bon den Aenderungen seines Lebens, der Aufgabe des Amtes, der Habilitation in Göttingen, benachrichtigte er den Freund. Ihm schieft er auch die schwarzgeränderten gedruckten Anzeigen von

<sup>1)</sup> Briefe vom 10. Juli 1775, 30. März 1777 und 10. Mai 1779. Es werde auch erwähnt, daß ihm Dorothee Mariane nach dem Tode des ersten järtlich geliebten Mädchens († 12. Dec. 1777) am 15. März 1778 abermals ein Töchterlein gebar.

<sup>2)</sup> Boie schrieb ben 30. Sept. 1779 barüber: Der Frau Amtmannin mach ich mein tieses Kompliment für ihre Muttertändelei, obgleich die Kunstrickter sagen werden, daß sie sich ein wenig sehr nach dem Herrn Gemahl gebildet hat.

<sup>3)</sup> Boie an Bürger b. 2. Rov. 1780 und 15. Jan. 1781.

<sup>4)</sup> Brief vom 18. Jan. 1781.

bem Tobe ber ersten und ber zweiten Frau mit herzlichen Beischriften. Der von dem sterben Mollys (9. Jan. 1786) setzte er bei: "Ich zum Elende ausgezeichneter Mensch kann dir jetzt und so lange ich in diese entsetzliche Nacht meines unersorschlichen Verhängnisses sinn- und gedantenlos hinstarren muß, nichts weiter sagen als daß ich unveränderlich bin ganz der beinige G. A. Bürger." Auf des Freundes theilnams-vollen Vrief löste sich aber seine leidensvolle Sele in einem langen Schreiben, worin er die geheime Geschichte seiner langen unglücklichen Leidenschaft für die ihm entrißene dem Freunde beichtete. <sup>1</sup>

3m August 1787 sah Boie Bürgern in seinen Göttinger Berhältniffen. 2 Er schrieb barüber an Bog ben 17. Sept.: "Bürger ift Hofmeifter eines Englanders, mit bem gar nichts anzufangen ift, und lieft Collegia, die ihm so bezahlt werden, daß er nicht zu hungern braucht. Sonft sieht ihn jeder Professor über die Achsel an und glaubt fich mehr als er. Man schämet fich, wenigstens thut es Senne, daß er nicht Brofessor ist, aber man hat nicht burchbringen können, ba er nad bem erften halben Jahre und nach bem Tobe feiner Frau feine öffentlichen Vorlesungen vernachläßigt hat, benen es sonst nicht an Beisall fehlte, und die Minister in Sanover - ihn nicht für fromm Conft ift er berfelbe, nur äußerlich feiner geworden und fehr niedergedrückt. Er mag nicht bichten und fitt bis über ben Sals in Rant vergraben, den er sehr lieb gewonnen hat, und, eine Reterei in G., über ihn lesen will. Nicolai und ich haben einen Plan gemacht, ihn aus feiner Lage, die ewig nicht für ihn fenn wird, heraus und nach Berlin zu ziehen. Möge er gluden!"

Mit Freude begrüßte Boie Bürgers Plan, Göttingen zu verlaßen, das ihm kein Heil brachte. Er wünschte daß er nach Berlin gienge, wo er wenigstens endlich eine Rubestätte finden werde. 2 Lei-

<sup>1)</sup> Br. vom 16. März 1786, gedruckt bei Althof und Döring. (In ben sämtlichen Werken 7, 341 ober 4, 142.)

<sup>2)</sup> Bielleicht in den Winter 1786/7 gehört das schöne Gedicht Bürgers "Borgefühl der Gesundheit. An Heinr. Christ. Boie", mit welchem er, unter ganz andern Verhältnissen freilich als er einst gedacht, sein altes Versprechen löfte, Boie ein Gedicht zu widmen. Dasselbe erschien in der Samlung von 1789.

<sup>3)</sup> Br. vom 11. Mai 1789. Auch Frit Stolberg, bamals als Gesarter in Berlin, wunschte Bürgern borthin.

ber fam es nicht dazu, sondern zu der leichtsinnigen dritten Heirat, an welcher der arme Mann zusammenbrach. Wie Bürger auf seinem Totenbett Boies als des besten Pstegers seiner Gedichte dachte, erwähnten wir bereits. Sein Biograph Althos holte für seine treue und sorgsame Arbeit Boies Kat und Hilhos holte für seine diese word dem Drucke vor. Boie gieng sie durch und versah sie mit förderlichen Bemerkungen. Mit Wehmut mochte er auf dies zerfallene Leben schauen, das er zu stützen und ins gute zu leiten einer der treuesten gewesen war.

Bon bem Berhaltnifs Boies zu ben Stolbergs haben wir hier nicht näher zu handeln: daffelbe mar ein eng perfönliches und ist besbalb von uns an anderer Stelle schon besprochen. Doch sei nicht vergeken, wie er von dem poetischen Talente Friedrichs febr groß dachte. Es genügt bafür bie Stelle eines Briefes an Bürger vom 8. Dec. 1776: "Stolbergs bithprambifche Stücke — ich glaube nicht bak Freundschaft mich verblendet - thun fast alle große Wirtung auf mich. Nächst Alopstoden wird er unser gröfter Iprischer Dichter, und wer weiß, ob er nicht in einigen selbst noch über ihn binaussliegt. Sein Geift ift ebel, frey, selbständig und hat nichts vom Nachahmer in fich." Ebenso schlingt fich zu Bog bas perfonliche burch Boies ganges Leben; von der Wirtung von Bog auf die literarische Stimmung bes Schwagers haben wir auch bereits gehandelt, anderes erwäh-Aus dem Göttinger Rreise bleibt nur einer gur nen wir später. Betrachtung seiner Beziehungen zu Boie bier ftehn, ber übrigens bem Bunde nur furze Zeit angehörte, Joh. Anton Leisewig. sewiz galt schon in Göttingen für ein bramatisches Genie und einen satirischen Ropf, so wie für einen treflicen Profaiften. Die Geschichte war sein Lieblingsfach, und obschon Rlopftod die Darstellung ber schlesischen Kriege von ihm wünschte, hielt er doch den Plan, den dreißigjährigen Krieg zu bearbeiten fest. 1 Er beabsichtigte 1776 sich gang der Geschichte zu widmen und übte fich auch im Vortrage, 2 da er wol auf ein akademisches Lehramt hoffte.

Bur Oftermeffe 1776 erfcbien ohne feinen Ramen "Julius von

<sup>1)</sup> Briefe von Bog 1, 169. 174.

<sup>2)</sup> Boie an Bürger b. 19. Apr. 1776.

Tarent. Gin Trauerfpiel." Burger außerte fich barüber alfo gegen Boje: 1 "Rulius von Tarent ift ohne Ameifel von Leisewis. 3ch habe bavon icon vorher gehört. Das ift ein recht braves Stud. meinen Geift mit recht mannlicher Speise genahrt. Den philosophiichen Geift, die ftarte geseste Sprache, ben raschen Dialog batt ich von einem so jungen Verfaßer noch nicht erwartet. So lieb ich Leisewis schon vorher wegen seiner Talente hatte, so ift er mir doch burch biefes Stud noch ungleich theurer geworben. Eins nur icheint mir an bem Stud tabelhaft au fenn. Nehmlich bin und wieder ifts mir nicht recht ausammenhangend, nicht recht in einander greifend." Boie theilte diese Meußerung bem jungen Dichter bei beffen Durchreise burch Hanover nach Berlin mit, ber sich über ben Beifall sehr freute und bescheiben ben Tabel sogar gerechter als bas Lob fanb. 2 Rach ber Berliner Reise tam Leisewig wieder nach Sanover und bachte baran, fich hier festausegen. Er vertehrte nun viel mit Boie. "Wenn ich ihn nur bazu bringen konte, daß er vollendete, hatt ich allein durch ihn Borrath für einige Stude bes Museums." Dieje Worte Boies 8 beziehen sich auf die angefangenen Tragodien Konradin und Alexander, von denen Boie dem langsamen Dichter je eine kleine Scene abgelockt und im Juliftud des Museums von 1776 veröffentlicht hatte. und Alexander find von Leisewig, der genug liegen hat, um gange Stude bamit ju füllen," fcreibt Boie an Burger ben 14. Nov. 1776. "Aber ich kann ihn nicht dazu bringen, daß er vollendet, denn ganz fertig ift nichts. Er hat Dir feit Deinem Briefe alle Tage fcreiben wollen. So viel hat der geholfen daß ich nun die Abbresse

<sup>1)</sup> Brief vom 30. Mai 1776. — Sprickmann schrieb ben 7. Dec. 1775 an Boie: Wie heißt das Trauerspiel von Leisewiz und wird er es bald drucken laßen? Heißtlungrig bin ich darauf. Höher war meine Erwartung nie bet einem Dichter gestimmt als bey ihm durch die bethen Scenen im diesjährigen Musenalmanach. (Die Pfandung. Der Besuch um Mitternacht. Musenalm. 1775. S. 65. 226.)

<sup>2)</sup> Boie an Bürger ben 10. Juni 1776. Er schreibt hier auch: "Leffing spricht ordentlich mit Enthusiasmus von Leisewizs Julius." — Bgl. Leffings Briefe an Ramler, Ricolai, Karl Lessing, Engel, W. Mendelsohn, worin er Leisewiz diesen empsiehlt: Lessings sampl. Schriften XII, 538—42 (Lachmann-Malkahnsche Ausg.).

<sup>3)</sup> Br. an Bürger v. 1. Sept. 1776.

bekomme. Eine Marktschreyerrebe hat er gemacht, die noch beger ift und die er mir für ben Januar versprochen hat. Er macht fich fehr luftig barin mit ber Ueberfraft in Geschmad. Styl und Sprache." Das ift bie Rebe eines Gelehrten an eine Gefellichaft Gelehrter, bie übrigens icon im Dezemberftud 1776 tam. Burger ermahnte ben Freund wiederholt. Leisewis warmer zu halten, "ber wird, ift schon ein Teufelsterl." "Unter Leisewizen laß ja niemals das Feuer aus= Im Reich bes Wizes und ber Laune wird er, was noch kein Deutscher gewesen ift." 2 Aber mas half alles treiben? Entwürfe hatte Leisewis freilich mancherlei im Ropf. So schlug er Bürgern burch Boie (8. Dec. 1776) vor, mit ihm gemeinsam einen Roman ju schreiben. "Was für einen Roman will Leisewig schreiben?" ant= wortete biefer ben 19. Decbr. "Laß er sein Project boren! Wenns meiner Laune und meinen Talenten entspricht, so bin ich bei ber Hand. Mein Efelsopfer8 wurde gar herrlich bem seinigen entsprechen. Gruß ihn und brohe, wenn er nicht bald an mich schriebe, so — wollt ich wieder an ihn schreiben." — Darauf antwortete Boie den 29. Dec.: "Efelsopfer sollst Du nicht schreiben, so wenig als Leisewig, so lang ihr beide noch was begres könnt. Die Esel brauchen so edle Schläch= Einen faulern Menschen als ben Leisewig tenne ich nicht. ter nicht. Dein Brief, den ich ihn lesen ließ, freute ihn gar sehr und er wollte so gewiss schreiben — noch ift keine Zeile ba.". Aus diesem opus in herba, wie Bürger es in einem Briefe vom 7. April 1777 nent, über das er mit Leisewiz mündlich im März in Hanover sich besproden hatte, ließ die Faulheit desselben nichts werden; ebensowenig als ihn der tägliche Umgang mit Schröder im Winter 1776/7 zur Auß=

<sup>1)</sup> Den 25. Okt. 1776 schrieb Boie an Bürger: "Dank für bein Spistelchen an Leisewiz. Es scheint auf ihn gewirkt zu haben. Die Abbresse wenigstens wirst du bald gedruckt lesen."

<sup>2)</sup> Briefe vom 14. Rov. und 5. Dec. 1776.

<sup>3)</sup> Ueber diese Eselsopfer äußert er sich vorher genauer: "Zeden der uns was zuwider spricht, wollen wir nicht in ephemeren Rezensionen, sondern in Dunciaden, in Gassenhauern, zum ewigen dauernden Standal prostituiren. Ich projectire so was von einer Dunciade, die das Eselsopfer heißen soll. Darin sollen dem Apoll alle teutsche Esel solenniter geschlachtet werden. Delectant enim Phoedum pinguia asinicidia. Wenn Leisewiz hieran mitarbeiten wollte, so sollen er mir willsommen senn."

führung der bramatischen Entwürfe gebracht hatte. Dagegen dachte er im Sommer 1777 an Briefe über die Geschichte. Zimmermann schrieb deshalb an Boie den 24. Apr. 1777: "Leisewiz ift der Mann, der Briefe über die Geschichte schreiben kann. Witzig werden sie gewiss sehn, auch philosophisch genug, und doch bin ich äußerst neugierig zu sehen, wie sie sind."

Den 1. Januar 1778 gieng Leisewiz von Hanover nach Braunsschweig, um das Amt eines Sekretärs der Landschaft anzutreten. Doch dachte Boie daran, ihn an seine eigne Stelle in Hanover zu bringen, als er nach Meldorf gieng. Leisewiz hatte Hanover ungern verslaßen, man hatte ihn auch ungern verloren, und sein Posten in Braunschweig erlaubte ihm damals noch nicht, das Mädchen, das er liebte, zu heiraten. Aber Bürgers und eines andern Freundes Bewerbung bestimmten Boie auf diese Absicht zu verzichten. Leisewiz blieb in Braunschweig, entsagend der Poesse und mit geschichtlichen Studien sleißig aber ohne Frucht beschäftigt. Auf dem alltäglichen Wege, in gemeinnüßiger Arbeit, in scheuer Zurückgezogenheit scheute er den Besuch des Genius. Mit Boie riß durch seine Brieffaulheit die Verdindung, nachdem derselbe über die Elbe in das unbekante Land der Dietmarschen gezogen war.

Nicht selten berührte ein anderer Dichter Hanover, welcher kein Mitglied bes Bundes gewesen, aber mit vielen Göttingern befreundet war, und ber durch reiche Begabung und leidenschaftliches Leben Boit sehr anzog: Anton Matthias Sprickmann aus Münster. <sup>2</sup> Sprickmann hatte 1766—68 in Göttingen studiert und war 1774 bereits münsterischer Regierungsrath. Er kam Ansang 1776, also

<sup>1)</sup> In welcher Stellung Leisewiz in Handverschen Aufenthalt nicht; Sein Biograph Schweizer kent den ganzen handverschen Ausenthalt nicht; ebenso entgiengen ihm und Gödeke die Scenen aus Konradin und Mexander. — Das deutsche Museum enthält von L. im 7. Stück 1776 Konradin, und Alexander und Hephäftion (Buchstade R). Rach diesem Zeichen gehört im 6. Stück das Selbstgespräch eines starken Geistes in der Racht ebenfalls Leisewiz. Das 12. Stück 1776 brachte ohne Bezeichnung die Rede eines Gelehrten.

<sup>2)</sup> Geb. ben 7. Sept. 1749 in Münfter, gest. baselhst ben 22. Rob. 1833. Die besten Rachrichten über seine Schriften und die Hauptpunkte seines Lebens gibt E. Rassmann Rachrichten von dem Leben und den Schriften münsterländ. Schriftsteller des 18. und 19. Jahrh. Münster 1866. S. 321. f.

lange nach ganglicher Auflösung bes Bundes, nach Göttingen, um auf ber Bibliothek Studien ju machen. Er fand Boie noch, mit bem er burch die Einladung jum Mufeum feit Ottober 1775 in lebhaftem Briefwechsel ftund. "Ein guter warmer Junge", so war er Boien erschienen; 2 genauer lernte er ihn bei mehrtägigem Besuche im Ottober 1776 ju Sanover kennen. Boie ichrieb an feine Schwester Erneftine ben 29. Oftober: "Sprickmann ist mir burch biesen Besuch, ber mich ihn erft tennen gelehrt, febr theuer geworden sowohl von Seiten bes Ropfes als bes Herzens." Lieb, brav und biederherzig schildert ihn bamals, wer ihn tennen lernt. Er war ein rechter Sohn jener Zeit: bas herz ichlug ihm bis jum fpringen, feine Sele ichwarmte für alles, was aut und icon und warm ichien. Er schwärmte für die Freiheit, und kämpfte in seinen Erzählungen gegen ben Zwang, welcher bem Herzen in der Welt angethan wird. Ungludliche Liebe ift das Thema Seine Farben find grall, die Zeichnung ift meift verzerrt: aber selbst Boie fand die Schilderungen mahr, innig, eigen= thumlich, "alles lebt, fteht ba," und ber nüchterne Dohm, ber über bie Schwärmer fonft so hart urtheilte, fand bie Erzählungen ichon, bis ihre öftere Wiederholung, wo "immer und ewig die Rlofterideen" wiederkehrten, und sich die Leute ahnlich faben, "wie ein Gi dem andern," ihn dagegen stimmten. 2

Spridmann war selbst an der Liebe krank. Seine Geliebte hatte er ausgeben müßen, um eine Verstandesheirat zu schließen, und davon und von dem Zauber, den jedes hübsche Kind mit einigem Verstand und Gesühl auf ihn übte, hatte er keine Ruhe. Trop seiner Wer=thernatur war Spridmann ein tüchtiger Geschäftsmann, den der große Fürstenderg schäzte und zu allerlei Aufträgen in Wezlar und Regens=burg verwante. Freilich gesiel dem Minister die Schönschreiberei des Rathes nicht, und dieser ließ sie auch nach einigem Widerstande, seit=dem er in Münster als Prosesson der Geschächte sich auf die Wißen=schaft eifrig warf, angeseuert daß Fürstenderg und die Fürstin Galsligin zu seinen Zuhörern gehörten. Die wunderbare Frau zog ihn in ihren Zauberkreis. Ansangs war er mit ihr hemsterhunssssschafte Philosoph, dann trat er mit ihr in das strengkirchliche Lager und versuhr

<sup>1)</sup> Boie an Bog b. 29. Märg 1776.

<sup>2)</sup> Dohm an Boie 31. Ott. 1776, 2. März 1777.

auch hier so leibenschaftlich, daß er fortab die Dichtungen seiner früheren Jahre als Sunde und Thorseit verabscheute.

Bon ber Verbindung zwischen Boie und Spridmann zeugt ihr bis in den Februar 1781 lebhaft geführter Briefwechsel, und öffentlich bie zahlreichen Beiträge Spridmanns zum Museum vom Septemberstüd 1777 bis zum Januarstüd 1779.

Ein gleiches Zeugniss gibt das Museum für die Freundschaft zwischen Boie und Helfr. Peter Sturz, dem treslichen Prosaisten, dem seinen Beurtheiler von Welt, Literatur und Menschen. Es lag etwas verwantes in ihren Naturen; nur hatte Sturz mehr Humor und Hypochondrie in sich, als der gleichmäßige Boie.

Nach längerem Briefwechsel saben fie fich zuerst im Sommer 1776 Da verkehrte eine trefliche Gefellschaft täglich, ju ber in Pyrmont. auch Brandes und Zimmermann mit ihren Töchtern gehörten. Die Sebnsucht nach biefen Tagen exfüllte Sturg in feiner oldenburgischen "Freglich möchte ich bei Ihnen fenn, liebfter Mann," Berlagenheit. schrieb er ben 12. Oft. 1776 an Boie, "und mit Ihnen und meinen neuen Freunden in Sanover mein Leben zubringen, weil Sie fämtlich in meine Classe und theils gar in meine Spielart passen, und weil ich hier in this eternal drudgery ohnmöglich immer bleiben kann und will; aber das wollen, wie es scheint, die unsterblichen nicht. bem Deucalion bie Menichen rudwärts hinter fich foleuberte, ift nie einer so fehr auf ben unrechten Plat gefallen als ich." Sturz fehnte sich in die früheren Ropenhagener Verhältnisse zurud, die nicht mehr Boie belebte, um ihn aus diefer franthaften wieder fehren fonten. Stimmung und aus fich heraus zu reißen, ben ichon gang entschlafenen Trieb als Schriftsteller in ihm' und so lebte Sturz geistig in bem hanöverschen Rreise burch seine fragmentarischen Beitrage gum Museum, Die fein und witig geschrieben seine Beobachtungen auf Reisen und im Saufe, seine politischen und afthetischen Gedanken, seine Empfinbungen selbst in poetischer Form mittheilten, und welche Boie nach bem raschen, ihn tief erschütternden Tode des Freundes († 12. Rov. 1779) in der zweiten Samlung der Schriften von H. B. Sturz möglichst vollständig vorlegte.2

<sup>1)</sup> Boie an Nicolai d. 15. Mai 1797.

<sup>2)</sup> Leipzig 1782. — Sturz selbst hatte in der ersten Samlung 1779 einige Beiträge aus ben früheren Jahrgangen des Mujeums wieder abdrucken lagen.

Das Museum verband Boie auch mit Friedrich Heinrich Jacobi näher.

Bir erzählten im zweiten Buch von bem Besuche Boies in Dusjeldorf auf ber Rudreise von Holland und wie überrascht er von bem älteren Jacobi war, in bem er nur ein unbebeutendes Schattenbilb des Bruders Georg vermutet hatte. Die Mittheilungen aus Allwills Papieren in der Bris und im Mertur, so wie das Bruchstud Freundicaft und Liebe aus einem neuen Roman ebenfalls im Merkur lieken die Rechtfertigung jener Duffelborfer Eindrude Boien mehr und mehr Er trat mit Jacobi in nähere Berbindung; derfelbe schrieb ihm über sein neues Werk und Boie bemühte sich um einen Verleger. Er bachte an seinen Schwager Jessen in Flensburg, bem er öfter schon Werke seiner Freunde angetragen, "die er bloß darum nicht annahm. weil er, wie die Englander sagen, nicht out of his deepth gehn wolte und die Wenganden nachher was eingebracht baben. bab ich ihm, schrieb Boie an Bok (7. December 1778) einen Roman in einigen Banden von bem Hoftammerrath Jacobi, mit dem ich in genauer Berbindung bin, angetragen, und ich bin noch nicht sicher. ob er ihn annehmen wird, so viel Bortheil er auch verspricht." Diegmal hatte Jessen aber wirklich Unternehmungsluft und im Januar 1779 war ber Roman im Drud: es ift Wolbemar.1

Wer mit der Geschichte unserer Literatur vertraut ist, weiß daß dieses Buch den Riß zwischen Jacobi und Goethe, der versteckt schon da war, bloß legte. In übermütiger Laune hielt Goethe an einem jener lustigen Rittertage auf der Ettersburg ein Standgericht über den Boldemar und nagelte das Buch zum abschreckenden Beispiele an beisden Senden der Decke an eine Siche. Das Gerücht davon slog in alle Welt, und Wieland, der "über den unsaubern Geist der Polissonerie" in sehr schlechter Stimmung war, weil man jüngst seine Alceste arg verhöhnt hatte, gab Jacobi näheren Bericht über den Vorsall. Dieser wante sich an den weltslugen Boie um Rat. <sup>2</sup> "Was die

<sup>1)</sup> Woldemar, eine Seltenheit aus der Raturgeschichte. Bb. 1. Flensburg u. Leipzig 1779.

<sup>2)</sup> Der Brief ist leider nur zum Theil erhalten. Aus dem Text des Anfangs ergibt sich, daß Jacobi vermutete, Goethe sei durch Allwills Papiere gegen ihn aufgebracht und Merck habe das Uebel verschlimmert.

Anechote von Goethe betrifft, so will ich suchen, ihr auf ben Grund au tommen. Rach ber Freundschaft, die awischen mir und Goethe war, tann ich nicht auf ein bloges Gerücht mit ihm brechen . aber er bat mich seit ein paar Jahren auf mehr als eine Weise gefrantt und ich will bem Dinge ein Ende wißen. Goethe fann Wolbemar für tein schlechtes Buch halten. Ich weiß was im Wolbemar liegt und weiß was Goethe fühlen tann. Ich weiß auch daß er Freundschaft und Liebe fehr gelobt, und die erften Briefe aus Allwills Bapieren über alle Gebühr erhoben hat... Einliegend einige Briefe von Bieland jum Beweise und jur Erläuterung. Es verfteht fich bag Sie über diesen Bunkt die gewißenhafteste Berschwiegenheit zu beobachten haben. — Denten Sie nun einmahl über alles biefes reiflich nach und sagen Sie: was ift zu thun? Ich wünschte bag die Bosheit und Niederträchtigkeit von Mercks Rezension an den Tag tame, daß feinen Schlichen begegnet wurde, und weiß für mich allein hierzu fein Mittel. Wenn Sie zu Hamburg wären, so würde ich Sie bitten mit Rlopftod und Frit Stolberg barüber Rath zu pflegen. Sie sich aber vor allen Dingen daß über diese Sache weiter fein Geplauder entstehe."

Ich weiß nicht was Boie riet, aber schwerlich wird falsch sein, Jacobis Brief an Goethe vom 15. Septbr. 1779, 1 worin sich der Berfaßer des Woldemar in möglichst kühler Ruhe mit Goethe auseinander sezt, damit in Verbindung zu bringen. Einzelne Ausdrück darin klingen aus dem Briefe an Boie herüber, und die Stelle in diesem über Merck erläutert, wer unter den einigen andern gemeint ist von Cains Unmuth, die aber noch nicht sein Zeichen an der Stirn tragen.

Jacobi hatte, ehe der Woldemar in Flensburg erschien, schon einen Abschnitt aus dem zweiten Theil, "ein Stück Philosophie des

<sup>1)</sup> Briefwechsel zwischen Goethe und &. S. Jacobi S. 53 f.

<sup>2)</sup> Uns geht die weitere Geschichte des Zwiespalts zwischen Goethe und Jacobi nichts an; aber erwähnt sei doch, daß der Schluß des Woldemar von 1779, welcher Goethen vorzüglich zu jenem Streich verführte (Brieswechsel S. 58), später auch Jacobi unerträglich war, wie er in der Widmung der Umarbeitung von 1794 an Goethe offen bekennt.

Lebens und der Menschheit" an Boie für das Museum geschick, 1 und dieser hatte auch übernommen, für den damals in München festzgehaltenen Verfaßer ein Exemplar des Woldemar an Lessing zu besorzgen. Das Dankbillet, worin der Versaßer des Nathan dem Versaßer des Woldemar die unterrichtende und gefühlvolle Stunde, die ihm dieser gemacht, gern durch Nathan vergelten wolte, vermittelte wiesderum Boie. 2

Das Museum beweist die fortdauernde Verbindung zwischen dessen Herausgeber und dem Pempelsorter Weisen. An den scharfen Vershören Boßens mit Nicolai hatte Jacobi seine Freude, und als er gerüchtweise hörte, Boie habe sich deshalb mit Boß überworsen und wolle dessen Streitschriften nicht mehr aufnehmen, weil sie dem Absahdes Museums schadeten, so erbot er sich für jedes Museumstück, worin ein Verhör stünde, einen Bogen auf seine Kosten drucken zu laßen, und überdem Beiträge zu liesern, welche das Publicum gern lesen würde.

Für ihre persönlichen Begegnungen in Holstein während Jacobis dortigem Flüchtlingsjahrzent sehlen mir die Zeugnisse, so wahrschein= lich dieselben auch namentlich in Eutin und Tremsbüttel geschen sein müßen. Emkendorf scheint damals von Boie schon gemieden.

Im Anschluß an Jacobi mag eines Schütlings seines Hauses, des Dichters des Ardinghello gedacht werden, soweit wir bei Boie seiner zu gedenken haben. Die Beiträge von Wilh. Heinse zum Museum in den Jahren 1782, 1783, 1785 — 87 weisen auf einen Brieswechsel hin, von dem jedoch nichts mehr erhalten ist. <sup>4</sup> In früsteren Jahren gehörte Boie keineswegs zu den Freunden des Dichters der Laidion, hatte im Gegentheil seine spöttische Lust an ihm, den er stellt heinze schrieb, denn es mochte ihm wie Friedrich Jacobi scheinen, <sup>5</sup>

<sup>1)</sup> Erschien daselbst 1779. 1, 307 — 348. 393 — 427, und als "Kunstsgarten, ein philosophisches Gespräch" in den vermischen Schriften 1780. Bb. 1.

<sup>2)</sup> F. S. Jacobis auserlesener Briefmechsel 1, 284. 289.

<sup>3)</sup> Briefe Boies an Bog vom 13. Decbr. 1780, 3. Decbr. 1781.

<sup>4)</sup> Derfelbe begann im Herbft 1778. Boie schreibt ben 30. Nov. 1778 an Bürger: "Auch mit Heinzen, der Oftern nach Italien geht, fange ich Correspondenz an."

<sup>5)</sup> Briefwechsel zwischen Goethe und Fr. S. Jacobi S. 42. — Den 14. Nov. 1773 schrieb Boie an Ricolai: "Es ift wieder ein weicher wollusti=

daß deffen Sele in seinem Blute sei und sein Feuer bloße Glut der Sinne; seine Dichtungen mochten ihn zwar ergezen, aber nicht rühren und erwecken. Mit Behagen erzählt Boie den 9. Mai 1774 Boß von Heinses Besuch bei Lessing. "Leisewiz hat den Shrenmann Heinze nunc Rost, der die Iris dirigiren soll, in Braunschweig gesehen, da er Lessingen wegen seiner schönen Prosa gelobt. Lessing (ich wolte daß Sie sich seine Miene daben denken könten) sagte ganz kalt: "ja, ich schreib eine leidliche Prosa, aber Klopstock schreibt eine vortresseliche." Heinzius wolte widerlegen und Lessing kehrte sich um."

Bekant bereits ist Boies Urtheil über den Ardinghello, aus dem er selbst in dem Museum Probestücke veröffentlicht hatte, 1 freilich nicht ohne Verschneidung. "Rennen Sie schon den Ardinghello von Heinse," schrieb er an v. Halem, 2 "das Meisterstück der üppigsten Philosophie und Phantasie? Ich möchte das Stück haben schreiben können und doch nicht geschrieben haben." Diese Aeußerung bezeichnet Boies Stellung zu Heinse genügend: er bewunderte das Talent der Darstellung und den Borrat von Anschauungen, aber die Richtung und den Gebrauch der Gaben wies er ab.

Unter den durch das Museum mit Boie verbundenen wollen wir endlich auch Gerh. Anton v. Halem nennen, den Freund von Sturz, den tüchtigen Oldenburger Geschäftsmann. Er schickte viele Erzeugnisse seiner Mußestunden in Poesse und Prosa für das Museum, das von 1780 bis 1791 ihn zu seinen sleißigsten Mitarbeitern zählte. Lyrische Gedichte bunten Inhalts, Epigramme, poetische Erzählungen, darunter die lange hexametrische Abelheid von Burgund, serner Berarbeitungen von griechischen Tragisern, Uebersetzungen aus Tasso, allebeutschen Epen und Ossian, dramatische Scenen, höher gehaltene Reiseberichte — mit allem war v. Halem zur Hand, der keiner entschiedenen Richtung angehörig, mit einer gewissen Formgewantbeit gebildeten Sinn und große Empfänglichkeit verdand. Sein

ger Dichter aufgestanden, der zwar sein Original nicht erreichen aber boch Leser sinden wird. Sie kennen den Berfaßer der Kirschen. Er läßt ist in Lemgo einen halb poetischen halb profaischen Roman Laidion drucken."

<sup>1)</sup> Mai und September 1785, Februar 1786.

<sup>2)</sup> Brief vom 24. Sepbr. 1787.

Brieswechsel mit Boie war hauptsächlich geschäftlich = literarischen Inhalts. <sup>1</sup>

Das Decemberftud 1784 bes Museums brachte auf seinen lexten Seiten als 16. Nummer bes Monats unter ber Ueberschrift Rheinische Thalia Fr. Schillers Anfündigung dieser neuen Zeitschrift. Schiller hatte diefelbe mit einem Briefe vom 26. Novbr. 2 an Boie geschickt. In dem offenen Tone jener Jahre bat er diefen darin um seine Freundschaft und bot ihm bie feine an. "Liebe gur fconen Runft ift eine Gattung Mäurerei, welche schnell und dauerhaft die entfern= testen Herzen aneinander knupft." Boie wird gewis sehr artig geant= wortet haben, den Bunich Schillers hatte er in befter Art erfüllt. Aber ein freundschaftlicher Briefwechsel hat sich augenscheinlich nicht entsponnen, wenigstens mangeln alle Zeugniffe bafür, und Boie batte auch teinen rechten Bug ju Schiller, beffen Erzeugniffe ihn noch unreif Indeffen begleitete er ihn mit Theilname auf feinem Wege, und als sich im Norden 1791 die Nachricht von seinem Tode verbreitete, die bekantlich sogar eine Totenfeier im Schimmelmannschen bause zu Hellebet auf Seeland veranlagte, schrieb Boie ben 16. Juni an Frau v. Peftel: "Die Nachricht von Schillers Tode hat mich sehr betrübt, ba bieser Mann grade ist erst Werke zu liefern anfängt, bie das Siegel der Unsterblichkeit an der Stirne führen. Deutschlands Benius erhalte ihn noch lange! Der Geisterseher und die Geschichte bes breißigjährigen Rrieges warten auf Vollendung und im Schauspiel muß er uns erst zeigen, mas ber gebilbete Mann vermag."

Boies zweite Frau, Sara v. Hugo, war in früheren Jahren mit Schillers Gattin, vielleicht bei einem Badebesuche der Lengefeld= schen Familie in Phyrmont, bekant worden. Als Schiller Boie zur Mitarbeit an den Horen einlud, wechselten auch die Frauen Briefe.

<sup>1)</sup> Briefe Boies an Halem aus den Jahren 1782—92 find in der Samlung von Briefen gedruckt, welche der von Strackerjan herausgegebenen Selbstidigraphie v. Halems (Oldenburg 1840) beigegeben ist. Doch sagt Halem selbst, daß ihr Briefwechsel bis zu Boies Tode dauerte. Bon Halems Briefen ist in Boies Nachlaß nichts mehr zu finden.

<sup>2)</sup> Derfelbe ift gebruckt in dem Schilleralbum der allgemeinen deutschen Rationallotterie. Dresben 1861. S. 19 f.

Außer dem erzählenden Gedicht der Pilger (Horen 1796. 12. Stück) hat Boie nichts in Schillers Zeitschrift gesteuert.

Die Xenien billigte Boie nicht, aber ben Kampf bagegen ebensowenig. "Nächstens wird von Nicolai," schrieb er den 29. Dec. 1796
an Heinrich Boß, "ein Büchlein über den Schillerschen Musenalmanach erscheinen, dessen solche leichtgestügelte Dingerchen etwas misslich und kaum anzurathen ist. Die Probe im Hamburger Corresponbenten von Asmus hat mir den Appetit zu dem ganzen Gerichte
verdorben und ich werde es hübsch ungekostet laßen."

Als Boie ben Schillerschen Almanach für 1797 gelesen hatte, äußerte er sich gegen Heinrich Bog ben 29. Oct. 1797 fo: "3ch habe nun auch ben Schillerschen Almanach gehabt, ber wieviel gutes er auch enthalten mag, den Hamburgischen doch felbst bei unserm Bublicum, wie es leider einmal ift, nicht verdrängen wird. Breis gebe ich einigen Liebern von Gothe und Schillern, und einigen Balladen, wie unkorrect diese zum Theil auch sind. In Absicht ber Xenien haben sie sich genommen, wie ich erwartete." Nicolais Gegenschrift (Anhang zu Fr. Schillers Musenalmanach für bas Jahr 1797) machte auf Boie wie auf die meisten Zeitgenogen einen fehr guten Eindruck und er hoffte daß die beiden Sunder badurch ermahnt werden würden. ferner nicht mehr so zu thun, bag andre excentrische Röpfe aber auf ber Linie des Anftandes gehalten werden würden. 3 - Für Die folgende Zeit mar Boie vornemlich auf die Berichte von Beinrich Bog und die Urtheile, die seit 1802 aus dem Bogischen Sause in Jena kamen, beschränkt. Was er über ben Prolog zum Wallenftein horte, marf feine Hofnung auf dies Drama nieder. Die liebende

<sup>1)</sup> Erfchien als Anhang zu Friedr. Schillers Musenalmanach für das Jahr 1797 von Fr. Nicolai. Berlin und Stettin.

<sup>2)</sup> Eine Recension des Musenalmanachs in Distichen, F\* unterzeichnet, in dem Unpart. Correspondenten, Hamburger neue Zeitung. 1796, Beiträge von gelehrten Sachen, Stück 3. (wieder abgedruckt bei Boas Xenienkampf 2, 27—33). Nach diesem Briefe Boies ist Claudius der Versaßer; Boas hatte auf eine Knabenerinnerung Varnhagens Ebeling für den Versaßer gehalten, Böttiger E. Chr. Trapp dasür ausgegeben. Boies Zeugniss wird wol entscheiden.

<sup>3)</sup> Brief an Ricolai vom 26. Febr. 1797.

<sup>4)</sup> Brief an Beinrich Bog ben 13. 3an. 1799.

Begeisterung Heinrichs für Schiller wirkte der augenscheinlich nie ganz erloschenen Abneigung gegen die schillersche Muse entgegen. Auf des Ressen Bericht von seinem Weihnachtsbesuch in Weimar, antwortete er den 29. Januar 1801: "Schillers Ueberspannung scheint ziemlich nachgelaßen zu haben, und wenn er erst ganz auf dem Wege der Natur wandelt, kann und wird er noch Meisterwerke schaffen." Die Hospinung erfüllte sich in der Braut von Messina, über deren erste mit ungetheiltem Beisall aufgenommene Ausstührung Heinrich dem Oheim berichtete, so wie aus dem Gedächtniss Stellen aus den Chören mittheilte, an denen sich Boie sehr erfreute. Daß sich Schwager Voß und Schiller dei allem persönlichen Wolgefallen als Dichter nicht anzogen, \*2 begriff er leicht.

In Boies allgemeiner Stellung jum literarischen Leben machte das Nahr 1791, in welchem das Deutsche Museum aufhörte, einen merklichen Abschnitt. Er sah fich baburch gewiffermaßen vor die Thur des Hauses gestoken, in welchem er als nütlicher Verwalter so lange angesehen worden war. Seine entsagende Stimmung äußert sich in einem Briefe an Frau v. Peftel vom 18. Sept. 1791: "Ansprüche aller Art auf Scharffinn, Gelehrsamkeit, Geift und Berg lage ich jest immer linker Hand stehn und gebe anspruchlos meinen graden Beg fort. So nur wird man mit ben Menschen fertig. Rest da ich mit Schriftstellerei und Literatur nichts mehr zu thun habe, kann ich vollends mit ben Ansprüchen andrer leicht fertig werben. Immerbin sei Rube des Beistes und Herzens, die mein höchstes Gut ift, nicht 3ch bin keiner und will für das Rennzeichen eines großen Mannes. feinen gelten. Gin gludlicher Mann mögte ich fein und ftrebe es zu werden, so weit es meine Lage möglich macht."

Die Verbindungen mit alten und jungen Freunden, welche das Museum erhalten oder geknüpft hatte, loderten sich nun oder rißen ganz ab, und die Mittel, mit den Erscheinungen des Tages in lebschiem Zusammenhang zu bleiben, versagten. Boie scheint das Einstommen von seiner Monatschrift hauptsächlich für seine schöne Bibliothek verwant zu haben. "Nach dem Tode des Museum schränkt sich mein

<sup>1)</sup> Brief Boies an Frau v. Bestel vom 24. April 1803.

<sup>2)</sup> Siehe Erneftine Bog in ben Briefen von Bog III. 2, 43 f.

Bücherkaufen von selbst ein." "Boher aber nehmen wir künftig Brot in der Wüste?" muste er zugleich fragen. <sup>1</sup> Eine öffentliche Bücherssamlung stund ihm nicht zur leichten Berfügung. Als er 1790 von dem Ankauf der schönen Brandesschen Bibliothek für Oldenhurg hörte, seufzte er schon: "Ich armer muß selbst kaufen oder Nieduhr dazu bereden, wenn ich etwas lesen will." <sup>2</sup> Jedenfalls hat damals, wenn nicht schon früher, seine Betheiligung an der Jenaer Allgemeisnen Literaturzeitung aufgehört, für welche er wahrscheinlich die englische Literatur vertrat. <sup>3</sup>

Im ganzen wenig Hilfe gewährte ihm die Melborfer Lefegesellschaft, beren Anschaffungen er allerdings in einzelnen Jahren leitete, bei denen er aber auf den Geschmack der Mitglieder sich zurückziehen muste. Lesbare Romane und Reisebeschreibungen befriedigten seine Wünsche doch nur zum kleinen Theil, und wenn er auch mitunter einiges außer diesen Schranken hineinbrachte, so war es doch nur ein schmaler Ersat für die breite Fülle von Neuigkeiten aller Art, die ihm ehmals zuströmten.

Unendlich wuchs unter solchen Berhaltniffen für ihn ber Wert seiner engen Berbindung mit Boß; zugleich muste aber auch bas Urtheil bes Schwagers immer bestimmenber für Boie werden, ba er vieles auf guten Glauben hinnemen muste, wo er früher selbst gesehen und geprüft hatte.

Am stärksten offenbart sich der vosische Einsluß in Boies stark wachsender Liebe für die alktlassische Literatur. Er klagt wiederholt über seine unzureichende Kentniss der alten Sprachen und läßt seine beiden ältesten Kinder Friz und Luise zusammen lateinisch sernen, damit sie aus der unerschöpflichen Quelle reiner als er schöpfen könten. Wie er die Stellung von Voß ansezt, ergibt unter andern ein Brief an Frau v. Pestel vom 3. Januar 1796: "Voß lebt in Eutin sich selbst, und mit Stolbergen und Jasobin nur so viel als seine Selbsteheit daben nicht verliert. Ich ehre das und fühle daß ein Mann

<sup>1)</sup> Briefe an Frau v. Peftel vom 21. August und 4. Septbr. 1791.

<sup>2)</sup> Briefe bei halems Selbstbiographic N. 103.

<sup>3)</sup> In dem von Boie selbst revidierten Artikel über ihn bei Cordes Legicon der jezt lebenden schlesw. holst. Schriftsteller, Schlesw. 1797, heißt es: Arbeitete ehedem auch an der Jenaschen gelehrten Zeitung. — Ich habe in dem Rachlaß keine Spuren von dieser Betheiligung gefunden.

von Geist und Character das was er hat und ift nur so erhalten fann. Diesen Winter wird ihn wohl sein Birgil, an welchem nach Oftern ber Drud angefangen wird, gang beschäftigen. 3ch feufze wenn ich baran bente, wie wenige Deutsche noch fühlen was wir an seinem Somer und Birgil und an dem gangen Mann haben. seine Ausbildung, die er allein den großen Alten zu danken bat, reicht ohne Ausnahme keiner ber jetigen Deutschen. Man würde mich fleinigen, wenn man dies Urtheil wüßte." Als Bok gegen Ende 1796 lebensgefährlich erfrankt war, schrieb Boie dem theilnemenden Nicolai ben 29. Dec.: "Bogens Verluft ware auch für unfere Literatur unersetlich gewesen und um besto unersetlicher, weil er wie Leffing einzeln fteht, keiner Barthei in ber Literatur frohnt und von keiner abhängt, und einzig die Herrschaft der Wahrheit anerkennt. seine Streitigkeiten haben allein in diesem Gefühl für Wahrheit und Recht ihren Grund und gewiss ift teiner unfrer Schriftsteller mehr ohne Anmagung und bescheibener als Bog."

Mit großer Begier empfieng Boie die Abschriften ber vogischen Uebersetzungen aus Birgil, Bion und Horaz, welche ber gefällige beinrich bem Obeim mit ihrem almählichen Entstehn schickte. 1793 ber Homer erschien - die Ilias neu, die Oduffee umgearbei= tet — schrieb Boie ber Freundin in Celle: 1 "Berftanden, gefühlt, richtig wiedergegeben hatte auch die erste Ausgabe schon den alten Dichter, aber im bochften Grade hat Bog izt erst die unerreichbar scheinende Einfalt des Ausdrucks im Original erreicht, und die höchft garte Grenglinie gwischen Familiarität und Simplizität bes Ausbrucks nie überschritten. Wenn statt so vieler Ropf Herz und Verstand ver= berbenden Bücher ber alte Grieche einmal von unsern Weibern gefühlt und geliebt werden wird, dann wird die Zeit da fein, wo niemand mehr gelesen werden wird, der schreibt wie unfre Modebucher." Bon ben ihm mitgetheilten Uebersetzungen bes Horag fcrieb Boie bem Reffen: 2 "Ich tann ber übersezten horazischen Oben Werth erft izt ganz schätzen, da ich die von Ramler übersezten und auch die Fragmente bon Alopftod's verglichen habe. Lezteren haben wir den deutschen

<sup>1)</sup> Brief vom 15. Decbr. 1793.

<sup>2)</sup> Brief vom 13. Januar 1799.

<sup>3)</sup> Fragmente vom Sylbenmaß, in Gerftenbergs Merkwürdigkeiten ber Literatur 1770. 1 — 52.

Ovid Birgil und Horaz zu verdanken und das ist wahrlich auch sati ihr einziges Berdienst. Ich lese jezt jeden Abend ein Par Stücke in meinem lateinischen Horaz und danke Deinem Bater auch dieses Bergnügen."

Als Boß nach diesen steißigen Uebungen wieder lebhafter an eigene Schöpfungen gieng, fand Boie daß die unabläßige Beschäftigung mit den Alten für seine Muse sehr wolthätig gewesen sei, und bewunderte die Leichtigkeit, womit er selbst die schwersten horazischen Silbenmaße unfrer Sprache anfügte "und vollends das so äußerst schwere Catullische."

Bei solcher großen Meinung von Voß sezte er auf das nahe Berhältnis zu Goethe, welches dieser dem nach Jena übersiedelten in die Arme legte, sehr hohe Hofnungen. "Goethe und Boß tressen immer mehr zusammen," schrieb Boie an Frau v. Pestel den 30. Mai 1803, "und es wird sichtbar werden, was ihre Berbindung auf die Literatur und das durch Ueberschätzung kleinerer Berdienste sather bildete Bublikum wirken wird."

Er mochte hierbei namentlich an eine Gegenwirtung wider die romantische Bewegung benten und daß Goethe durch Boß von der vermeintlichen Begünftigung berselben zurückgebracht würde. Sich von diesem neuen Vorgang in unserm geistigen Leben einen vollen Begriff zu machen, siel ihm um so schwerer, als er die Versuche der jungen Dichter und Philosophen nicht zu Gesicht bekam. "Bon Schelling haft Du mir einen ganz andern Begriff gegeben," schried er an Heinrich Voß, als ich hatte und haben mußte, da ich seine Schriften nicht lesen und beurtheilen konte. Es gährt und funkt doch allgemein in Deutschland, und könnte, wenn das Gewitter einmal die Luft geklärt hat, wohl noch mehr daraus werden, als wir dachten. Ich weiß so wenig von alle dem mystischen hochsahrenden Zeug und habe weder Vermehrens noch Tiecks Almanach, von Friedr. Schlegel nichts als den Alarkos gesehen, den ich zufällig auf dem Lande fand. — Goethe fürcht ich muntert die genialische Excentris

<sup>1)</sup> Brief an Beinrich Bog vom 6. Febr. 1800.

<sup>2)</sup> Brief vom 5. Octbr. 1802.

<sup>3)</sup> Musenalmanach für das Jahr 1802, herausg. von J. B. Bermehren. Jena 1802. — Musen-Almanach für das Jahr 1802, herausg. von A. W. Schlegel und L. Tieck. Tübingen 1802.

tät zu sehr auf und die schwindelnden jungen Köpse taumeln dadurch länger fort." Ihre Anmaßlichseit im Urtheil und Unfruchtbarteit im dichterischen war ihm bei den Schlegels deutlich genug geworden. "Wögten die Herren Schlegels nicht meistern und mäteln, was sie selbst zu schaffen sich so ganz außer Stande zeigen. Der verkehrte Dünkel solcher guter Köpse, die durch fortgeseztes Studium selbst etwas hätten werden können, betrübt mich." Auch von ihrem übersehen hielt er nicht viel: "Ich habe Schlegels Calderon durchgeblättert und mag keine Uebersehung derart, wie treu sie auch sein mag."

War ihm die Beobachtung dieses neusten Geschlechts, und ebenso ber von schlechten Gesellen, wie Kozebue, in ihrem Urtheil über die Literatur irre geführten Menge bedenklich und ärgerlich genug, so verstor er doch nicht die Hosnung auf die Zukunft, die er in der Wiesbergeburt des antiken Geistes in deutscher Form sah, wie Goethe und Boß seber in seinem Maße sie zu vollziehen strebten.

<sup>1)</sup> Briefe an H. Bog vom 6. Febr. 1800 und 19. Juni 1803.

## Sechftes Buch.

## Der Göttinger Musenalmanach und das deutsche Museum.

Boie verdankte seine Stellung in unserer Literatur weit weniger seinen eignen Dichtungen oder Schriften, als vielmehr den beiden periodischen Unternemungen, dem Musenalmanach und dem Museum. Wir haben von beiden schon an den Stellen des Lebens gesprochen an denen sie entstunden und aufhörten. Hier wollen wir genauer über sie handeln. Den Musenalmanach begleiten wir freilich nicht durch die ganze Dauer seines Laufes, sondern nur durch die fünf Jahre, in benen Boie ihn herausgab.

Daß der Muses hervorgieng und daß Gotter und Boie gemeinssam, unter Käftners Aufmunterung, den Gedanken ausführten, erzählsten wir bereits im zweiten Buche (S. 22). Ueber ihre Absicht und ihr Versahren sprachen sich die Herausgeber in der Vorrede also aus:

"Der französische Musenalmanach hat die Beranlaßung zu dem beutschen gegeben. Auch in Deutschland kommen jährlich viele gute einzelne Gedichte heraus, die oft nicht so bekannt werden, als sie es verdienen; andre verlieren sich in Büchern, wo man sie nicht sucht. Man wollte einen Versuch machen, einige derselben zu sammeln, und bachte ansangs sie höchstens mit einigen neuen Stücken zu vermehren. Der Rath und der Beysall einiger Männer, der viel entschiede, wenn nicht hier vielleicht die Freundschaft sie nachsichtiger gemacht hätte, munterte die Herausgeber auf, und verschafte ihnen Beyträge, die sie nicht stolz genug waren zu erwarten. Wir haben das Glück, manches Stück, selbst von einigen Lieblingen der deutschen Muse, zuerst bekannt zu machen. Dieser Vorzug sollte uns um das Schicksal unsere

Sammlung unbesorgter machen, und er vergrößert eben bie Schuch= ternheit, mit welcher wir fie geben. Wir baben unbefannte Namen unter große und bekannte gesext. Wird die Nachbarschaft ber lettern ben erstern nicht nachtheilig sein? Aber wir wollen uns nicht vor ber Zeit verdammen. Ein Unternehmen ohne Stoly, ohne Nebenabsicht und ohne Bartheigeift. blog jum Bergnugen bes Bublitums angefangen, findet in Deutschland noch immer ein billiges Bublikum, wenn es auch tein aufmunternbes findet. Die guten Stude unsrer Sammlung erwerben vielleicht den minder guten Bergebung. — Anderwärts icon gebruckte Gedichte haben wir auch ohne Erlaubniss ber Verfager nehmen zu mußen geglaubt, aber wir haben immer auf den Ort verwiesen, woher wir sie entlehnten. Theils kannten wir die Berfager nicht, theils wagten wir nicht, uns an sie zu wenden. es vielleicht thun follen? Aller Benfall würde uns nicht schadlos hal= ten, wenn ein Mann, ben wir ehren, Urfach hatte unzufrieden mit Wir haben wenigstens keinen Namen genannt, ber nicht schon vorher genannt war, so sehr auch die Mode unfrer Zeit ein folches Verfahren rechtfertigen möchte."

Dieser "Musenalmanach für das Jahr 1770. Göttinsem ben Johann Christian Dieterich" enthielt auf 188¹ mit einigen Meilschen Bignetten gezierten Seiten des Keinsten Octavs eine nicht unbedeutende Samlung neuer, wenn auch zum größern Theil schon gedruckter Gedichte lyrischer Gattung. Gotter hatte ziemlich viel, versstedt hinter den beiden Buchstaden G und T, von dem seinen gegeben; Boie gab els meist kleine Sachen, doch auch sein langes Gedicht der Abend. Er verdarg sich hinter A. Viele Epigramme spendete Kästner, auch die fruchtbare Karschin zeigte sich freigebig. Höhrer in Kassel scholmen eines Freundes, dessen h. den Namen Merckverbirgt, und Epigramme von Wend (W.). Auch von Casparson in Kassel kam ein Beitrag. Auf Gotters Bitten santen v. Thümmel und Clodius einige Gedichte; Gleim dagegen schickte zwar Beise

1) Vorrede und Calender find nicht gezählt.

<sup>2)</sup> Brief Höhfners an Boie vom 13. Septbr. 1769. Die Erlaubnifs Mercks zum Druck der Fabeln im Almanach unter der Bedingung daß sein Name nicht darunter komme, ist vom 16. Nob. 1769 datiert: Wagner, Briefe aus dem Freundeskreise von Goethe, Herder, Höhfner und Merck. Leipzig 1847. S. 17.

träge, <sup>1</sup> aber bereits gedruckte. Auch von Klopflock, Gerstenberg, Ramler, Denis, Kretschmann, Willamov brachte der Almanach schon bekantes. Sonst finden wir Beiträge von Köhler, Stockhausen und den mir versteckten Zeichenträgern D, F, v. H, K, P, S, Th. <sup>2</sup> Nach Angabe der Herausgeber entstammten fünf Gedichte der Neuen Hamburger Zeitung, drei Kosenbaums Liedern fürs Clavier, je eins der Klohischen Bibliothek, Stephanies Wiener Schristen zum Bergnügen und Unterhaltung 1769, den Hamburger Unterhaltungen, <sup>3</sup> den Zürcher freymüthigen Nachrichten und den Nachrichten vom baltischen Meere. Indessen waren nicht alle gedruckten Duellen angegeben, wie der Recensent der Klohischen Bibliothek im einzelnen vorhielt. Es war eine geschickt gewählte Blumenlese, welche durch einige unbekante hübsiche Gaben, so wie durch die bequeme Darreichung von sonst nicht so leicht sich bietendem den lesenden sich empfahl.

Der einige Wochen früher auf bem Martte erscheinenbe nebenbulerifche "Almanach ber beutschen Mufen auf bas Jahr 1770" unterschied fich bon bem Göttinger Musenalmanach in mehr als einer hinsicht. Er war im ganzen nach bem Pariser gebaut. So wie dieser von 1767 bis 1769 drei Theile hatte: den Calender, bann ben eigentlichen Almanach des Muses ou choix des poésies fugitives aus dem laufenden Jahr, und brittens die notice de tous les oeuvres de poésie qui ont paru im laufenden Nahre, so zerfiel auch der Dodslepsche oder Leibziger in den Kalender, in die Notig poetischer Neuigkeiten und die Gedichte. Für den Ralender hatten die Herausgeber ben an fich nicht unwigigen Ginfall ausgeführt, Die Beiligen burch Ramen aus ber beutschen Literatur zu ersetzen. An ben Sonn = und Feiertagen ftunden fettgebruckt allerlei bevorzugte; so am Neujahr Haller, am Fastnachtbienstag und Aschermitwoch Dreger und Bunther, am erften Quatember Mofes Mendelfohn, am Ofterfest Wieland Uz und Gleim, auf die Walburgisnacht war Nicolai geschick, der Cantatendichter Schiedler war Patron vom Sonntag Cantate,

<sup>1)</sup> Gleim an Boie ben 22. Sept. 1769. Es waren seine Sinngedichte.

<sup>2)</sup> Boie schrieb an Nicolai den 23. Juni 1771: "Biele Buchstaben in der ersten Samlung kenne ich nur noch ganz allein, so gewiss auch Klotz sie alle entzissert hat."

<sup>3)</sup> Mit Boies Abend eigentlich zwei, doch ist das Gedicht, wie schon fritzer erwähnt ward, in dem Amanach sehr verändert.

Rost von Rogate, Ramser von Christi Himmelsahrt, Weiße Thümsmel und Müller won Pfingsten, Hagedorn vom Trinitatissest, Lefssing stund am Resormationssest, Rlopstod Dusch und Sucro waren die Weihnachtsherren, Listov beschloß als Sylvester die Reihe.

In der umfänglichen Notiz poetischer Neuigkeiten vom Jahr 1769 war der Versuch gemacht, der Aufforderung der Pariser Almanachisten gemäß, ein kurzgefaßtes kritisches Jahrbuch der jüngsten poetischen Erscheinungen Deutschlands einschließlich einiger Uebersetzungen aus dem deutschen in das französische und italienische zu geden. An und für sich war das ein nüßliches Unternehmen, und für uns, die wir nicht mehr auf die gegebenen Urtheile, sondern auf die verzeichneten Bücherstitel und einige Notizen sehen, hat diese Abtheilung des Leipziger Almanachs vielen Wert. Damals dagegen galt sie eben nur als Varteiarbeit und das räsonnierende Verzeichniss der Gedichte, so wie die Tabelle unser lebenden und schönen Geister nebst ihrem Character und dieszährigen Beschäftigungen in den schönen Wißenschaften trugen wesentlich dazu bei, dem ganzen einen sehr bestimten persönlich gehäßigen Anstrich zu verleihen.

In den Gedichten gab der Leipziger Almanach weit weniger ungedrucktes als der Göttinger; er brachte auch längere Poesien, schon durch das weit größere Format dazu geschickt. Eine Nachweisung der Quellen war nicht gegeben, und das war um so bedenklicher, als über den Weg, wie einige Gedichte von Gotter und Kästner hinein gekommen waren, die Fehde zwischen dem Göttinger und dem Dodslehschen ausbrechen muste.

An und für sich hätten Boie und Gotter keine berechtigte Beranlaßung gehabt, gegen den Rebenbuler sich heftig zu äußern. Es konten sehr leicht auch andre auf die Rachahmung des Pariser Almanach des Muses verfallen und da dieses Dodslepsche Erzeugniss sich sehr wesentlich von dem Dieterichschen unterschied, wäre die Gereiztheit über einen angebotenen Wettlauf gradezu unklug gewesen. Allein die Sache lag dadurch anders, daß ein literarischer Diebstahl hineinspielte. Für den Antheil der beiden Bäter des Göttinger Almanachs an ihrem Kinde ist nun gewiß sehr entsched, daß Boie allein auf den

<sup>1)</sup> Welcher Muller gemeint fein kann, vermag ich nicht zu erraten. Alle irgend nennenswerten fallen fpater als 1769.

Rampfplatz gegen die Nebenbuler tritt und Gotter ganz im Hintergrunde bleibt. Die eigentliche Urheberschaft des Göttinger wird also Boien gehören, ebenso wie er die weitere Pflege besselben auf sich nam.

Boie geriet in große Aufregung als er von bem Dodslepichen Almanach erfuhr. Die erste Runde brachte ber Messcatalog zur Michaelismeffe 1769. Anfangs meinte Boie, es sei ein Arrthum, Dobslen u. Comp. sei verdrudt für Dieterich (Br. an Raspe vom 7. Oct. 1769), aber sein Verdacht daß hier "eine der unfrer Zeit so gewöhnlichen Schurkerepen " vorliege, beftätigte fich balb. Den 25. Rovember hatte er den Rivalen noch nicht gesehen, aber von Freunden schon Runde über bie Ginrichtung. "Unser hat die Leute auf die Idee gebracht," schrieb er bamals an Raspe; "aber so wie eine gewisse Secte die Nachäffung der Literaturbriefe durch eigne Spaffe (Die freilich gegen die ersten aussehen wie das Wasser ber Leine gegen ben acidalischen Quell) verbergen wolten, so haben auch die Herren Berausgeber das ihrige hinzugesett, das fie von uns unterscheiden foll; Späffe im Modeton, Spötterenen über Dichter und Kunftrichter (von ber Anti = verfteht fich), Nachrichten von ben beutschen Dichtern, ihren Umständen, jetigen Arbeiten u. s. w. Die Sonn = und Feper Tage find mit ben Nahmen guter Dichter bezeichnet, die hundstage und ber erfte Aprill find nach elenden benannt. Die Bufate ber guten Leute find aber jum Unglud fo wenig ihr eigner Ginfall als ber Ginfall überhaupt. Die Späffe find nach einem jett felten gewordenen Almanach geschnitzelt, den Mad. Gottsched und ihre belesprits wider die Schweiter in Leipzig gemacht; ber Ginfall bie Tage nach ben Dich= tern zu benennen, ist von mir; ich hatte mir ihn gegen jemand ents fallen lagen, aber die elenden hatt ich frenlich ruhig sterben lagen."

Was ihn am meisten empörte, kam ihm erst mit dem Almanach selbst zu Augen. Er schrieb von Berlin den 28. Decbr. 1769 an seine Schwester Gretchen: "Wein Musenalmanach hat so viel Bensall gefunden, daß ein andrer von der klosischen Secte, die sich Straßenstäubereh und Spizhbübereh in der Literatur ohne Bedenken erlaubt, ihn copirt, eine große Anzahl Gedichte heraußgenommen hat und eher noch damit erscheint, als mein langsamer Berleger sertig wird. Ich bin dem Heraußgeber auf der Spur und ich werd öffentlich die Betrügereh mit einigen Briesen, die den Herzeichniss der beutschen, bekandt machen. In einem angehängten Berzeichniss der deutschen

Dichter hab ich die Spre mit genannt zu werden wegen der Gedichte die ich vorräthig haben soll. <sup>1</sup> Eine ganz neue Art einen ehrlichen Mann mit Gewalt und ben haaren aus der Dunkelheit zu ziesehen, die er mit Fleiß wählte! Ich will suchen, Dir das saubere Werkden zu schießen. Es stehen Lügen von allen bekannten deutschen Schriftstellern darin." Ganz ähnlich schrieb er den 30. Decdr. an Bürger: "Haben Sie den Musen Almanach der erfurtischen Straßenstader schon gesehen? Wie haben sie uns bestohlen! Ich mag wolsten oder nicht, ich muß mit den Herren einen Gang machen. Nein! die Ehrlichsteit muß man seinem Ruhm nicht ausopfern. Und welchen Ruhm! Herostrat ward doch nicht der besern Unsterdlichkeit wehrt geachtet. Sie werden lachen, wenn Sie das Verzeichniss der Dichter durchlesen. Es ist doch auch salt keiner, von dem nicht eine Lüge darin steht: Außer von den Herren ihres Gesichters, deren Arbeiten, künstige und vergesene, sind alle da."

Richt lange hierauf war Boie auf die Spur gekommen, wie jener Diebstahl möglich war. Den 23. Januar 1770 schreibt er der Schwester: "Wein Berleger hatte Riedeln durch die ersten gedruckten Bogen wider meinen Willen ein Opfer bringen wollen, daher kommt die Plünderung. Alles ist gewissen Leuten erlaubt, wenn sie Ruhm zu sehen glauben. Aber aus diesem soll nichts werden. Ich bin seit einiger Zeit, so lange ich sie recht kenne, mit der ganzen Bande über den Fuß gespannt, und werde bald Wieland in Ersurt sehen, ohne mich um die andern zu bekümmern." Seiner Schwester Lieschen, die sich sehr eiseig über diesen Handel in einem Briefe geäußert haben mochte, schrieb Boie von Halberstadt aus, den 9. März 1770, indem er ihre Worte annimmt: "Du hast recht, wahre Peter Messerte sind die Versaßer des andern Alm. und gestohlen ist sast alles was sie haben."

Wo die Geburtsstätte des Dodslepschen Almanach lag, wuste Boie hiernach sicher genug: es war Erfurt. Riedel spielte eine

<sup>1)</sup> H. C. Boie Hofmeister in Göttingen, soll viel Gedichte vorräthig haben. — In der zweiten Ausgabe heißt es dagegen: Boie H. C. hat seine Hosmeisterstelle niedergelegt, halt sich zu Berlin auf und ist der Herausgeber des Söttinger Musenalmanachs.

<sup>2)</sup> Am 25. Septbr. 1769 waren vier Bogen des Göttinger Almanachs abgezogen, wie ein Brief Boies an Raspe von jenem Tage mittheilt.

Sauptrolle, neben ibm Chrift. Beinr. Somid, und wenn wir ben britten ber Freunde fuchen, beren aufälligem Spiel nach bem Bekenntnifs ber Fortsetzung von 1772 i jener erfte Almanach seine Entstehung verdantte, fo ftellt fich uns Deufel bar. Mit allen breien hatte Boie in freundlichem Briefwechsel gestanben. lichste scheint Meusel gewesen, welchem Bpie nach bem erscheinen bes Almanachs auf einen Brief, ben er nach Berlin ihm schickte, "sehr nachbrudlich seine Meinung von Schmid, Riedel und den Bintelgugen ber gangen Schule" fagte. "Ich wolte," fcrieb et barüber an Nicolai, 2 "baß er ben Brief zeigen follte. Er bat es wie er faat nicht gethan, um teinen Streit angufangen. 3ch glaub es aber nicht. Er nimmt jett eine febr fromme Miene an, und will fich von allen Büberepen ber Rabale lossagen. Wahr ober unmahr, es beweifet mir fo viel, daß die Herrn ihre Riederträchtigkeit zu fühlen anfangen und gerne viele Dinge jett vergeken mukten."

Die eigentliche Arbeit des Almanachs hatte Schmid gemacht: die Zusammenstellung der Gedichte, die kritische Uebersicht, die klatschaften Anecdoten in der Tabelle waren wesenklich sein Werk, und Riedel und Aloh hatten ihn aus ihrem Vorrat an literarischem Standal reichlich unterstüzt. In seiner gleichzeitig erscheinenden Anthologie der Deutschen (Franks. Und Leipzig 1770. I.), mit der er übrigens wieder einen Plan Boies kreuzte, s brachte Schmid mehrere der aus dem Göttinger Almanach entlehnten Gedichte. Wieland nent ihn in einem Briese an J. G. Jacobi vom 22. Febr. gradezu Schmid den Almanacher. Boie wuste dieß alles sehr gut und schrieb an Schmid einen Brief, mworin er diesem als Freund (damals hielt ich ihn noch einer Freundschaft nicht ganz unwerth) vorstellete, wie verächtlich er sich ben vernünstigen Leuten durch seiner Rlätscherehen und seinen Parthengeist mache. Diesen Brief aber zeigte Schmid Klosen und goß damit Oel ins Feuer.

Der Krieg zwischen ben beiden Almanachen war unvermeiblich. Anfangs wolte Boie in einer zweiten Ausgabe seines Büchleins, die

<sup>1)</sup> Almanach ber beutschen Dufen auf bas Jahr 1772. Leipzig. G. 9.

<sup>2)</sup> Brief vom 17. April 1770.

<sup>3)</sup> Brief Boies an die feinen vom 23. Januar 1770.

<sup>4)</sup> Ausgewählte Briefe von C. M. Wieland 2, 353. Zürich 1815.

<sup>5)</sup> Brief an Nicolai vom 18. Decbr. 1770.

Dieterich beabsichtigte, "die ganze Sache ohne Heftigkeit und Spott, jo simpel als möglich erzählen." 1 Aber der Druck unterblieb. Angriff geschah nun von den Hamburger Unterhaltungen aus. bem 2. Stud bes neunten Banbes erschien hier hinter ber Anzeige bes Göttinger Musenalmanachs folgende Rachricht: "Da unter ber Aufschrift Leidzig und ber Anzeige bei Dodsley und Comp. ein Almanach ber beutschen Musen auf das Jahr 1770 erschienen ist, so fieht fich ber gegenwärtige Berleger zur Rettung seiner Chre genöthigt anzuzeigen, daß die Stude der Herren Räftner und Gotter, die fich in jenem befinden, nicht von ihm aus dem Dodslepischen Calender find Bon biefen Studen war querft feines gebructt; gestoblen worden. ihre Berfaßer gaben fie gur gegenwärtigen Samlung ber; es find alfo nur zwey Arten möglich, wie fie in die Dodslepsche haben tommen tonnen, Einmahl daß Abschriften davon in die Sande beffen, ber diefelbe veranftaltet, gekommen find, Zweptens, baß fie aus gegenwär= tiger abgebrudt find. Das lette möchte ben einigen ftatt finden. Manchmal aber scheint entweder bas erfte ftatt gefunden zu haben, ober ber Dodslepsche Samler hat Abdrude erhalten, in benen Drud= feller und Schreibfehler noch nicht verbegert maren."

Für beibe Fälle wurden Beweise beigebracht. Weit heftiger noch als in dieser Nachricht war die Sprache in der vorausgehnden Anzeige des Almanachs, wo von dem berüchtigten Dodsley gesprochen und mit jener Nachricht der Beweis angetreten ward "wie weit die Chrlosigkeit einiger unster Schriftsteller und ihrer Berleger gehen tönne."

Ich zweisse nicht daß Boie der Versaßer, wenigstens der geistige Bater dieser Anzeige und Nachricht war; sein Gefühl war über das Bersahren der Ersurter, wie wir oben sahen, aufs höchste erregt. Aber er durste sich nicht wundern, daß es aus dem Walde, in den er grob gerusen, grob wieder hallte.

<sup>1)</sup> Briefe an Nicolai vom 17. April, 3. Septbr. 1770.

<sup>2)</sup> Die drei Käftnerschen Epigramme: An die Samler des Musenalmanachs — Antwort eines der Samler — Gegenantwort (Bermischte Schriften von A. G. Kästner 2, 462. Altenb. 1783) sind dem Geschick des ersten Almanachs gewidmet.

Das 17. Stüd ber Rlozischen Bibliothek ber schönen Wißenschaften brachte eine mit Kr. unterzeichnete Beurtheilung bes Göttinger Almanachs, welche jene Nachricht in ben Unterhaltungen spöttisch widerlegte, in der Aburtheilung der einzelnen Stüde über Gotter und den Herrn A., "wie man sagt, ein gewisser uns unbekannter Herr Boie", mit wahrem Mordbehagen herfiel und in der Frage der Neusheit der gestohlenen Stüde an absichtlicher Lüge und Verdrehung das höchste leistete. Ein schwacher Nachhall davon war die Nachschrift zu der zwoten verbeherten und vermehrten Auslage des Almanachs der deutschen Russen, welche nach mehreren Wochen bereits erschien.

Riedel und Klot waren hauptsächlich beshalb gegen Boie so gereizt, weil sie gewisse Recensionen in der Nicolaischen Allgemeinen Bibliothet auf seine Rechnung schrieben. Wo sie nur konten, stacken sie ihm jezt in die Ferse. So heißt es in der Kritit des neunten Bandes der Unterhaltungen in der Klotzischen Bibliothet (V, 674): "Niemand wird sich (über die Berwerfung des Leipziger Almanachs) mehr freuen als unser lieber Herr Boie, Samler des Göttinger Almanachs ebensowohl als aller Gedichte, guter, mittelmäßiger und schlechter, durch ganz Deutschland und incorporirte Lande."

<sup>1)</sup> Band V. S. 122—141. Boie schrieb barüber ben 24. Sept. 1770 an Raspe: Gestern Abend hab ich denn endlich meine Verdammung in Alotzens Bibliothet gelesen. Ich las sie selbst in einer Gesellschaft vor und lachte gewiss unverstellt. Die offenbaren Lügen, das allenthalben durchscheinende Bestreben die Wahrheit, die er weiß, zu verdeden, die Unverschämtheiten und endlich die meistens so seichte Eritik, die lange nicht das gesagt hat, was sie eigentlich mit Recht sagen konte, würden mir die Gegenwehr zu einem leichten Spiel machen, wenn ichs der Mühe wehrt hielte zu antworten; aber ich mag mich nun einmal nicht mit Koth wersen laßen, und Ehre haben die Menschen nicht mehr zu verlieren.

<sup>2)</sup> Mit besonderer Freude ward nachgewiesen, daß die Boieschen Beitrage meift Uebertragungen aus bem frangofischen feien.

<sup>3)</sup> Sie hatte nicht mehr den vorgeblichen Berleger auf dem Titel, sondern nur die Berlagsorte Leipzig, Berlin und Frankfurt. Sie brachte die Besprechung einiger Bücher und einige Gedichte (namentlich von Michaelis) mehr und eine berichtigte Tabelle.

<sup>4)</sup> Brief Boies an die seinen vom 23. Jan. 1770. — Der Berbacht war ungegründet, da sich Boie, wie das Parthehsche Berzeichnis der Mitarbeiter an der Allgem. Bibliothet beweift, nie an dieser Zeitschrift betheiligt hat.

Bittrer als berartige hämische Bemerkungen waren aber für Boie die Lügen, welche Klot aussprengte, um ihn mit seinen Freunben zu entzweien. Wir hören darin in einem Briefe Gotters an Boie aus Wezlar vom 29. December 1770:

"Nein, das foll dem Manne nicht so ungegendet bingeben, daß er mir einen Freund und welchen Freund? - daß er mir meinen Boie abspenftig machen will! Gern gebe ich ihm die Rinder meiner Muse Preiß — er zerreiße fie und geb mir ihr Blut mit Galle bermischt zu trinken - er vernichte bie sugesten Blumen, die ich mir von Dichterruhm und Nachruhm schuff, wie Wafferblasen — aber bie würklichen Freuden meines Bergens foll fein giftiger Athem nicht ent-Wenn er ungludlich genug ift feinen wahren Freund zu haben, wenn er von wenigen aus Furcht geschmeichelt und von den übrigen gehaßt wird, so habe ich Mitleiden mit ihm, so viel Schuld er auch felbst an diesem Zustande haben mag. — Aber verabscheuen muß ich ihn, wenn er baburch auf die Boßheit verleitet wird, Herzen trennen zu wollen, die durch heiligere Bande als die Autorcabalen sind, zusammen gehalten werden. Sagen Sie mir, ich beschwöre Sie, mein liebster Boie, weil Sie mich boch einmahl neugierig gemacht haben, sagen Sie mir alles, was ber Elende gegen mich gesprochen 3d begreife nicht, woher er nur irgend einen mahrscheinlichen Argwohn hernehmen können, da ich weder ihn noch sonst einen seiner Ich bin aufgebracht — ich sollte es nicht fenn — benn ich erinnere mich, daß es eben ber Mann ift, ber einen unfrer wür-

<sup>1)</sup> Am meisten äxgerte Boie eine Recension von Dusch. Brief an Nicolai vom 18. Dec. 1770. Wo fie ftund, kann ich nicht nachweisen.

<sup>2)</sup> In der Recension der Klotzischen Bibliothel über den Almanach hatte ihn der Angriss auf Gotter allein gekränkt: "Geärgert hat mich nur die Wuth, mit welcher der elende Mensch unsern Gotter ansällt. Sie wisen, wie weit ich entsernt bin, seine Bersuche sowol als die ganze Samlung für Meistersküde zu halten, aber der muß einen bösen Willen haben, der das Gente in manchen seiner Gedichte zu verkennen sucht, und der meints mit der Chre unsern Nation nicht gut, der auch nur den Funken, die Hofnung zu einem Genie zu unterdrücken sucht. Ins Feuer mit allen operibus und opusculis der Klotziorum, Riodeliorum und den Schmidianis! Wir verliehren gewiss nichts daben. Wer ein kleines Liedschen nur, das aber vortresslich ist, gemacht hat, ehrt gewiss die Nation mehr als sie." Br. an Raspe v. 24. Sept. 1770.

bigsten Gelehrten, unfren H. 1 auf die nichtswürdigste Art mit Niloslai entzwehen wollte. H. ertrug diese Beleidigungen als ein Weiser—
ich, obgleich minder weise als er, will ihm nachzuahmen suchen. Und nun kaltblütig von der Sache gesprochen, sinde ich in den Bemühungen dieses Mannes etwas schmeichelhaftes für uns. Der Ruf unfrer Freundschaft ist dis zu ihm erschollen und er hat sie als ein Ding angesehen, das ihm und den seinigen mit der Zeit gefährlich werden könnte, das er sich also, da er Gewalt nicht brauchen wollte — mit List vom Halse schaffen mußte! Lustig genug!"

Kür Boie batte ber ganze Handel, der ihn anfangs tiefer kränkte als er gestehn wolte, 2 die gute Folge, daß er fortan die richtige Stellung wider jene Rotte faßte, Die trot Lessings Siegen für Die große Menge noch immer viel bedeutete und por beren Streichen fich ängftliche Schriftsteller beshalb noch fürchteten. Er schrieb an Funt über fie: "Jest liegt bem beutschen Genie und Geschmad baran, baß Diefe Ansecten gertreten werden, ebe fie noch mehr Bluthen und Rnosben wegfregen." Bas er von dem Gelehrten Rlot ju halten habe, war ihm freilich schon durch Lessing klar geworden. Ueber den zweiten Theil ber antiquarischen Briefe fdrieb er an Raspe (25. Sept. 1769): "Wenn Rlot jest nicht fich schämt und begert, so ist keine Hoffnung für ihn." Dabei fuchte er allzu gutmütig die Personen von ihren Thaten zu trennen, und wiewol er burch zahllose Beispiele ber erwiesenen Verläumbungssucht Klopens erbittert mar, wolte er boch ben perfonlichen Groll gegen biefen Menfchen unterbrücken und nur wider seine schädliche Wirtung auf die Literatur sich kehren. 8 Aus biefer gallenlosen Gemütsftimmung begreift fich allein, bag Boie bei feinem Aufenthalt in Erfurt im Mai 1770 Riedel besuchen konte. Begen Rlot, ben er in Göttingen bei beffen Anwesenheit zufällig im

<sup>1)</sup> Debne.

<sup>2)</sup> Gegen Ricolai äußerte er (18. März 1770) eine Genugthuung über die Mogischen Angrisse: "Die Anfälle auf mich find mir nicht unlieb; sie konnen einige meiner Freunde, die immer nicht begreisen konten, daß man mit gewissen Leuten bekannt sehn kann, ohne ihre Partheb zu nehmen, überzeugen daß ich wirklich kein — aner gewesen bin."

<sup>3)</sup> Briefe an Knebel vom 20. Jan. 1771 in Knebels lit. Rachl. 2, 90; an Gleim vom 28. Nan. 1771.

<sup>4)</sup> Brief an Nicolai vom 3. Sept. 1770.

Hause eines Bekanten traf, scheint er kühler gewesen. "Bon unsern Sachen fiel nichts vor. <sup>1</sup> Er rebete mit großem Wortsluße von sehr vielen Dingen, ohne auf einen seiner Wibersacher zu kommen; aber von seinen Freunden sagte er desto mehr böses." Riedel schrieb später von Wien aus an Boie und suchte für seine Ausgabe von Winkelmanns Briefen seine Hilfe. Boie verhielt sich ganz freundlich zu ihm.
Den "alles weggrasenden Schmid" besuchte Boie 1774 bei seiner Durchreise durch Sießen.

Gotter batte Göttingen verlagen und Boie führte ichon beshalb ben Musenalmanach allein fort. Seine Berliner Reise batte ibm forberliche Berbindungen gebracht, er war durch den ersten Rabragna allaemein bekant worden, auch buchbandlerisch war der Versuch gelungen. Die außere Einrichtung behielt Boie bei, nur gab er bem Almanach den Rebentitel Boetische Blumenlese, ber zugleich für die Länder wie u. a. Preußen, wo ber Ralenber gegen bas Staatsprivilegium verstieß, berechnet war. Anebel schrieb darüber an ihn ben 19. Oft. 1771: "Ramler und ich find darüber übereingekommen, daß Sie Ihrem Musenalmanach bas nächste Nahr eine andere Gestalt geben Er soll nicht mehr Almanach heißen, zumal der Leipziger boch brigesett wird, und er weiter nichts ähnliches von einem Almanach Warum konten Sie ihn nicht poetische ober jährliche Blumenlese Boie hatte zwar ber völligen Verbrängung bes Almanach= titels icon buchhändlerisch manches zu entgegnen, indessen behielt er den Titel Blumenlese, welcher von dem Göttinger Almanach ftets nebenher geführt worben ift, theils in Berüchsichtigung bieses auch von Nicolai getheilten Wunsches, theils um ben Almanach ohne Unamehmlichfeiten für bie Räufer überall verbreiten gu konnen. Ueber bie Grundfate ber Samlung sprach fich Boie in ber Borrebe zu bem Jahrgange 1771 aus. Nachbem er seine Verstimmung gegen bie Nebenbuler und Beurteiler bes ersten Jahres ausgebrückt hat, berührt er die Aufname einiger schon gebruckter Sachen und ben Umftand, daß bei Uebersetzungen und Bearbeitungen ausländischer Poesien das Driginal absichtlich nicht angezeigt sei. Die Ungleichheit ber Stude hange mit der Art einer Samlung zusammen. Er mache überhaupt keinen andern Anspruch als daß der Renner einiges finde, das seine

<sup>1)</sup> An Ricolai vom 18. Dec. 1770.

Forberungen befriedige und der Liebhaber eine angenehme Unterhaltung bekomme. <sup>1</sup> Er sei glücklich, die Samlung mit einigen Ramen zieren zu können, welche der Stolz unser Nation seien. Leider hätten nicht alle Namen voll genant werden können; an den verhüllenden Buchstaben könten die Späher ihre Geschicklichkeit im raten üben, indeffen sie würden meist fehl raten.

In dem Almanach für 1771 stehn offen als Beiträger Blum, Gefsner, v. Gerstenberg, Gleim, Gotter, Jacobi, die Karschin, Köster, Liebertühn, Löwen, Ramler, Thomsen, v. Thümmel, Weiße. Bon diesen ist Blum auch unter B. versteckt, Gleim unter J, Gotter unter G<sup>2</sup> und vielleicht unter T, Ramler anter B und X, außerzdem gehören ihm die namenlose Nänie und das Hochzeitlied.

Die übrigen Zeichen sind A, vielleicht Boie — E, Erome — v. D. wahrscheinlich v. Diericke — E, Kraus in Lüneburg — F, Flügge in Hanover — Frh. v. ", v. Gemmingen — Hr, wahrscheinlich Hensler — K, Klopftod — von K, v. Knebel — L. — M, Boie — von K, E. Döring gen. v. Witt — R. Z. — O, P, wahrscheinlich Boie — O, Göz — A, Reinwald — von S—T, wahrscheinlich Gotter — U, Bürger — P, Boie — Z. —

Bon den unbenanten gehört außer den erwähnten Ramlerschen Stüden die Brille Lessing; der Gesang an Sined ist von dem Barben Ringulph-Aretschmann. Auf Gellerts Tod "ist von einem jungen Menschen, aber freilich nur nach der Idee; das andre mußte ganz umgearbeitet werden."

<sup>1)</sup> An Micolai schrieb Boie barüber ben 18. Dec. 1770: In Absicht ber Samlung selbst bin ich sehr schüchtern. Sie ist noch lange das nicht, was sie werden muß und was sie werden kann, und der Kenner muß mich gewist tadeln, daß ich Stüde von so ungleichem Werthe unter einander gemischt habe. Wenn er indess nicht zu viele Stüde von gar keinem Werthe sindet, muß ich mich beruhigen. Beh den Hindernissen, die mir der andre Almanach in den Weg leget, mit dem ich so wenig als möglich zusammen zu tressen gesucht habe, und beh der Ausbleibung vieler mir versprochener Beiträge hab ichs unmöglich beser machen können.

<sup>2)</sup> Rach Boies Mittheilung an Knebel (Nachlaß 2, 93) ware G-Gleim, allein das ift Schreib- ober Druckfehler; Gleim gehört das mit 3 bezeichnete Gebicht an herber. Jener Brief gibt über die meisten Buchstaben Auskunft.

<sup>3)</sup> Bon ben Meinen unter allen Buchstaben gehören manche mir, so wie die arme Witwe: Boie an Rnebel a. a. O.

Der Almanach war ungleich reicher als sein Borgänger, auch brachte er nur weniges schon gebruckte. Auf die Beiträge von Ramler mochte Boie besonders stolz sein; sie waren eine Frucht seiner Berliner Reise, der er auch verdankte daß Anebel hier erschien. Das kopstocksche Epigramm auf Brutus erhielt er von Funk; aus seiner Samlung klopstockscher Oden wagte er aber nichts abdrucken zu laßen. Biel Freude machten ihm mit Recht die Götzischen Sachen, die er wol aus Berlin empfieng. <sup>1</sup> Mit dem Trinkliede trat Bürger zum erstenmal in den Almanach.

An Wert und Zahl ber Stücke übertraf ber einundsiedziger entschieden den siedziger; der Karacter war jedoch derselbe. Die Dichter ber stücktigen leichten Gattung und die Ramlersche Schule herschten darin. Der Morgenwind blies nur mit leisem weben über das wartende Feld.

Bei der gegnerischen Kritik sand dieser Almanach eine weit beßere Aufname. Schmid seprach sich ganz freundlich darüber aus, nur bewieß er sein bekantes Ungeschick darin, daß er grade Stücke von Klopstock, Götz, Gleim, deren Verfaßer er nicht erkante, verwark. Boie hatte seine besondere Freude daran, daß seine eigenen Sachen diesen verstoßenen beigesellt wurden.

Der Musenalmanach für 1772 stelte sich in jeber Beziehung stärker vor die deutsche Lesewelt. Biele unerwartete Beiträge floßen zu, einige vortresliche Stücke muste Boie wegen zu später Ginsiendung zurücklegen.

<sup>1)</sup> Für die folgenden Jahrgänge stund Boie indessen mit Göt in unmittelbarer Verbindung, der ihm Bollmacht zu Verbeßerungen ertheilte. "Sie sind jünger als ich, das Versissieren wird Ihnen weniger Mühe kosten als mir, und ich bin zum voraus überzeugt, daß Sie alles recht gut machen werden. Ich ersuchen Sie sein alles recht gut machen werden. Ich ersuchen sie mir diesen Gefallen, wenn es Ihnen nicht zu beschwerlich ist." Mitgetheilt von Boß in s. Schrift Ueber Göt und Ramler. Mannheim 1809. S. 28. ohne Angabe des Jahrs des Briefes.

<sup>2)</sup> Almanach der deutschen Musen auf das Jahr 1772. Leipzig. S. 71 bis 73. — Dieser Almanach war für 1771 schon allein von Schmid besorgt. Ueber diesen einundsiedziger schrieb Boie an Nicolai 24. Jan. 1771: Schmids Almanach ist seiner vollkommen würdig. Es läßt sich nicht verkennen, denn er ist völlig Original in seiner Art.

Der alte Stamm: Denis, Gleim, Gotter, die Karschin, Kästener, Kretschmann, <sup>1</sup> Ramler hatte nicht bloß den Anwuchs von 1771: Blum, Crome, Kraut (E.), Hensler, v. Knebel, Gög (O), Bürger (U), Lessing, Thomsen, sondern als neu hinzugetreten v. Bissmart, Claudius, <sup>2</sup> Schchenburg, Grillo, Herber (O), Mylius, L. H. Ricolay (J.), Pary (P.), <sup>3</sup> Psessel, den Mustetier Raufseisen, Schiebeler, Fr. Schmitt, Voß (A.), Zachariae. Boie selbst verstedte sich hinter B, M, P, Z; <sup>4</sup> so wie überhaupt eine Anzahl geheimer Buchstaben auch hier beliebt wurden. <sup>5</sup>

Es war also eine Bersamlung junger und alter Dichter: die Bremer Beiträger, die Barden, die Halberstädter, die Berliner stunden neben den jungen verheißungsvollen Dichtern Bürger, Claudius, Boß, Thomsen; der alternde Kästner sah den jungen schneidigen Spigrammatisten Hensler neben sich. Alle lyrischen Gattungen jener Jahre waren vertreten. Der Großmeister Klopstock aber war nicht unter das Bolt herabgestiegen.

Boie hatte sich durch diese Blumenlese, welche seine gewißenhaste Wahl bewieß, das Zutrauen der besten Köpse Deutschlands erworzben; kein Mann von wahren Talenten durfte fürchten, hier in einer Art von allgemeinem Ausruf unter unschicklicher Gesellschaft bekant zu werden. <sup>7</sup> So strömten ihm denn für den nächsten Jahrgang sehr

<sup>1)</sup> Ringulph und Aleon. Die Rais, mit ber Aleon Lieber wechselt, war ein junges Frauengimmer seiner Befanticaft.

<sup>2)</sup> entlehnt aus bem noch wenig bekanten Wandsbeder Boten, unter Claudius umb A.

<sup>3)</sup> Rnebels Rachlak 2, 116.

<sup>4)</sup> Ihren Boie hatten Sie in allen Buchftaben erkannt? Doch wol nicht in allen? fcrieb Boie an Anebel, Rachl. 2, 110.

<sup>5)</sup> Dr, Fil, L, R, Frh. v. A., NR, PB, S, Ur, Bn, Wm, \*
kann ich nicht bestimmen. A war später Boies Zeichen, das hier damit bezeichnete Gebicht gehört ihm aber schwerlich. — Bon A. sagt der Wandsbeder Bote 1771. nr. 207, daß er die Romanze wol habe verbeßern wollen, gemacht aber habe er sie nicht.

<sup>6)</sup> Peter Wilh. Hensler aus Pretz in Golftein, geb. 1742, gest. 1779 in Altona, ein Freund Alopstocks und der jungen Schule. — Gedichte von B. W. Sensler. Altona 1782. Lorenz Konau. Altona 1776.

<sup>7)</sup> Worte Goethes in seiner Anzeige bes Musenalmanachs für 1773 in ben Frankfurter gelehrten Anzeigen.

viele Beiträge zu. "Ich bin jezt ein recht geplagter Mann," schrieb er ben 4. Juni 1772 an Anebel. "Ich bin mit verschiebnen Versmachern in Verbindung gerathen, die z. Th. in der Welt etwas sind. Alle wollen in den Almanach und zulaßen kann ich sie nicht. Sonst sehlts mir nicht an besern Beiträgen." So konte er früh abschliesen, und den Musenalmanach für 1773 bereits zur Michaelissmesse 1772 ausgeben.

Gleim fcrieb über ben Almanach an Anebel ben 13. Oft. 1772: 1 "Herr Boie macht seine Sachen vortreflich! Wir wollen ihn aum Intendanten auf dem Barnafs machen," und Anebel schrieb an Boie ben 26. Ottober 1772: "Sie haben nicht nur meine Reugierbe gestillt, mein Werthefter! Sie baben mich fogar mit bem vollen Becher bes Bergnügens trunken gemacht. Wie kann man es anders bei bem Anblide fo vieler Grazien und Liebesgötter? Als Freund und Batriot gebührt Ihnen ber reichste Dank von mir. Nehmen Sie ihn und lagen Sie bies bas einzige fenn, was mein Mund Ihrem Berbienfte hierüber fagen tann. -Mein Urtheil? Mein Urtheil ift Lob. Bas foll ich weiter? Sie baben nicht umfonft gesagt "wir steigen." Sie find höher geftiegen als ich vermuthen tonte. Qualen Sie mich also mit teinen Rrititafterepen. 3ch will vors erfte wenigstens nur Was ängstigt mich es auch, wenn ein mittelmäßiges Stück sollte mit untergelaufen senn. Genug bas Bange ift foon, ift faft für einen Almanach zu fcon, und wird gewiss ben 73er Almanach zum ichonften auf bem gangen Erbboben machen. Das ift nicht zu viel gefaat."

Das Entzüden bes seinen Kenners rechtsertigte sich vollkommen, und wenn Goethe bei aller Anerkennung sich in seiner Kritik dieses Almanachs doch mit einer unverkennbaren Kühle äußerte, so beruht das auf der verschiedenen Stellung. Knebel, der älteren Schule angehörig, erblickt in dem Musenalmanach für 1778 den Beweiß, daß dieslelbe zur schönsten ruhigen Entwicklung sähig ist. Goethe dagegen sieht den jungen Morgen, dessen leuchtender Stern er selbst ist, noch von einer Decke alter Wolken ausgehalten.

Man kann ben Almanach für 1773 ein abschließendes Muster= buch ber Lyrik bis 1772 nennen. Wir finden barin Blum, Boie,

<sup>1)</sup> Aus Anebels Rachlag 2, 64.

<sup>2)</sup> B. X. find feine Buchftaben.

Bürger, Claudius, R. Fr. Cramer, Denis, v. Dieride (v. D.), v. Döring (v. Dg), Dusch, v. Einem (v. E.), Eschenburg, v. Gerstenberg, Gleim, <sup>1</sup> Gotter, Göß (O und P), Hensler, Herber (O.), Hölly, Räftner (Kr.), Ropstod, v. Anebel (v. K.), Aretschmann, Michaelis, Miller, Pseffel, Raufseisen, Klamer Schmidt, Fr. Schmit, Schönborn (Sch.), Schulz zu Neuhaldensleben, Chr. Stolsberg, Thomsen, L. Unzer, Boß, Wieland.

Interessant ist jedenfalls Wielands Erscheinung in diesem Almanach, der von Boie um einen Beitrag ersucht, seine Gedanken bei einem schlasenden Endymion gab, "ein klein Buch, welches mit von seinen allerphilosophischesten Aufsähen ist," wie Anebel schrieb," "ein merkwürdiges Fragment, wie Goethe urtheilte, wo der Dichter in der ihm eigenen Laune über alle Systeme lacht, doch aber das seinige oder aristippische als etwas empsiehlt, das nicht ganz und gar Endymions Traum sep."

Der Gegenstern Alopstod hatte nur mittelbar beigesteuert, denn seine epigrammatischen Berse entnam Boie der Neuen Hamburger Zeitung, und die Ode "Wir und Sie" ward nur wegen der Forkelschen Musik wiederholt. Gegen seinen bardischen Nachahmer Aretschmann, so wie gegen A. Fr. Cramer, "der gern unter der Wolke hervorkeuschen möchte, die Alopstocks Glorie umsäumt," sprach Goethe ein scharsses Wort. Denis hatte hier einen andern Ton, den volksmäßigen, angeschlagen; dagegen versuchte sich Dusch als Barde Ryno und Anebel erklärte sein Gedicht so ziemlich für das schlechteste der ganzen Samlung. Bon den alten Beiträgern erhielten Göt, Gerstenberg,

<sup>1)</sup> Theils mit offenem Ramen, theils hinter J. M. und vielleicht G. v. H. verstedt.

<sup>2)</sup> Mit Ramen, ferner burch v. I., vielleicht auch Th bezeichnet.

<sup>3)</sup> L, Minnehold.

<sup>4)</sup> Lieb einer Bergnymphe; es war bereits im Wandsbeder Boten 1772. nr. 12. gebrudt.

<sup>5)</sup> Teuthard; das mar Chrift. Stolbergs Bundesname, vgl. Bof Briefe 1, 114.

<sup>6)</sup> Richt zu entziffern vermag ich Ar, F, F. A., Hn, F, Rais (bie Freundin Kretschmanns), Frb. v. N., S.

<sup>7)</sup> Brief vom 26. Ott. 1772 an Boie.

<sup>8)</sup> In den Frankfurter gelehrten Anzeigen. (Goethes Werke, Ausg. in dreifig Banden. 26, 35.)

Michaelis Lob. Gleim Chrenerwähnung. Ueber Gotter urtheilte Anebel weit aunftiger als Goethe, welcher die Epistel frei von den moralischen Betrachtungen wünschte, die indessen ber Gattung eigenthum= Sehr verschieden war ihre Ansicht über RI. Schmibt; während Goethe fein Gebicht auf Celmars 1 Tob ein Meisterstüd in Tonfall, Sprace, Harmonie und wahrer Empfindung nante, gefielen Anebeln alle Beiträge bieses Halberftäbters? gleich benen bes Schmit von Alosterbergen nur folecht. Der vertappte Berber empfieng von beiben Beurtheilern ob seiner Bearbeitungen englischer und lateinischer Gebichte großes Lob. Goethe sagte: "Die Stude unter O verraten einen Mann, ber ber Sprache als Meifter und Schöpfer zu gebieten D war Knebeln ber vornehmste Buchstabe in ber ganzen Samlung , "ein mahres griechifches Genie." Auch Goethe ftellte P febr hod, s und gestund ferner Hölty zu, daß er unter allen neueren klop= ftodischen Nachahmern vielleicht am meisten Sprache und Rythmus in ber Gewalt habe. Anebel bagegen fand bei Hölty zwar artiges und viel gutes, aber nicht ganz befriedigendes. Un Burgers Art mufte sich Anebel erst gewöhnen; 4 auch ist bezeichnend, daß er den Ausdruck ber Liebe bei ihm zu ichwärmerisch und ernfthaft fand. Goethe bagegen warnte Burger, nicht in die verfünstelte Nachahmung altbeutscher Minnelieder zu verfallen. Claudius lobt Goethe, dagegen findet er für Bok. Miller, Sahn kein Wort ber Erwähnung, ebensowenig für ben von ihm wahrscheinlich nicht erkanten Schönborn, beffen Lieb einer Bergnymphe boch felbft Ramler vortreflich nante, wenn auch zu fart und von zu vielem sapphischem Feuer. 5 Goethe hat fich augenscheinlich für biese Anzeige in ben Frankfurter Anzeigen nicht bie rechte

<sup>1)</sup> Feldprediger Jähns, im Mai 1772 gestorben, dem Gleimschen Kreise durch Freundschaft und poetische Bersuche, deren Druck er sterbend verbot, theuer.

<sup>2)</sup> Bgl. über ihn Boies Urtheil in dem Briefe an Nicolai vom 14. Nov. 1773, oben S.

<sup>3)</sup> P ist Gög, wie sich jedem zeigt, der die betreffenden Gedichte in Ramlers Ausgabe der vermischten Gedichte von J. N. Gög aufsucht. Göbeke hat im Grundriß S. 699 fälschlich Hölth in P gesucht. Nur im Leipziger Almanach ist hölth P.

<sup>4)</sup> Anebel an Boie ben 11. April 1772.

<sup>5)</sup> Ebb. 14. Febr. 1772.

Zeit gegönt, und als sich Boie gegen Kielmannsegge über die talte Recension beklagte, versicherte ihn dieser, nach der Weise, wie sich Goethe gegen ihn über den Almanach ausgesprochen habe, glaube er nicht, daß sie derfelbe geschrieben habe.

Die Aufname des Musenalmanachs war sast allgemein sehr günstig; selbst der Leipziger Nebenbuler hatte in seiner Anzeige anur Lob. Bei längerer Ueberlegung und unter mancherlei Sinstüßen schlug Schmid freilich einen etwas andern Ton an und seine ausstührliche Beurtheilung im Teutschen Mertur 1773 (1, 163—184) ergieng sich in breiten Auseinandersetungen über den petrartischen Styl, über Barbenthum und sentimentale Poesse, übergieng absichtlich das, was er für ausgemacht schön oder entschieden mittelmäßig hielt und gab Boie schließlich den Rat, daß ihn sein gutes Herz von der gehörigen Strenge bei der Auswahl nicht absenken möge. Allein man sieht daß Schmid sich auch hier nicht seindlich stellt. Im gereiztesten Ton der Klohianer sprach sich dagegen Schirachs Magazin der deutschen Critit, biese Fortsetzung der eingegangenen Hallischen Bibliothet, über den Musenalmanach aus. In jeder Zeile spuckt hier der giftigste Groll gegen Boie; hier ist es auch auf persönliche Beleidigung abgesehen.

Boie konte dem ruhig zusehen; um sich hatte er einen Areis fruchtbarer und tüchtiger junger Poeten, die den Almanach als ihr gedrucktes Bundesbuch ansahen, und aus weiten Areisen sloßen ihm die besten Beiträge zu. Den 20. Jan. 1773 schrieb er seiner Schwester Ernestine: "Ich habe zu dem künftigen Almanach schon viele gamz vortresliche Sachen geschickt bekommen, und noch vor wenigen Tagen

<sup>1)</sup> In einem Briefe an Boie vom 1. Dec. 1772 urtheilt Kielmansegge über den Almanach für 1773 und lobt namentlich Bürgers Lob = und Danklied. "Goethe, auf bessen Urtheil Sie immer einigen Werth setzen können, ist sehr bafür eingenommen. Vielleicht, aber nur vielleicht schreib ich Ihnen einmal mehr von ihm. Davon bin ich überzeugt, daß die kalte Franksurter Recension nicht von ihm ist."

<sup>2)</sup> Almanach ber beutschen Musen auf 1773 S. 49 f.

<sup>3)</sup> Zweiten Bandes erster Theil S. 142—156. Halle 1773. Der Recensent zeichnet sich V. R. Boie schrieb darüber an Nicolai den 5. Juni 1773: "Schirach hat den lezten Almanach sehr mitgenommen und mir dadurch weh zu thun geglaubt. Ja wer Schirachen nicht kennte! Sie werden indessen seit Klozens Tode nichts pöbelhasteres und elenderes von der Art gelesen haben."

ein ganzes Paket, das mit zu den gesellschaftlichen Spielen einer vortreslichen Fürstin gehört, die mich eines sehr ermunternden Blickes gewürdigt hat." Es bezieht sich das auf eine Sendung Merck, welcher einiges aus dem engsten Kreise der Landgräfin Luise von Darmstadt stammende beigeschloßen gewesen sein muß. Darin lagen auch einige Sedickte Goethes. Ja dieser Musenalmanach für 1774 war in der That eine bedeutsame Erscheinung: das junge Geschlecht stund hier in glänzender Rüstung, Goethe voran, etwas seitwärts die Göttinger Schar, ossen von ihrem Großmeister Rlopstock gesührt. Göz und Gotter vertraten in würdiger Art die ältere Richtung. Herder waren erschienen. Bon den früheren Beisträgern sehlten Blum, Kretschmann, Pfessel, Fr. Schmit, Klamer Schmidt, Frh. v. N. nicht. Denis, Gleim, Kästner, v. Knebel, Ramler sucht man aber vergedens.

MIS belle Chelfteine alangen Goethes Wanderer und Burgers Goethe hatte außerbem ben Gefang amischen Mi und Fatime, und die Gedichte "die Sprache" und "Abler und Taube" mitgetheilt. Bürger ließ die verbekerte Rachtfeier ber Benus bruden, außerdem das Minnelied O wie schön ift die ich minne, ben Minnesold, das Bebicht an \*\* Mit bem naggeweinten Schleier, und bie Ballabe 3ch traumte wie um Mitternacht mein falscher mir erschien. war noch burch Hölling Abelstan und Röschen vertreten, der im übrigen mit Miller die elegische Sarfe folug. Freundschaft und Baterland sangen in begeifterten Tonen Alopstod, die Stolbergs und Bog. Die Entrüstung wider Rom und das deutsche Franzenthum, die Trauer daß Rlopftod nur froftig belohnt sei, quoll in Bogens Obe Deutsch= land mit bittrer Araft hervor. Die barbische Berzückung äußerte sich in Müllers Lieb eines bluttrunkenen Wobanablers am tollsten. Stolberg verfündete in bem Genius ben Durft bes jungen Geschlechts nach Unfterblichkeit.

<sup>1)</sup> Briefe an Merd, 1835, S. 44.

<sup>2)</sup> Die Chissen sind Frl. v. A, C. S., J. M, R, S — Miller; B, X — Boie; D G, O — Göt; EO, HD, TH — Goethe: Gr v. —g — Fr. L. Stolberg; O — Herber; R M — Maler Miller; R M — Merd; P D — Holly. Wer B R, G L, R, Frh. v. R, R D, U M sind, weiß ich nicht.

Wie milde Tone aus heiterer Ferne namen sich baneben die Gotterschen, Götzeschen und Boieschen Gedichte aus. Boie hatte viel aus
seinen Nachahmungen der Franzosen und Engländer mitgetheilt, und
auch Herber gab zwei Nachbildungen englischer Gedichte. Pfessellerschien mit frischen Fabeln und Erzählungen ohne breite Moral.

Das schöne Geschent, welches Boie ber beutschen Literatur mit biefem Buchlein machte, fand vielfeitige Anertennung. Somib zeigte es in seinem Almanach amar turz aber burchaus rühmend an. R. G. Nacobi widmete ibm im teutschen Merkur 2 durch Beurtheilung ausgewählter Stude eine langere Besprechung, über bie Boie freilich übel au sprechen war, die aber boch bas Bestreben erwies, eingebend und wolwollend zu urtbeilen. Bon Goethes Beiträgen ermähnt Schmid ben Wandrer und den Gesang als sehr originell, Jacobi geht auf den Wandrer mit einigen im ganzen verständigen Sätzen ein, und gebenkt auch bes Gesanges mit einigen Worten. Die Lenore berührt er nur jum Schluß ziemlich turg, nent fie aber boch ein Deifterftud ber Boefie, während Somid fie gar nicht aus ben übrigen Burgerfcon Sachen auszeichnet. 8 Auffallend gunftig war bas Urtheil bes Recenfenten in Schirachs Magazin ber beutschen Critit, 4 jebenfalls eines andern Mannes als ber grimme Boienfeind im vorigen Jahrgang. Der Almanach unterscheibe fich von seinen Brübern burch ben Wert und die alücklichere Auswahl der gegebenen Gedichte. leicht zu verschmerzender Mitarbeiter sei durch vielversprechenden Zuwachs erfezt. Bum Schluß werben die ichlechteren Sachelchen in die Compilation bes Herrn Schmid zu Gießen gewünscht, "welcher boch teis ner Beferung fähig zu sein scheint und bei dem alle Critik nicht mehr hilft, als ein Glas voll kalt Waßer, das man über eine Gans ausaieket."

<sup>1)</sup> Almanach ber beutschen Dufen für bas Jahr 1774, S. 36.

<sup>2)</sup> Der Teutsche Mertur vom Jahr 1774. 6. Band, S. 39 - 51.

<sup>3)</sup> Der Wandsbeter Bote 1773. nr. 175 hob in seiner von Bürger mit Recht entsezlich kahl genanten Anzeige des Mus.-Alm. die Lenore gebürrend hervor, sagte aber daß es wol der Milhe wert wäre, "daß herr Bürger in einer schönen Mondnacht beh seiner Gleiche dies vortrestliche Stud noch einmahl vornehme und volendete."

<sup>4)</sup> III, 1, 200 — 205. Halle 1774.

Nicolais allgem. beutsche Bibliothet (XXV, 216) brachte eine furze Besprechung mit Lob für den Samler und einige "glücklich gerasthene Kleinigkeiten" neben Klopstocks Oden, fügte aber hinzu: "Wir gestehen aufrichtig daß uns im ganzen genommen die Stücke von der leichtern Art hier beser gefallen haben als die von der erhabenern Gattung. In dieser letztern, aber freylich selbst auch in einigen Kleinigkeiten, wo es noch unschiedlicher ist, haben wir einen gewissen Neologismus bemerkt, vor welchem wir unsre jungen Dichter nicht genug warnen können, weil dabei nichts geringeres als der wahre Character und das Wesen der Poesse, vorzüglich aber die Reinigkeit unsrer Sprache auss Spiel kommt."

Daß die Damen und jungen Herren an dem 74 er weniger Geschmack fanden als an seinen Borgängern, eben weil er nicht so leichte Speise enthielt, wie Boie Nicolai den 23. Juni 1774 schrieb, war ihm wol gleichgültiger als jene Anzeige der Bibliothet, die den Gegensatz zwischen der jungen Schule und der alternden Kritik deut-lich verrät.

Trot des großen Erfolges war der Musenalmanach für 1774 ber lexte, ben Boie herausgab. Zunächst bestimmte ihn die im Sommer 1774 unternommene Reise nach Holland, an welche sich wie er glaubte ein längerer Aufenthalt in England anschließen solte, Die Besorgung des Jahrgangs 1775 Bog unter ber Bedingung zu übertragen, daß er keinen versonlichen Angriffen darin Raum gebe. übergab aus seinem Vorrat noch manches und der Bund steuerte flei-Boie hatte die Ueberwachung des Drudes zwar gewünscht,1 aber auf ber Reise nicht ausführen können, und so tam, wie früher erzählt ift, jenes Gebicht auf Michaelis von Bog hinein, bas Wieland so tief verlezte. Im Herbst 1774 war Boie dadurch in seinem Entschluße befestigt, ben Almanach nicht länger herauszugeben, sonbern Boß zu überlagen, ber fich in jenem Jahre mit feiner jungften Schwester Ernestine verlobt hatte und, wenn die Fortsetzung außerhalb bes bisherigen Berlags auf eigne Gefahr und eignen Gewinn gelang, barauf ein bescheibenes Hauswesen gründen tonte. Durch Werbung von Mitarbeitern und Abnemern sowie durch seinen geschäftlichen Rat

<sup>1)</sup> Den 23. Juni 1774. schrieb B. an Nicolai: 3ch laße ist ben Druck bes neuen Alm. anfangen, bin aber noch ziemlich arm.

stund Boie Voß dabei treu zur Seite, welcher neben dem Dieterichschen, ber zunächst unter Gödingk (1776 — 78), dann unter Bürger und seit bessen Tode von 1795 — 1802 unter K. Reinhard fortdauerte, seinen eignen Musenalmanach von 1776 — 1798 herausgab und dann mit einem auf 1800 seine Reihe schloß.

Es kam manches hinzu, um Boien den Entschluß, seinen Almanach nicht fortzusehen, leichter zu machen als man eigentlich denken solte. Seine Bundesbrüder, für deren Unbesonnenheiten er stets zu leiden hatte, namen ihm sehr übel, daß er die Dichter in dem Almanach, welche geheim bleiben wolten, ihnen nicht verriet. Sie verstumden nicht, wie Bürger bei einem solchen Anlaß an Boie schrieb,<sup>2</sup> daß er sich unterstehe ehrlich zu sein.

Dann ward es Boie immer schwieriger, die von ihm so hoch gehaltene Unparteilichkeit den Beiträgern gegenüber zu behaupten. "Ich will von keiner Secte sehn, schrieb er den 4. Sept. 1775 an Gleim, und ganz unpartheyisch zu bleiben, war vielleicht dem Samler eines Almanachs nicht möglich, der selbst kein Poet ist." Und schon früher (29. Okt. 1774) äußerte er gegen Nicolai: "Man ist izt, da alles wieder eine Zerrüttung zu drohen scheint, sast froh nichts mit der Literatur zu thun zu haben." — Als er das kleine Büchlein ausgegeben hatte, verlor er sür längere Zeit den Geschmack an dem lyrischen. Es kam ihm vieles gemacht und unnatürlich in der Lyrischen. Es kam ihm vieles gemacht und unnatürlich in der Lyrischen. Er meinte daß nur Klopstock, Stolberg, Ramler, Boß solche Stücke machen müsten, Hölty sei allein in seinen gereimten Sachen gut, in den reimlosen dagegen Rachahmer. Millem

<sup>1)</sup> Bon 1781—88 war Gödingt Mitherausgeber; der erste vosisse Almanach erschien in Lauenburg, die andern in Hamburg bei Bohn.— Gleich bei dem ersten Jahrgang 1776 hatte Boie einen großen Berdruß durch den "Anhang die Freimaureren betressen," welcher den Riß zwischen den beiden Consessionen der damaligen Logen sehr erweiterte. Das war Boien, welcher unter den Brüdern seiner Consession sehr für Bosens Almanach gearbeitet hatte, höchst peinlich, da grade diese verlezt war. Boß wolte davon nichts begreisen, und ohne die große Mäßigung Boies drohte ihrer Freundschaft damals ein harter Stoß.

<sup>2)</sup> Brief aus dem Jahr 1774. Der Sain war damals darüber verstimmt, daß Boie ihm nicht den Berfaßer der Lieder eines Gefangenen (herber) nante,

solle ganz verboten werben, Oben zu machen. "Die Almanache haben gutes gestiftet in unfrer Literatur, suhr er nach diesen Urtheilen in einem Briese an Bürger fort (den 24. Nov. 1776), aber auch viel böses. Ich habe mir den Magen an kleinen Bersen verdorben. Wiz und Laune, die eigentlich zu hause darin sehn solten, kennen so wenige Deutsche. Die sie haben wollen, werden plump und steif und sind das oft, wo sie sie haben. Einige von deinen pièces échappées zeigen, was du darin kontest. Hier ist der Weg, wo noch ein Deutscher sich einen großen Namen machen kann. So viele Zugänge zum Tempel des Geschmackes sind schon besezt."

Aurz vorher hatte Boie in weniger kritischer Stimmung seiner Schwester Ernestine geschrieben: "Welche Schritte hat die deutsche Poeste gemacht seit Entstehung der Almanache! als ich ansieng, wars noch sehr dürr." Diese Schritte hatte er für die Lyris in jenem Göttinger Büchlein bezeichnet. Goethe, Bürger, Miller, Hölty, die Stolberge, Boß, Maler Müller waren die jungen Geister, die neue ungeahnte Blüten erweckt hatten; eine frische aus dem Herzen quellende, eigenstimliche, hochstrebende Poesie war aufgegangen. Der Norgen schien bell über das deutsche Land.

Als Boie jenen Brief an Bürger schrieb, welcher seinen Sinn der poetischen Blumenlese abgekehrt zeigt, war er mit Geist und Hand vollauf mit dem Deutschen Museum<sup>2</sup> beschäftigt, von dessen Grünsdung in Gemeinschaft Dohms wir im zweiten Buche erzählten. Der Plan war groß und in seiner glücklichen Aussührung liegt zum guten Theil das Verdienst, welches sich Boie um unsere Literatur erwarb.

Das Ziel ber Herausgeber war in bem gebruckten Einlabungsichreiben, welches H. Chr. Boie und Christ. Wilh. Dohm Göttingen ben 12. Sept. 1775 ausgaben, beutlich bezeichnet. Genauer
lernen wir ben Geist kennen aus ber Borerinnerung zum zweiten Jahrgang, die sich schon auf Erfahrungen berufen konte. Das beutsche

<sup>1)</sup> Den 27. Oftober 1776.

<sup>2)</sup> Deutsches Museum. Leipzig in der Wengandschen Buchhandlung. 1776—1788. Dreizehn Jahrgänge zu je zwei Bänden. 8. — Reues Deutsches Museum. Herausgegeben von Heinrich Christ. Boie. Leipzig bei Georg Isachim Gbichen. 1789—98. 4 Bände.

Museum soll hiernach eine monatliche Unterhaltung liefern, Die aus allen Rächern ber Wifenschaft gewählt wird. "Diejenigen, die Untersuchungen über ben 24 und 20 Bulbenfuß ober bie Anofulation ber Hornviehseuche überschlagen, mugen so gerecht fein, fich an ihre Ditlefer zu erinnern, die vielleicht auch das meifterhafteste Gebicht nicht au Ende lefen. Wer tein Liebhaber von Witwenkassen ober bem moralifden Gefühl ift, balte fich an Lengens Zerbin ober Rachrichten aus Amerika, wie fie Spridmann giebt." Es fei fomer bas suum cuique gegen die verschiedenen Rlaffen der Lefer zu beobachten: Die einen wol-Ien bloß unterhalten, die andern bloß unterrichtet fein. es bem beutschen Museum hoffentlich an, bak bie Berausgeber noch andre Sorgen hatten als zu füllen. Um die Stufe der Bolltommenbeit zu erreichen, welche fie sich vorgefezt, hatten fie fich vereinigt, die fie durch Freundschaft verbunden, durch ihre Lieblingsstudien getrennt Ihre vier Augen muften mehr feben als jedes einzelnen amei: übrigens seien fie jebem Renner ju Dant verpflichtet, ber ihnen nicht blok zeige, mas, sondern auch wie fie es vermeiben folten. fie Zusenbungen von Uebersetzungen aus neueren Sprachen fich überhaupt verbeten, erklären sie solche von kleinen Meisterstücken der Allen willtommen, wenn fie mit Stolbergs, Burgers, Bogens Geifte gemacht Sie bitten besonders um Nachrichten vom Zustand ber Menichbeit, ber Sitten, ber Literatur in verschiedenen Provinzen Deutschlands, zumal ben in ber nördlichen Hälfte unbefanten Schwaben, Baiern, Desterreich, Böhmen u. f. w.: von Sandlungen und Ibeen bie bekant zu werben verdienen; von wichtigen Berbekerungen aller Art, von sonderbaren Beweisen ber Aufflärung, bes Unverftands und ber Dummheit; vorzüglich auch genaue und zuverläßige Nachrichten von dem politischen Zuftande der verschiedenen deutschen Länder, von ben merkwürdigsten Aeußerungen ihrer Gesetgebung, von dem Zuftand in Aderbau, Manufacturen und Handlung, von Einrichtungen gut Leitung berselben, von vermehrter oder verminderter Bevölkerung. Die Herausgeber wurden ichon die Mittheilung blogen ftatiftischen Materials bankbar anerkennen und baffelbe felbst verarbeiten.

"Das beutsche Museum hat sich besonders zur Absicht gemacht, die Deutschen mit sich selbst bekannter und aus ihre eignen Nationalangelegenheiten aufmerksamer zu machen. Bisher hat man aus Mansgel einheimischer Nachrichten, meistens nur noch durch Räsonnement über auswärtige Statistit sich bemüht, der Nation eine mehr politische Stimmung zu geben. Möchten doch viele Patrioten sich bestreben, die Kentniss der Versasung deutscher Länder, diese so nüpliche und noch so wenig bearbeitete Wißenschaft zu erweitern und zu vermeheren. — Auf heilige Verschwiegenheit kann man sicher rechnen, so oft sie verlangt wird. Aber wird man noch lang in unsern deutschen Staten fortsahren, aus Dingen die jeden als Mensch und Bürger interessiren, auf eine lächerliche Art Geheimnisse zu machen? Wird man nicht endlich dem Beispiel der aufgeklärtesten Nationen Europens solgen, die ihre Einrichtungen dem frehen Urtheil des Publitums vorlegen und davon schon so manche Vorteile genoßen haben?"

Das beutsche Museum verfolgte ein grokes murbiges Riel. wolte die iconen und die gemeinnützigen Wifenschaften allen gebilbeten zugänglich machen und vorzüglich alles, was einem Deutschen im eignen Lande wichtig und anziehend sein muste, behandeln. Deutsch= land in Deutschland entbeden und einen geistigen Bund zwischen allen Landsleuten aufrichten in gemeinsamer Liebe und Arbeit. war groß gedacht und ist mit Sorgfalt und Treue verfolgt worden. jo daß das Museum heute noch bei ben wißenden als eine ber besten beutschen Zeitschriften, eine ber nütlichsten und mannlichsten gilt, bie wir gehabt haben. Das war bei aller Anerkennung welche Dobm verbient, boch vorzüglich Boies Berdienst, ber burch sechszehn Jahre treu und eifrig, bei mancherlei Ungunft, elf Jahr lang aus einem abgelegenen Fleden in Dietmarschen biese Monatschrift leitete, und in redlicher stiller und undankbarer Arbeit, unermüdlich rührig, burch allseitiges Bertrauen, ausgebreitete Kentnisse und richtiges Urtheil ben Anspruch errang auf den blumenlosen Kranz, der für das Haupt eines herausgebers felten genug gewunden wird.

Das deutsche Museum war eine Monatschrift, die in zwölf Heften zu je sechs Bogen erschien. Dewönlich stund ein Gedicht ober ein prosaischer schönwißenschaftlicher Beitrag zu Anfang; dann folgten Abhandlungen verschiedenen Inhalts, Miscellaneen, Mittheilungen aus Briefen. Wo Boie ordnete, sah er auf richtige Zusammenstellung und abwechselnde Folge; oft genug verdarb ihm aber der Verleger

<sup>1)</sup> In dem Reuen deutschen Mufeum (1789 — 91) erhielten die hefte sieben Bogen, weil das Format kleiner war.

Beinholb, Beinr. Chr. Boie.

bas ganze, der sich zum großen Verdruß der Herausgeber fortwährend Eigenmächtigkeiten erlaubte und gar nicht daran gehindert werden konte, da er den Druck besorgte. Schon 1777 wolten sich die Herausgeber von Weygand trennen-, der jedoch das Museum nun sür sich fortzusetzen erklärte, worauf Dohn und Boie ihr Recht verswahrten, sich aber wieder verglichen.

3mifchen Boie und Dohm fehlte es bei ber fehr verschiebenen Art und Richtung beiber nicht an Missbelliakeiten. arbeit lag nach Boies eignem Wunsch bei gleichem Gewinn von Anfang auf biefem. Durch Dohm tamen manche Beitrage jum Drud, über welche Boies Freunde, namentlich Bok und Aimmermann 1 Zeter riefen, so wie umgekehrt Dohm nichts von Berder, Rleuter, Schloger, Spridmann, Bog und ben andern Schwärmern, wie er fie nante, wißen wolte, ja durch fie den Awed der Zeitschrift. Aufflärung und Bahrheit zu verbreiten, gefährdet glaubte. 2 So stunden die Berausgeber icon am Ende bes erften Jahres ziemlich gespannt. machte Dobm am 23. Novbr. 1776 ben Borfdlag einer Theilung: Boie babe bie Durchsicht und Correctur aller Werke bes Wikes und ber Laune, er bagegen bie philosophischen historischen und politischen Aber Boie gieng nicht barauf ein, machte inbeffen, ba er Dobms Beharrlichkeit fab, im März 1777 ben Borichlag eines monatlichen Wechsels in der Leitung, welche biefer annam: den 3ulius 1777 beforgte nun Boie, ben August Dohm und so umwechselnd weiter. Da tamen in ben Dobmiden Monaten freifinnige Artitel, welche ben Aerger bes hanoverschen Consistoriums erreaten. Stabssetretar Boie erhielt Borwurfe. Dobm rief ibm freilich au, er folle ben unberechtigten Anmagungen nicht nachgeben: "Die sächfische Cenfur ift unfer großer Schirm, die gewifs feine Regeren entwischen laken wird und fich auf Reterenen so gut verstehn muß wie die handverschen Theologen." 8 Allein es folgten febr unerquickliche Berhandlungen, in benen Dohm großen Gleichmut bewies. Er tonte nicht

<sup>1)</sup> Zimmermann schrieb ben 4. April 1777 an Boie: "Dohm pafft sich gar nicht zu Ihnen. Er hat keinen Geschmad. Was außer ber Statiftif publici saporis ift, weiß er gar nicht, sonst würde er Ihnen nicht Abhandlungen über ben Nutzen des Brodtbadens aufdringen."

<sup>2)</sup> Dohm an Boie ben 21. Decbr. 1776, 2. Marg und 24, Dec. 1777.

<sup>3)</sup> Brief vom 18. December 1777.

ohne Grund seinen Mitherausgeber der Parteilickeit beschuldigen; mit Recht durste er sagen, daß die statistischen Sachen, welche Boie immer zurückhob, den grösten Theil der Käuser weit mehr anzögen als die philologischen Kriteleien von Boß, die niemand im Museum suche. Er sah endlich ein, daß sein Rückritt das beste sei, und machte am 13. Mai 1778 mit Boie einen Bertrag für die Dauer des Museums, wonach er allem Antheil an der Herausgade entsagte, jährlich zwölf Bogen zu liefern versprach und dafür jährlich einhundert Ducaten in vierteljährlicher Jahlung empsieng. Vor dem Auguststück 1778 macheten die Herausgeber den Lesern bekant, daß Boie fortan alleiniger Leiter sei, daß aber daraus keine Aenderung im innern entspringen werde, zumal er wegen des politische statistischen Theils mit Dohm in Verdindung bleibe.

So gieng bas Museum einige Jahre weiter, bis Boie verbrießlich über den im Museum von Bok gegen Senne und Lichtenberg geführten Streit, 1 ber ihm in Göttingen fast mehr als Boß übel genommen warb, seine Leitung nieberlegen und auf Dohm übertragen Allein dieser ließ sich nicht bazu bewegen. Auch die Beratung über ben erwünschten Wechsel bes Berlegers hatte fein Ergebnifs, weil weber Helwing in Lemgo, Dohms Schwiegervater, noch Mylius in Berlin bei ben jebenfalls nicht abzuweisenben Rechtsansprüchen Bengands und bei bem verringerten Absatz des Museums sich barauf einlagen wolten. Allerlei Zeitschriften ahnlicher Gattung, wie Wielands teutscher Merkur, das Göttingische Magazin ber Wifenschaft und Literatur von Lichtenberg und G. Forfter (1780 - 85), Schlögers Briefwechsel (1780 - 82) und Statsanzeigen (1782 - 95), Die Berlinische Monatschrift von Biefter und Gedite (1783 - 96) zogen Räufer ab, die Neuheit hatte aufgehört, die etwas gelehrte und nüch= terne Haltung ward vielen langweilig, andre verschmähten die Poefie ober wenigstens gewisse Boeten. 2 Indessen gieng bas Museum unter ben alten Bedingungen weiter, schwierig freilich und mit großer Dube

<sup>1)</sup> Ueber dieses Gezänk, das sich an der erasmischen Aussprache des Aeta entspann, vgl. die voßische Darstellung in dessen "Abriß meines Lebens," Rudolstadt 1818, S. 10 ff.

<sup>2)</sup> Boie schrieb ben 28. Juni 1784 an Boß: "Ein Museum für Dich und Deinesgleichen herauszugeben, ist unmöglich. Ich bewundre Tiedgens Stude jo wenig als Du, aber bas große Publicum lieft sie gern."

für Boie. Da brachte das Decemberstüd 1788 die Anzeige der Wengandschen Handlung, daß sie wegen schlechten Absahes das Museum hiermit schließe. Das kam sogar Boien unerwartet, der ansangs an einen Prozess gegen Wengand dachte, allein nicht dazu, sondern zu Verhandlungen mit Göschen in Leipzig über eine Fortsetzung schritt. Dieselbe erschien als Neues deutsch es Museum vom Juli 1789 ab. Hier hatte Dohm gar keinen Antheil. Beiträge liesen in Menge ein, allein Göschen verlor bald den Mut und so muste sich Boie mit Ende Juni 1791 zum aufhören entschließen. Am 9. April 1791 hatte er an Boß geschrieben: "Das Museum stürbe, wenn es nicht so schon auf dem Tode läge, an Druckschlern." Es starb den langsfamen Tod sast aller unsere Zeitschriften.

Jebe Zeitschrift leidet an Ungleichheit, die kein Herausgeber vermeiden kann; die Früchte wachsen verschieden am selben Baum. Unter der Aufschrift "Trost für den Herausgeber des deutschen Museums" ließ Friedrich Stolberg folgendes im Aprilstüd 1779 drucken: "Ich fragte einen Bauer, den ich bei seinem Acker sand, warum er so viel Untraut mit den Aehren aufschießen laße? Sorglos und lächelnd antwortete er mir: Giehts nicht so viel im Korn, so giebts doch gutes Futter für das Bieh. Da dacht ich an meinen lieben Boie, der so manchen unreisen Aufsah, so manches matte Stück in sein beutsches Museum aufnehmen und dabei sich trösten muß, wie mein seeländischer Bauer."

Schon die Namen ber beitragenden beweisen die Berschiedenheit. Im Laufe der sechszehn Jahre waren es folgende, so weit sie sich nennen laßen:

Albinger, Alzinger, C. C. Andre, Dr. Anton, v. Archenholz.

- H. B. Barthausen, Victor Barthausen, L. v. Baczto, Carroline Gräfin Baudissin geb. Gr. Schimmelmann, Gabriele v. Baumberg, J. M. Bechstein, Rup. Beder, W. G. Beder, Nic. Bedmann, Bertuch, J. M. G. Besete, H. Beutler, Biörnstahl, Blessig, J. Chr. Blum, A. Blumauer, Bodmer, Boie, Fr. Bouterwed, Fr. Bucholz, Bürde, Bürger, J. G. Büsch.
- Fr. v. Dalberg, K. v. Dalberg, Denis, Deurer, H. Hr. Diez, Dohm.
- C. D. Ebeling, J. A. Ebert, J. C. R. Edermann, C. M. v. Egidy, A. Elwert, Sichenburg, Ewald.

3. Chr. Fabricius, Feber, J. S. Fest, F. Chr. J. Fischer, S. Fr. Fischer, Forster b. a., G. Forster, C. H. Frengel, R. J. Friedrich, Frömmichen, Frhr. v. Fürstenberg.

Garve (?), Gebhard, F. Gebite, Georgi, J. Fr. Gilbemeister, L. Gisete, D. Gisete, Gleim, Gödingk, Goethe, Frau M. v. Grävemeyer, <sup>1</sup> Gramberg, Karoline v. Greiner, Grosse, J. E. Gruner, A. J. Gülbenstädt, J. Gurlitt.

Christiane vom Hagen, Haib, v. Halem, Hamann, J. F. Hartmann, Hase, Haschta, J. B. F. Hasus, R. Häss, O. Gr. Haugwis, D. Hegewisch, S. Heinide, Heinse, Ehr. F. Hellwaag, Hennings, P. W. Hensler, Herber, v. Herzberg, Henne, J. A. Hiller, Hindenburg, H. B. F. Hinze, Hirzel, M. Hismann, R. Hommel, L. F. Huber, Hviid.

Fr. H. Jacobi, J. G. Jacobi, Jagemann, A. W. Iffland, F. W. Jung, C. L. Junker.

Campe, v. Carmer, Casparson, Kästner, Kapser, Kinderling, Claudius, E. F. Rlein, Rleuker, F. M. Klinger, Klopstod, Clostermeyer, Cordes, L. Th. Rosegarten, C. Fr. Cramer, Chr. S. Krause, Kreschmann, E. M. Kuh, Kulenkamp.

A. F. E. Langbein, Fr. A. Lange, Lavater, Leisewiz, Lenz, Leo, G. Leon, Lerse, G. Leß, Leuchsenring, Lichtenberg, Jos. Lich= tenberg, P. Loos, G. W. Lorsbach.

<sup>1)</sup> Rach einem Briefe Boies an Ricolai vom 29. Decbr. 1796 gehören Fr. v. Grävemeyer die Auszilge aus dem Tagebuche eines Frauenzimmers auf einer im Juli und August 1779 gemachten Reise (D. M. 1780, 12. 1781, 9) über deren seine Characterzeichnungen Boie ein Gedicht an die Berlagerin machte; serner das Schreiben einer unbekanten Dame über die deutsche Literatur (Sturz und Möser, ein französischer Brief und eine deutsche Entgegnung an den St. M. v. H., D. M. 1781, 10. 1782, 2). Im Handverschen Magazin war nach einem Briefe an Ricolai vom 19. März 1797 ein Rehburger Märchen von ihr gedruckt. Wenn Boie den 29. Dec. 1796 Ricolai mittheilt, daß Fr. v. Grävemeher auch Bersaßerin des Aussass in Sturzens Wersen über die Reise nach dem Deister sei, so lase ich dahin gestellt, od er sich teusche. Die Reise nach dem Deister, in der ersten von Sturz selbst besorgten Samlung seiner Schristen (Leipzig 1779, S. 252. 270) und ohne Bemerkung daß sie von andrer Hand sein stugen, in Characterzeichnung meisterlichen Schrissteller völlig anzugehören.

Manso, Marcard, de Marées, Matthisson, Is. Maus, Mausvillon, Conr. Meierlein, Meinhart, A. G. Meissner, Mendelsohn, Fr. Meyer, Mnioch, Möller, A. Hh. Moriz, Moser, Müller (Myleler), Joh. Müller, J. G. Müller, Fr. Münter, Mumssenbecher.

C. G. Neefe, Fr. Nicolai, L. H. Nicolay, Carft. Riebuhr, A. H. Niemeyer, Roodt.

G. Chr. Deber, W. Olbers, Overbed.

Pfeffel, A. F. H. Boffe.

Ramler, Ratschth, Regius, Rehberg, J. C. F. Reich, Reicharbt, J. A. H. Keimarus, Elisa v. d. Rede, Reinhold, v. Retzer, v. Rochow, A. Robe, J. G. Röberer, Rothmann, Karoline Rudolphi, K. K. Runde.

v. Salis, Sanber, G. Schan, A. V. v. Schittlersberg, A. W. Schlegel, A. F. Schleunis, v. Schlieffen, J. G. Schloffer, J. G. Schmidt, R. A. Schmid, R. Schmidt, J. C. Schmohl, E. E. v. Schönberg, Schönborn, Schubart, Fr. Schulz, J. M. Schwager, J. L. Schwarz, Seybold, J. Six, Sömmering, J. v. Sonnenfels, E. Spiegel v. Pickelsheim, F. A. Spielmann, C. F. Splittegarb, M. C. Sprengel, Sprickmann, G. W. Starcke, G. F. Stäublin, J. G. Stegmann, L. Stelzer, Chrift. Gr. Stolberg, Fr. L. Stolberg, Ratharina Gr. Stolberg, Sturz, Suarez, Sulzer.

F. W. Taube, D. Tiebemann, Tiebge, D. G. Tychfen.

2B. Uelzen, L. A. Unger, J. C. Unger.

J. H. Voß, Chrift. D. Voß.

J. Wegelin, J. R. Wezel, S. Wiser, Thom. Wizemann, R. Woltmann.

3. G. Zimmermann. 1

Durchwandern wir ben Inhalt, so weit er irgend bedeutend ift. Die Poesie stund nach ber ganzen Anlage im Hintergrunde. Boie wolte anfänglich nur größere Sachen aufnemen, die für die

<sup>1)</sup> Außerdem sind aus dem Rachlaß von Th. Abbt Briefe mitgetheist; aus Lessings Rachlaß zwei Gedichte; und von Hölty ward ein schon bekantes Gedicht componiert gegeben. — Pseudonyme sind Dymar, Caguna, El. Erdmann, Cyerel, Hodowich, J. P. Kraft, Dan. Rotnagel. — Bon den nicht seltenen Verstedbuchstaden gebe ich bei Besprechung der einzelnen Beiträge die mir sicheren Lössungen.

Almanache zu lang seien; indessen tamen nach und nach auch fürzere Gebichte aller Art zum Druck. Immer machten sie nur einen kleinen Theil der Hefte aus, obschon der Zweig der Poesie und schönen Prosa mit den meisten Namen beseat ist.

Bon Bodmer bis Langbein, Matthisson und Karoline v. Greiner treten hier die verschiedensten Dichter auf. Wir sinden die ehesmaligen Bremer Beiträger Ebert, K. A. Schmid, Cschenburg; die Halberstädter Gleim, Jacobi, Spiegel, Gödingt, Schmidt, Fischer, Schwarz, Tiedge; ferner Ramler, der durch Dohm sein pantomimisches Schauspiel Procris Leichenbestattung schickte (80, 3) so wie er mehrere seiner versisticierten Gesnerschen Johlen und die Elegie auf Eudosia hier vorlegte (85, 5. 9. 12. 87, 2.). Bon Klopstock sode nur zwei Wiederabdrücke bringen (auf Marie Theresens Tod und les états généraux); auß Lessings Rachlaß verössentlichte er zwei Gedichte. Men delsohn gab eine Probe seiner Psalmenübersezung (83, 3). Dester als recht erschien J. Chr. Blum mit seinen mittelmäßigen Voessen.

Unter den ehemaligen Göttingern steuerten die Stolbergs am meisten und ausdauernösten bei. Ich erwähne von Christian nur die Ballade Clise von Mansseld und die Proben aus seinen homerischen, sophocleischen und horazischen Uebersetzungen; von Friz Stolberg unter andern das Lied an die Natur, Hellebet, die Ballade Philipp von Erbach und Anna von Nassau, die zwölf ersten Stück der Jamben, das satirische Drama Apollos Hain (89, 2), die Hymne an die Erde, Gedichte an Bürger, Angelica Rausmann, Karoline Baudissin, den zwanzigsten Gesang der Jiade und Uebersetzungen aus Sophocles und Ovid. Gräfin Katharina Stolberg ließ hier ihre beiden

<sup>1)</sup> Diefen 3. B. mit seinem bramatischen Gebicht Scipio 1776, 10. St.

<sup>2)</sup> Fur Abkürzung der Citate laße ich bei der Jahrgangzahl die hunderte fort, also 80 — 1780, und stelle die Fiffer des Monatheftes nach dem Komma.

<sup>3)</sup> Die Theilung, und Der über uns 82, 6.

<sup>- 4)</sup> Dazu: über ben Wert ber Menbelsohnschen Bialmenübersetung 88, 5.

<sup>5)</sup> Man darf daraus nicht schließen daß Boie von dem Dichter Blum viel hielt. Er schrieb an Bürger den 8. Dezdr. 1776: "Welch eine armliche Figur macht Blum in seinen gesammelten Gedichten!" — Bürger schrieb von Blum: "Es ist mit ihm eitel gelecktes Schetterletschet, dergleichen jeder Gauch aus dem Batteux lernen kann" (an Boie 9. Merz 1778).

Erzählungen Rosalie (79, 7) und Emma (79, 9) so wie ihr Drama Moses 1 (88, 6) namenlos erscheinen. Bon Gräfin Karoline Baubiffin brachte bas Museum die Briefe der Agnes und Jda (82, 7) und die Erzählung Karl (88, 1).

Boß gab Proben aus seinen metrischen Uebersetzungen von Odyssee und Jlias, von Pindar und den Georgicis. Bürger erössenete das Museum mit der fünsten Rhapsodie seiner Jliade, gab dam seine Dido, die Gedichte der Hund aus der Pfennigschenke, Schon Suschen, an Fr. L. Stolberg, und seinen Stolz: die große Ballade Lenardo und Blandine (76, 5). Bon Hölty ließ Boie das einzige Lied: "Mir träumt ich wär ein Bögelein" wegen der Reichardtschen Composition drucken. Leisewiz spendete außer der vortressichen Rede eines Gelehrten an eine Gesellschaft Gelehrte (76, 12) leider nur die Keinen Scenen auß Konradin und auß Mezander (76, 7. Buchstade R.). Aus dem ehemaligen Göttinger Kreise zog der Boßische und der Bürgersche Musenalmanach die meisten an sich.

Bon Goethe erschien im Septemberstück 1777 das schöne Gebicht: Tagelang Nächte lang 2c. F. H. Jacobi veröffentlichte hier ein Stück aus dem zweiten Theil des Woldemar (79, 4. 5.). Lenz gab die Spissel eines Einsiedlers an Wieland (76, 12), das Fragment der Farce die Höllenrichter (77, 7), die Erzählungen Zerdin (76, 2. 3.), und der Landprediger (77, 4—6.). Von Heinse kam die erste Probe seines Ardinghello in dem etwas verschnittenen Künstlerbacchanal (85, 6.), von Klinger Scenen aus Pyrrhus Leben und Tod, einem Drama an dem er 1775/6 mit besonderer Liebe schrieb.

<sup>1)</sup> Bon demfelben wurden auch Abzüge genommen zur Beriheilung an Freunde.

<sup>2)</sup> Er nante in einem Briefe vom 11. April 1776 Lenardo und Blandine die Königin nicht nur aller seiner, sondern auch aller Balladen, des seil. Köm. Reichs teutscher Ration, welcher Lenore den Bortritt laßen mitze. Boie hatte sie am 19. April in Händen. Er wie herder zogen sie in Absicht der Kunst und sessen vor. — Bürger hat nach dem März 1777 zum Museum nichts weiter beigetragen.

<sup>3)</sup> Diese Scenen (1776, S. 236 — 253) sind im dritten Bande des Alingerschen Theaters (Riga 1787) nicht mit der neuen Scene zwischen Abnigin und Ryce wieder abgedruckt. Alinger schickte sie den 5. Dec. 1775 an Boie und wolke das ganze Stuck scenenweis ins Museum geben. "Die Ursach

Ein fleißiger Mitarbeiter war in ben ersten brei Jahren Spridsmann, für dessen Kentnis als Schriftsteller das Museum eine Hauptquelle geblieben ist. Wir finden von ihm die Gedichte Ida (77, 2), Lina (77, 9), Liebe (77, 11), die dramatische Scene das Strumpfband (76, 12), das kleine Spiel das Missverständniss (78, 6), die Erzählungen: das Neujahrsgeschenk (76, 9), Rachrichten aus Amerika (76, 11), Untreu aus Järklichkeit (77, 1), das Intelligenzblatt (77, 9), das Wort zur rechten Zeit (77, 11) und Mariens Rede bei ihrer Trauung (78, 9).

Spridmann führte auch seinen jungen Freund Frang Bucholg¹ aus Münfter in bas Museum ein, von bem er die höchsten, später nicht erfüllten Hofnungen hegte.

Ju ben genialischen Schriftstellern gehört auch Sturz, von welchem das Museum unter dem Zeichen Ue die Gedichte Königswahl (76, 5), die Mode (76, 7), Serena (76, 8), Empfindungen (78, 1) enthält. Bon Wezel ist hier das Drama Wildheit und Großmut erschienen (79, 3).

Die Wiener Dichter Denis, Alginger, Leon, bon welchem wir sein lyrisches Monobram Pygmalion (88, 12) hervorheben, haschta, unter bessen Beiträgen seine heftige josephinische Obe bas

warum ich dieses Stück so will drucken laßen, ist daß ich sehen möchte, was es vorläusig für Effect aus Puplicum machte." Der Pyrrhus solte 12-14 gedruckte Bogen geben. Den 13. Jan. 1776 schried Alinger daß er ungefähr zehn Scenen im Museum drucken laßen wolle. "Glauben Sie nicht daß ich just die besten schried, ich hab an Pirrhus alles mit gleicher Wärme geschrieden und hierdurch wird also niemand getäuscht." Er gestattete einige äußer-liche Aenderungen Boies. — 1779 ließ Klinger durch Schlosser ein Drama an Boie schieden, um einen Berleger zu erhalten: Boie an Boß, 28. Januar 1779. Das genauere ergibt sich nicht aus dem Briese.

<sup>1)</sup> Fr. Cafp. Bucholz, geb. 1760 zu Münster, gest. den 26. März 1812, der reiche Münstersche Franz Bernh. von Bucholz. Bucholz schreib kleine Erzählungen, Paradeln, Betrachtungen: Bettina, Trost und Lehre, Pappel und Apfelbaum (77, 9); die Stimme des Jünglings, Beruhigung bei der Lampe, Göthe und Claudius (77, 11). West ich mich freue (78, 3); die Idhile Phemor und Arnide, die tragische Scene Horry (78, 1); alles anonym oder mit Bohz gezeichnet. In Boh Musenalm. 1778, 182 steht ein Gedichtschen Von Dedicationen (8 — 3); im Münsterschen gemeinnützigen Wochenbl. I. St. 29 das Berhältnis zu drei Schwestern.

Monchthum (83, 8) Erwähnung forbert, v. Reger, Blumauer, Ratschity, Raroline v. Greiner, beweisen die Berbindung und Berbreitung bes Museums auch in Oesterreich.

Unendlich fruchtbar war Meissner mit versificierten und prosaischen meist kleinen Stüden. \* Seit 1780 ift auch v. Halem ein
sehr sleißiger Gast, und die schwächlichen Musen Sanders und
B. G. Beders laßen sich ebenfalls viel zu oft vernemen. Matthisson ward durch das Museum in weiteren Areisen belant. An
Rosegartens erzählende Gedichte: die Ralunken (80, 4), das
Fräulein von Garmin (81, 2), Ritogar und Wanda (83, 6) legte
Boie erst seine umarbeitende Hand, eh er sie drucken ließ. Aus der
morgenländischen Erzählung Ahdim von J. L. G. Schwarz bracht
das Museum große Theile (89, 1 — 5. 90, 4); von Boutterweck das Singspiel nach Ossian Romala (88, 12). L. F. Huber
gab Scenen aus seinem heimlichen Gericht (89, 4). Andres können
wir ganz übergehn. Der Nachwuchs von Poeten, der sich im Museum nach und nach einwurzelte, war mit wenig Ausnamen Gestrüpp

Das Museum solte und wolte keine kritische Zeitschrift sein, allein die urtheilende Besprechung literarischer Personen und Erscheinungen, die Erörterung ästhetischer Gesetze war nicht ausgeschloßen. Ich bebe einzelnes aus dem Staube der Bergeftenheit heraus.

Hier erschienen von Sturz das Fragment über die Schönheit (76, 12), von Friedr. Stolberg die Aufsätze vom Dichten und Darstellen (80, 4), über den Zustand des Dichters in der Aube nach dem Genuß (80, 7), über die Begeisterung (82, 5), über blühende Schreibart (83, 10), das Schreiben an Claudius über Lavater (76, 1) und die Gedanken über Herrn Schillers Gedicht die Götter Griechenlands (88, 8).

<sup>1)</sup> Boie stund einige Zeit mit Hasch in vertrautem Brieswechsel; durch ihn ward auch das junge Frl. v. Greiner in das Museum eingeführt. Regern unterstützte Boie bei seiner Choice of the best poetical pieces of the most eminent english poets (Vienna 1783—86. 6 vol.) womit dieser Oesterreicher einen frühern Plan Boies aussührte.

<sup>2)</sup> Boie schrieb über Meissner ben 9. Marz 1778 an Bürger: "Ich wolte daß wir ihn näher hatten. Er hat Kentnisse und Kopf, aber ihm sehlt ein kritischer Freund, besonders bei seinen Bersen."

Bürger legte hier als Daniel Wunderlich seine Ansichten von Eintheilung des Schauspiels und den Herzensausguß über Bolkspoesie (76, 5) vor. Herder sprach von Aehnlichkeit der mittleren engslischen und deutschen Dichtkunft nebst verschiedenem das daraus folgt (77, 11). Lenz gab kurze Bemerkungen über die launigen Dichter (82, 3). As mus und sein Better unterhielten sich über das Stusdium der schönen Wißenschaften, worein sich ein zweiter Better mischte (78, 2. 8). M. Hismann untersuchte den Zweck der dramatischen Poesie (77, 12), und Boutterweck handelte von der Answendsarkeit der griechischen Chöre für den Geschmack unseres Zeitsalters (88, 11).

Hamann begleitete einen Auszug aus Buffons Abhanblung über den Styl mit seinen Anmerkungen (78, 9). Spridmanu schrieb etwas über das nachahmen allgemein und über das göthisteren insbesondre (76, 11. Zeichen Sd). Schloßer äußerte sich über die großen und kleinen Bücher (76, 11. Zeichen S. St.). Im October 1780 erschien die Borlesung von Jos. v. Sonnenfels über den Geschäftsstyl. Einen sehr faulen Punct, den deutschen Kanzleistyl behandelte P. W. Henster (Lig, 79, 3. 12) aussührlich, woran sich Erörterungen andere anknüpften (79, 12. 80, 2. 3).

Ein Brief Schloßers (S.) aus Holland machte Mittheilungen über die deutsche Literatur in jenem Lande (76, 8. 11). Sturz gab sein witziges französisches l'aprésdinée de Mad. la marquise de R. ou sur les François et les Allemands (77, 7), und Sepsbold in dem Nachweis, wie Berquin Wieland Gesener und Gerstensberg bestiehlt, etwas niederschlagendes für die Gallomanie (78, 2).

Aus den Besprechungen von Einzelheiten erwähnen wir die Ansmerkungen zu den Briefen, die neuste Literatur betreffend, welche namentlich für Lessings Antheil wichtig sind (82, 7); das von Schlosker versaßte Schreiben an Hrn. Wieland über die Abberiten von einem Burgermeister aus Schwaben (76, 2); von Sturz das Fragment eines Gesprächs über Ramlers Berbeserungen (78, 3) und seine Beilagen zu Tellows Briefen an Elisa über Klopstock (77, 11); die Berhandlungen über Jacobis Schrift über etwas das Lessing gesagt hat mit zwei französischen Briefen von Fürstenberg und Jacobi (83, 1. 2); die Aeußerungen von Schloßer, Stolberg, Nicolai, Leuchsenring über Lavater (87, 1. 2. 3. 7); die Schreiben der Frau

v. Gravemeyer über Sturz und Möser (81, 10. 82, 2), die Abhandlung von D. Hegewisch über ben literarischen Character Friedrichs d. gr. (89, 8. 5. 90, 1).

Das Museum brachte auch bes jungen A. B. Schlegel tritische Probearbeit über Bürgers hobes Lieb (90, 2. 3). Eschenburg vertheibigte Shakespeare gegen neue Boltarsche Schmähungen
(77, 1) und v. Halem handelte über die Chtheit ber offianschen Gefänge (83, 2).

Rlopstod trug seine Ansichten von deutscher und griechischer Quantität im Museum vor (77, 5. 78, 7) und Boß glaubte hier den rechten Ort für seine Herstellungsversuche an einem Verse des Oedipus auf Kolonos sowie für seine Erklärung verschiedener Stellen Virgils zu haben (78, 6. 86, 1. 2. 4 — 7. 9). Außerdem führte er hier weder zur Freude Boies noch der Leser seinen heftigen Streit gegen Ricolai, Heyne und Lichtenberg (79, 8. 80, 3. 9. 11. 81, 3. 4. 7. 82, 3. 83, 4).

Ein besonderes Berbienft erwarb fich bas Museum um unfre ältere Literatur. Boie hatte bafür icon im Baterhaufe Sinn empfangen, ba ber Bater manche Drude aus bem 16. Jahrhunder von älteren Gebichten befaß. Boll Freude schrieb er Gleim den 8. Decbr. 1767 baß er fo gludlich gewesen, die Samlung ber Minnefinger mit allen bagu gehörigen Studen zu bekommen. Hilfe bes Scherzischen Gloffars las er biefe, so wie später bie Mills leriche Samlung altbeutscher Gebichte, beren Ankundigung und Absah fich Boie lebhaft annam. In seiner Bibliothet sammelte er so weit möglich alte Drude und ebenso die Arbeiten des 18. Jahrhunderts über die altdeutsche Boesie. Schon mit Ramler hatte er in Berlin eifrig über deutsche Grammatik verhandelt; durch Gleim, Rlopftod, Boß empfieng er weitere Anregung. So begreift es fich leicht, wie bas Museum Mittheilungen aus unfrer älteren Literatur sehr gern Bodmer, Räftner, Lichtenberg, Cichenburg, R. A. Schmid, Herder, Anton in Görlit, Rinderling, Fischer, Elwert, P. W. Henfler, Clostermeyer, Meigner, Chr. Dan. Bog, Gilbemeifter gaben bier ihre Beitrage, die heute freilich längst allen Wert verloren, aber beachtenswerte Zeichen find, wie lebendig sich schon seit 1770 bie Begier regt, in die verfallenen Schachte unserer alten Poefie hinabzusteigen. Gramberg ichrieb vom Nibelungenliebe und gab eine lans

gere Uebersetzungsprobe (83, 7) und Halem theilte ben Ansang einer Bearbeitung des Zwein (Ritter Twein 88, 3. 7.) mit. Mehr als einer wird gleich dem dänischen Literarhistoriker Nyerup angeregt worden sein, welcher unserm Boie den 18. April 1789 schrieb, daß er zuerst durch das Museum Geschmad für die ältere deutsche Literatur bekommen habe.

Auch manches sprachliche wird verhandelt. Anton entwarf einen Bersuch über Sprache der Borwelt (78, 9); von den deutschen Monatsnamen schrieden Runde und Boß (81, 1. 5.). Dialectliches sam mehrsach zur Mittheilung, <sup>1</sup> ebenso einzelnes aus der Bedeutungs-lehre (79, 11. 86, 2. 83, 12) und aus dem stylichen Kapitel der Rechtschreibung (80, 8. 10. 81, 11. 82, 12. 83, 8).

Die Rünfte wurden grade nicht häufig und ausführlich, aber doch in allen Theilen bedacht. Winkelmanns Briefe an Henne maren eine wertvolle Gabe der drei ersten Monatshefte. Als Brobe seiner tritischen Geschichte ber griechischen Maler von Beriffes bis Alexander gab Sviid in Ropenhagen seinen Protogenes (88, 9). Ueber Antiken vom erften Range und über Rafael ichrieb Beinfe (85, 86, 2 Broben bes Ardinghello), bessen treflicher Kunstbericht aus Mantug hier ebenfalls erschien (86, 2. 87, 1), so wie er früher schon einen Brief an Gleim über landschaftliches und fünftlerisches in Rom dem Mufeum überließ (83, 12). Jagemann beschrieb die Florenzer Gallerie (86, 11, 12), Bezel die k. Gallerie in Wien (83, 2). berichte aus Dresden waren nicht felten, auch über Malereien in Kaffel, Hilbesheim, Paris, Rom u. a. erschienen Mittheilungen. Beder handelte über Holbein (80, 2), über beffelben Geburtsort Senbold (76, 12). Auch Bilber ber zeitgenösischen Defer, Robe, Rolle murden besprochen.

Reichardt handelte über bie musitalische Romposition ber Schäfergedichte (77, 9) und von ber Kirchenmusik (81, 10), über welche auch andere schrieben.

Das Theater betrafen mehrere Berichte und Auffage (80, 9. 85, 8. 86, 3). Lichtenberg veröffentlichte seine treslichen Briefe über

<sup>1)</sup> Etwas von beutschen Munbarten (hauptsächlich vom niederdeutschen) 82, 3. 83, 2. Ho b Probestität der deutschen Sprace um Berona 78, 8, D. Probe von Aurnberger Provinzialwörtern 81, 11,

bas englische Theater und namentlich über Garrick (76, 6. 11. 78, 1). Sturz schrieb ebenfalls über Garrick so wie über Samuel Foote (77, 5. 79, 7).

Die philosophischen Auffäße im beutschen Museum haben meist ein practisches Ziel. Moralische und pädagogische Fragen wurden von Feder, Schloßer, Campe, Besele, Resewiz, Moriz, v. Hürstenberg und v. Rochow beantwortet. Die physiognomischen Auslahungen von Lavater, Sturz, Rleuser und ungenanten, welche die Jahrgänge 1777 und 1778 brachten, knüpfen sich an; ebenso Schloßers kleine Aufsäße über Spott und Schwärmerei, über Toleranz (76, 9), Fr. Stolbergs atheniensische Gespräche und über die Fülle des Herzen (77, 1.88, 2), Garve über die Neigung des Menschaum wunderbaren (78, 6), Sturz Untersuchung wer ist glücklich (77, 7), des pseudonymen Krast was ich will, das kann ich (79, 2), des anonymen D. Nachtstück Störmer und Förmer (76, 1).

Tiedemann steht mehr auf dem theoretischen Boden, ebens F. H. Jacobi mit der Abhandlung über Recht und Gewalt (81, 6), womit wir seinen durch Joh. Müllers Recension veranlaßten Aussahr über Mirabeau des lettres de cachet (83, 4. 5) verbinden können, welcher ein Rachtrag zu seiner Schrift "etwas das Lessing gesagt hat" war. Auch ziehen wir Jacobis Schreiben an Schloßer über den frommen Betrug und eine Vernunft, die nicht Vernunft ist (83, 2) her.

Mauvillons Abhandlung vom Genius des Sofrates (77, 6) erregte mehrere Entgegnungen 1 u. a. von Schloßer (78, 1) und Less (77, 10). Boß übersetzte Platons Apologie mit tritischen Anmerkungen und einem einleitenden Briefe an seine Braut Ernestine Boie (76, 10. 11). Hennings handelte nach Platons Republik über das Schicksal der Tugend (81, 2). Aleuker versuchte die Beantwortung der im teutschen Merkur aufgeworfenen Frage über den Rusen der Antiplatoniker (77, 3. 4). Thomas Wizenmann veröffentlichte hier seine Schreiben an Kant, in Folge dessen Angriff auf seine Resultate Jacobischer und Mendelsohnscher Philosophie in der Schrift "was

<sup>1)</sup> Das handversche Ministerium war mit diesem Aufsat wenig zufrieden und Boie fand darin Aufforderung zu größerer Borsicht. Brief an Bürger vom 9. Roobr. 1777.

<sup>2)</sup> Bgl. darüber H. Ratjen, Joh. Fr. Rleufer. Göttingen 1842. S. 4 f.

heißt sich im Denken orientiren ? " (87, 2). Aus Wizenmanns Rachlaß theilte F. H. Jacobi einen geschichtsphilosophischen Ausschnitt mit, <sup>1</sup> bas vollendetste, was der früh verstorbene hervorgebracht hatte (88, 2).

Ein Anonymus  $\mathbf{T}$ —  $\mathbf{h}$  handelte ausführlich über die metaphysischen Grundsätze nach Kant (87, 8. 88, 6 — 9) und Reinhold schrieb Wie ist Reformation der Philosophie möglich (89, 1 — 3). Andres übergehn wir.

Das theologische Gebiet lag nicht ganz außer ben Grenzen des Museums, wenn auch die strenge Wißenschaft unberührt blieb; höchstens tann Kulentamps Auffat vom Alter eines Manuscripts des Alten Testaments (76, 3) dazu gerechnet werden. Schloßer ist der eigentliche Museumstheologe; deshalb nennen wir seine einzelnen Beiträge: vom höheren Christenthum (76, 11), Harmonie der Schöpfung (78, 1), über das Wert vom Zweck Jesu (80, 1), über die Freidurger Predigerkritik (84, 10), Gründe gegen Abschaffung des Christenthums von Swift (88, 5), Noch etwas über Deistenpredigten (91, 3).

Der Religionsunterricht, das öffentliche Kirchengebet, die Tolemy, die Jesuiten, die geringe Fähigkeit des Protestantismus zum Proselhtenmachen, die Hosnungen des Katholicismus wurden von Anonymen besprochen. Auch die Lage der Kandidaten der evangel. Theologie, so wie die Gesangbuchfrage sinden wir verhandelt; leztere kam durch Dohm wegen des neuen Berliner Gesangbuches vor (81, 4).

Carften Niebuhr machte Mittheilungen über die Johannisjunger und über türlische Prosellytenmacherei (84, 6. 87, 12. 88, 5); Inchien über die Sabäer und Raffairier (84, 11).

Unenblich reicher und wichtiger sind die politischen Artikel des Museums. Auf diese war es zum Theil erbaut und der eine der Herausgeber, Dohm, hatte die Politik zur Lebensaufgabe. Dohm ist auch der Hauptvertreter dieses Faches in der Zeitschrift; ergiediger aber waren noch seine statistischen Mittheilungen, worin ihm nur Gülsbenstädt und Oeder zur Seite treten.

Theoretische politische Fragen erörtert Dohm nur selten, die dagegen von J. G. Schloßer gewant und freimütig behandelt wer-

<sup>1)</sup> Derfelbe gehörte zu der Geschichte Jesu nach dem Matthäus. Bergl. A. b. d. Golg, Thomas Wizenmann der Freund F. H. Jacobis. Gotha 1859. II. 242 ff.

ben. Im Anfang des Museums herscht Nordamerita, gegen Ende Frankreich in den politischen Aufsähen; auch das josephinische Oesterreich bietet vielen Stoff. <sup>1</sup> Wertvolle Nachrichten über die Verfaßung des otomanischen Reiches gab C. Niebuhr (88, 7. 8. 89, 1. 2. 6.).

Die socialen Schäben, welche bas achtzehnte Jahrhundert lebhafter noch als die eigentlich politischen beschäftigten, fanden vielseitige Besprechung.

Der Ton war bald humoristisch satirisch, bald ernst und nüch-Die Beitrage zur Rentnifs ber Staten von Tatojaba (84, 8), bie politischen Gespräche Tschindris und bes Schaman Munji (90, 11), die Parabel von Junter Jobst und seinem Fischteich (79, 9), Bolichinells Bittschrift an den Großsultan (81, 10), die Nachricht von 11 = pang (82, 9. 83, 4) find burchaus satirisch gehalten. Fragment eines Bauerngesprächs (77, 10), Albingers patriotische Phantasien eines Wirtembergers (81, 7), der kleine Auffat von Sturz über ben Nationalstolz (76, 5), worauf andre bie Frage nach ber Stellung ber Deutschen untersuchten (90, 10, 12), Räftner Hermann Barus und Thuisto (76, 2) find von ernstem Gifer durchhaucht. Dann erwähnen wir die Erörterungen von Boffe, Schlofer, Cordes, v. Egido und ungenanten über den Abel. Das Wefen geheimer Gefellschaften, welche bamals eine gewaltige Macht waren, behandelte Apulejus Candidus, d. i. Dietr. Fr. Begewisch (89, 6. 90, 11).

Für das juristische äußerte sich in dem Museum sehr viel Sinn. Das fünste Stück von 1784 brachte die Borerinnerung des Ministers v. Carmer zu seinem Entwurf eines preußischen Gesetzbuches. Sin ungenanter verglich die österreichische und preußische Prozessordnung (82, 1). Runde fragte: wie komt der Deutsche zum Gebrauche des römischen Rechtes (80, 1), Hismann sprach über die Naturgesete (78, 12). Die Abschaffung der Todesstrase erörterten die beiden Barkhausen, Runde, Feder und ungenante in den beiden ersten Jahrgängen. Schloßer äußerte sich über die Duellgesete (76, 12), Bict. Barkhausen über die Wuchergesetze (85, 9); das Lotto unterlag mehrssacher Behandlung. Auch Münzsuß und Kalenderprivilegium wurden

<sup>1)</sup> Bgl. u. a. die Aphorismen zur Kunde der kaiferl. Staten 86, 7. 8. 10. 87, 1 — 5.

besprochen (76, 6. 7. 81, 3.). Ueber die Censur äußerten sich Eperel und Schloßer (81, 12. 88, 3.). Den abscheulich wuchernsben Rachbruck suchten Bürger, Campe, Regius, Krause und ungenante in den Jahren 1780 — 84 durch allerlei Vorschläge aus der Welt zu schaffen.

Die Verbeßerung der Landschulen ward von Sturz besprochen (78, 3); Frh. v. Fürstenberg theilte seine Verordnung über die Stubien in den münsterschen Klöstern mit (79, 5.). Die Stuttgarter Militärakademie kam wiederholt unter sehr scharfe Beleuchtung (81, 5. 11. 12. 82, 1. 4. 6. 12.). Die Pfeffelsche Militärschule zu Colmar, das Philantropinwesen, Schnepsenthal, die Taubstummenhäuser zu Leipzig, Großneuhausen in Thüringen und Zürich, die Taubstummensache überhaupt, die Schwierigkeit der Pensionsanstalten, alles fand meist durch ersahre Männer des Faches Besprechung.

Militärisches war nicht ausgeschloßen. So brachte bas Museum beim broben bes bairischen Erbfolgekrieges eine Bergleichung der k. k. und der k. preußischen Truppen (78, 12). Ein Bericht über das sächsische Lager bei Leipzig (82, 1) so wie die Beschreibung der treslichen Einrichtungen der münsterschen Garde durch einen jungen münsterschen Offizier Rotenhausen (79, 12) vertreten dieses Fach.

Die Geschichte ward weit weniger gepslegt als wir heute zu erwarten gewohnt sind. Außer einigen Arbeiten Dohms sind nur Nieduhr über den Ursprung der Pyramiden (90, 12), Hegewisch über das atheniensische Psephisma (91, 2), Herzbergs von Dohm übersseter Vortrag über die preußische Monarchie als Stammland der germanischen Nationen (80, 6), Antons germanistisch antiquarische Aufsche (79, 1. 4. 9), v. Schliessens Arbeiten über den Adel und über Pommern im 12. 13. Jahrhundert (82, 1. 2. 7), Sprengels Geschichte der Falklandinseln (76, 4) und Johannes Müllers Antrittserede zu Kassel (82, 1) hervorzuheben. Daneben sehlt es freilich nicht an einer Wenge geschichtlicher kleiner Mittheilungen, welche nicht ohne Wichtigkeit für die damaligen Verhältnisse sind.

Länder= und Bölkerkunde, namentlich die Kunde Deutsch= lands, lag bei dem nächsten Ziele des Museums. Es brachte zahl= reiche wertvolle Berichte, meist aus unmittelbarer Anschauung oder von Insaßen der deutschen Landschaften, und nur selten schlich sich fal= sches ein. Mus den meisten beutschen Ländern, aus vielen Städten enthält es wertvolle Briefe, in denen auch die geistigen Zustände berührt find.

Außerdem erwähnen wir die Reisebriefe über Holland von Barthausen (81, 1. 2. 4. 7. 9. 82, 3. 5. 87, 8) und v. Halem (82, 12); die reichen Mittheilungen aus dem Tagebuche eines deutschen Gelehrten (Sulzer) im Jahrgang 1778, die schönen Briefe von Sturz über London und Paris (Ue, 77, 3. 5. 78, 7), Heinse italienische Schilderungen (82, 2. 83, 12) und Jagemanns Streit mit Archenholz über Italien (86, 5. 6. 10). Ein besonderer Schmuck des Museums waren Riebuhrs Mittheilungen aus seinen morgenlänzbischen Tagebüchern in den Jahrgängen 1781. 84. 87. 88. 90. 91.

Die Naturwißenschaften blieben nicht unbeachtet. Räftner prüfte das Gesetz für fallende Körper (76, 6) und legte seine und Hartmanns Beobachtungen eines Nordscheins vor (77, 7). Besete handelte über die verschiedenen Luftarten (84, 4. 5). Hellwaag verglich die Farben des Regendogens mit den Tönen der musitalischen Octave und sprach später vom vielsachen Regendogen (86, 10. 90, 4). Reimarus belehrte über die Wirtung der Gewitterwolken (79, 10) und Lichtenberg über die zweckmäßigste Form der Gewitterstangen (78, 10). W. Olbers trat für die magnetischen Kuren ein, welche er und die ODr. Wienholt und Bick damals in Bremen unter großem Aussehen und starker Ansechung vornamen (87, 10. 88, 4. 5.)

Semmering unterrichtete über die Berschiedenheit der Knochen nach ben Nationen (90, 7).

Ein verborgener v. T. sprach über den Nugen des Bergbaus (77, 2) und Goethe ließ im Januarstück 1785 seine am 24. Febr. 1784 gehaltene Rede bei Eröffnung des neuen Bergbaus von Jimenau erscheinen.

Befete empfahl die Insectengeschichte (86, 2), D. Gisete die Botanik (88, 11) und Fabricius schilberte Linnes Leben (80, 5. 7).

<sup>1)</sup> Dies geschah bei den Wanderungen des Marquis St. A. durch Deutschland (77, 3), worin die pfälzische Regierung sich gekränkt fühlte. Dohm hatte den Aufsatz vermittelt und A. Klein in Mannheim protestierte in höher rem Auftrage bei Boie dagegen, der aus allerlei Mittheilungen einen Gegen- brief zusammenschrieb (78, 3).

Medizinisches fand, soweit es allgemeine Anziehung übte, Aufname. Die neue Impfung ber Poden besprachen Gramberg, Schwager und ein ungenanter (86, 8. 6. 87, 1); Borschläge zur Inoculation der Hornviehseuche machte Oeder (78, 5. 6). Mumssen beschrieh eine chirurgische Winde für verrenkte Glieder (77, 1). Ueber ihre Augentrankheiten berichteten Campe, Gödingt, v. Baczko und ein herr F. (78, 7. 79, 2. 81, 5. 82, 1).

Gemeinnütziges zu pstegen, war die ganze Absicht des Museums. Deber handelte wiederholt über die beste Einrichtung der Bitwenkassen (76, 7. 79, 4. 8. 80, 3), Taube über die Verschösnerung der Städte (76, 7). Das Capitel von Tracht und Mode kam öfter vor (78, 8. 80, 9. 84, 2. 89, 5), und selbst die Sitte, dem Frauenzimmer die Hand zu küssen, ward besprochen (82, 5. 83, 10).

Wie bunt, wie gemischt, auf wie verschiedene Leser berechnet erscheint nicht solcher Inhalt! Heute, wo wir an die Menge der Fachzeitschriften und der populären Blätter gewöhnt sind, wäre dieses deutsche Museum unmöglich. In dem vorigen Jahrhundert hatten die Wochenschriften, welche dem englischen Spectator von Steele und Addison üppig nachschosen, die Moral, die Aesthetif und gemein=nüziges Wißen schon zu verbinden gesucht; die Monatschriften sezten diesen Weg fort. Das Museum übertras aber alle durch die tüchtige Leitung, durch die große Zahl ausgezeichneter Mitarbeiter und durch das ernstliche Streben eine eigentlich beutsche Farbe zu tragen.

Ohne einer Zeitrichtung ausschließlich zu folgen, war das deutsiche Museum durch den Herausgeber Boie so wie durch die steißigsten Mitarbeiter ein Werkzeug der jungen Schule. Männer wie Lichtenberg blieben ihm nur kurze Zeit treu und traten sogar später dagegen auf. Wir hörten wie Dohm gegen die Schwärmer und unklaren Köpfe eiserte, welche an Boies Hand hier erschienen; die Originalsgenies sahen das Museum als ihren Plat an; aber Boie versäumte nie, auch den Gegentheil zu bedenken und verschloß dem angegriffenen nicht die Schranken zur Gegenwehr.

Die Arbeit, welche Boie mit dem Museum hatte, war groß und er vermehrte fie durch seine Peinlickeit im formalen. Biele prosaische und poetische Stücke unterwarf er einer so gründlichen Berbegerung im äußern, daß schließlich von dem ursprünglichen wenig übrig blieb. So verfuhr er unter andern mit den erzählenden Gedichten Kosegartens und den inhaltschweren Arbeiten Carften Riebuhrs. Dohm hielt ihm schon in den ersten Jahren diese freiwillige Erschwerung der Arbeit vor; aber Boie, der aus der älteren Zeit das Wort correct als erste Frage an jede Leistung mit herübergebracht hatte, konte sich aus dem Zauber desselben nicht lösen. Ramler und Voß sind Zeugen für die selbstische Art, mit der in jenem Zeitraum Herausgeber die andertrauten Sachen behandeln durften.

Boie konte nach bem Ende des Museums auf die statliche Reihe ber Bände mit Befriedigung zurücklichen. Er hatte sich eine schöne Aufgabe gestellt und hatte sie nach bestem wißen und können gelöst. In den bescheidenen Kranz als Dichter hatte er das Shrendand des Leiters einer öffentlichen Zeitschrift geschlungen, welche männlich und sest dem Baterland gedient hatte.

# Siebentes Buch.

### Boie als Dichter.

Bon ben Jünglingsjahren bis in die beste Lebenszeit brach Boies Reigung zu dichterischen Bersuchen hervor. Zwar verlor er ziemlich früh das Vertrauen auf seine Kraft und scheint während seines Ausenthalts in Hanover so wie in der ersten Meldorser Periode sehr schweigsam gewesen zu sein, allein die Neigung zu diesen Uebungen erstarb nicht und lebte in dem düstern Witwerjahr zu Trost und Berushigung und zu bleibendem Schmuck in ihm auf. Die Jahre 1793 — 96 sind besonders fruchtbar gewesen, wobei wir indessen nicht vergeßen dürsen, daß diese Thätigkeit zum theil nur im glätten und überarbeiten früherer Arbeiten bestund.

Boie bachte von seinen Gaben bescheiben, und wir, die unsern Helben nicht verschönern wollen, müßen bekennen, seine schöpferische Kraft war gering. Aber er beherschte die Sprache und Form gewant, wuste fremde Borbilder zierlich und geschmackvoll nachzubilden und lernte damit zugleich die Selbständigkeit. Er macht sich je länger je mehr unabhängig und eigenthümlich.

Wenn wir sehen, daß nicht bloß seine Freundinnen, sondern daß auch Bürger und Voß Boies Talent schätten und aufmunterten, so schließen wir leicht auf eine geschichtliche Berechtigung seiner poetischen Uebungen. Wir müßen daran erinnern, daß unsere Poesie im Mittelalter wie in der neueren Zeit wenigstens die Hälfte ihrer Lebensstraft aus fremdem Boden sog. An der Beobachtung und Nachahmung der Nachbarn schulte sich unser Formtalent, das nicht unser gröste Eigenschaft ist, mehrten sich unser Gedanken, übte sich unser Kraft.

Wir haben die fremben Elemente in der Poesie des achtzehnten Jahrhunderts hier nicht bloß zu legen; wir stellen als Thatsache hin daß die Lyrik, die uns bei Boie allein angeht, an der französischen sich entwidelt hat. Das gilt für Inhalt wie für Form. Wer Hageborn, Gellert, Götz prüft, um besonders hervorragende zu nennen, der erfährt, wie tief das fremde Blut drang und wie lange wir in der Werkstatt der Ausländer arbeiten musten, ehe wir Kopf und Hand frei bekamen.

Boies Stellung in unfrer Literatur verliert also durch den Nachweis seiner Abhängigkeit von Borbildern nicht den Boden. Er tritt in die große Reihe seiner Zeitgenoßen von zweitem und drittem Grade, welche ansprechende Form, leichten Ausdruck, Zierlichkeit und Wit im beutschen Leben vergebens und deshalb jenseits der Marken des Baterlandes suchten; was sie erlernten aber dann zur Ehre des deutschen Namens brauchten.

Boies Neigung wird durch sein Talent begrenzt: er pflegte die leichten Gattungen, die sogenanten poésies fugitives, also das Lied, die Erzälung, worin Empfindungen der Liebe sich mit Lebensweisheit, Wit und anmutigen Einfällen mischen; das sormale Spiel im Triollet, das Epigramm sowol in ausgeführterer Form als im knappen Spruch. Von seinen Episteln hat sich nur eine einzige erhalten. Die größeren erzälenden Gedichte gehören seiner lezten Periode an. Seine Versuche im Drama, oder beser in der Uebersetzung englischer Schauspiele, ließ er seit 1770 ganz fallen.

Boies fruchtbare Perioden waren die Universitätszeit mit den nächstsolgenden Göttinger Jahren, und wie schon erwähnt die zehn Jahre nach dem Tode seiner ersten Gattin.

Er schlug Stücke aus dem Schatze der französischen und englischen Lyrik<sup>2</sup> des 17. und 18. Jahrhunderts zu deutscher Münze um, wie meine Nachweise in der Auswahl für viele Gedichte bezeugen, und wie er selbst nicht geleugnet hat. <sup>8</sup> Ganz selbständig scheint er sich in seiner älteren Periode nur selten bewegt zu haben und ich muß nament-

<sup>1)</sup> Deutsches Museum 1782. I, 81—83. — Seine Nebungen in die ser Gattung verrät ein Brief an Anebel vom 4. Rov. 1771: Ich versucht jett die leichte épître, vielleicht glücks mir darin ein wenig. Anebels Nachlaß 2, 108.

<sup>2)</sup> Was er aus andern Literaturen nam, ift an Zahl nicht bedeutend.

<sup>3)</sup> Oft ift in ben Almanachen furz angegeben "nach bem französischen," ober ber Rame bes französischen ober englischen Dichters angegeben. Sehroft fehlt aber auch biefe Bemerkung.

lich ablehnen, daß ich die Gedichte ohne Angabe eines fremden Originals damit für nicht nachgeahmte ausgebe. Ich habe die Quelle nur nicht entdeckt. — In der zweiten Periode strebt Boie entschieden nach größerer Unabhängigkeit. Die Zeit und er selbst hatten das Bedürfniss danach. Daher weicht er auch in den späteren Uebersarbeitungen früherer Gedichte jezt von den Borbildern stärker ab. Das unmittelbare Leben klang nun mächtiger an seine Saiten; das Gedicht an die bräutliche Sara, an Molly, der zu späte Lohn mögen dies bezeugen. Er dichtet jezt auch zu mancherlei Festlichkeiten Lieder und wagt sich mit seiner Poesse überhaupt mehr an den Tag. Augenscheinlich verschüchterte der glänzende Ausschwung unser Poesse nach 1770 seine Muse, die in der Meldorfer Kuhe und Einsamkeit die Stimme wieder sand.

Das volltommenfte Zeugniss für die größere Luft und Rraft im ichaffen legen bie erzälenden umfänglicheren Bedichte ab. find fie burch eine gesteigerte Aufmertfamteit auf die italienischen Epi= ter und wie mir ficher scheint, burch Wielands Beispiel im Oberon, bem Boie große Bewunderung golte. Schon 1779 ben 11. Octbr. schrieb er, veranlaßt burch F. L. W. Meyers Aurora im Göttinger Almanach an Bürger: "Man fühlt es bag ber Dichter bie Italiener besonders studirt und sich nach ihnen gebildet hat. Wenn ia Nachahmung sein foll, wünsche ich unfrer Literatur keine mehr als bie italienische, aus ber fie in Sprache und Verfification unendlich bereidert werben tann, versteht sich bag ber Geschmad ben Flitterftat und die Spielwerke der malichen Dichter von ihren Schönheiten unter-Behn Jahr später äußerte er gegen Burger ben Gebanken an eine Bearbeitung ber Triftangeschichte, Die er in ber Mobernifierung bes Grafen Treffan lieb gewonnen, in ottave rime, und empfahl, da er schwerlich Muße und Kraft bazu besitze, daß der Freund den jungen A. W. Schlegel zu bieser Arbeit anrege. 1 Boie bat nun freilich keine so umfaßende Dichtung unternommen, allein sich doch an poetische Erzälungen gewagt von mehreren hundert Bersen Umfang, zum Theil in Stanzen, zum Theil in freieren ftrophischen Spstemen. Die Elfenburg, welche Bogens Beifall fand, machte ihm Mut; ihr folgte bald das gebeßerte Rind, das wir nicht kennen, und ber Pilger,

<sup>1)</sup> Brief vom 7. Decbr. 1789.

sämtlich 1794/95, an welche sich etwas später noch mehrere reihten, von benen wir nur den Namen der einen "von den Thieren" wißen, wozu wir aber gewiss auch das Bedürfniss der Liebe rechnen dürfen. Gefälliger Bortrag, leichter Scherz, weltmännische Moral sind diesen Dichtungen eigen.

Boie arbeitete langsam, gewißenhaft und that sich schwer genug. Den raschen Wurf kante er nicht, in frischer Lust aus vollem Herzen etwas singen, war ihm nicht gegeben. Seine Gedickte sind saubere Arbeiten, geseilt und überglättet so gut er mochte. Viele machen einen vollendeten Eindruck, in andern dagegen stehn Unebenheiten, die er augenscheinlich nicht hinweg brachte, ein gezwungener Ausdruck, eine undeutliche Wendung, welche dem correcten Dichter gewiss selbst empfindlich waren. In den größeren Erzälungen verwickelt sich auch zuweilen der Styl.

Die Liebe und heitere Lebensweisheit machen ben mannichsach abgewechselten Inhalt. In den Spigrammen erscheint nicht selten der scharfe Beodachter von Gesellschaft und Stat. Für die Romanzen und Balladen wälte er ebenso wol humoristische als tragische Stoffe, oder wollen wir genauer sein, er hat aus diesen beiden Arten, die man damals wie Komödie und Tragödie schied, sich bei Franzosen und Engländern Originale zur Berdeutschung gesucht. Den hanstachssisch götheschen Bolkston, den Boie in seinem Standesgemäß mit Glück nachahmte, hat er meines wißens nur hier gebraucht. Sebenso versuchte er nur selten die antiken Maße. Die geselligen Lieder aus den Meldorfer späteren Jahren gehören nicht zu seinen beseren Erzzeugnissen.

Wir lernen Boie als einen fein gebildeten Mann kennen, der vertraut mit den besten Erzeugnissen der Franzosen, Engländer und Italiener die deutsche Poesie danach zu bilden trachtet. Wir können die Worte unterschreiben, die ein Urtheiler in der Bibliothek der rebenden und bildenden Künste (V, 277) über seine Epigramme außssprach: "Bei einem Anstriche französischer Artigkeit und Galanterie verleugnen sie doch den deutschen Character nicht, den ihr geistreicher Versaßer immer behauptete."

Boie hat selbst keine Samlung seiner Gedichte zum Druck besorgt, obschon er mehrmals sich ernstlich damit beschäftigte. Im vierten Buche ward davon gesprochen. Dieles ist daher verloren, vieles hat er aber in seinem und in Bosens Almanachen bekant gemacht, mansches ist anderwärts von ihm und nach seinem Tode von Bos versöffentlicht. Was ich von ihm kenne, habe ich am Schluße dieses Buches in einem allgemeinen Nachweis der Drucke und mit den Ansfängen der einzelnen Gedichte verzeichnet.

Hier laße ich eine Auswahl folgen, welche aus allen Zeiten und von allen Arten seiner dichterischen Thätigkeit Proben gibt. Dieselbe streng chronologisch zu ordnen, war nicht möglich, da Boie oft erst in späten Almanachen längst entstandene Sachen drucken ließ, und für die nach seinem Tode gedruckten Gedichte jeder Anhalt für die Zeitbestimmung mangelt. Indessen habe ich im allgemeinen die chronologische Folge zu geben gesucht. — Ich wünsche mit der solgenden Blumenlese das Bild eines bescheidenen Dichters zu schmücken, dem manch anmutiges Lied, manch witziger Bers gelungen ist.

<sup>1)</sup> Bergl. S. 134.

# Answahl von Gedichten Boies.

### An den Abend.

1764.

Der du bem hingesunknen Bolke, Das laut dir rufet, dich versteckst, Und noch mit einer Azurwolke Dich vor dem Blick des Tages beckst:

6 Romm, Hefperus, aetherisch milbe, Romm, Götterkind auf diese Höhn, Romm auf die lechzenden Gefilbe, Die beinem Gruß entgegen sehn!

Matt liegen sie! des Landmanns rege 10 Tonvolle Freude hemmt ein Ach, Die Blumen welten hin und träge In dürren Ufern schleicht der Bach.

> Ohnmächtig flüftert burch bie Aefte Ein Bind, von schwülen Duften fcwer. --

Musenalmanach für das Jahr 1770. Göttingen bei Johann Christian Dieterich. S. 178—183. — Die erste Gestalt ohne Jahrbezeichnung: Unterhaltungen. Zweeter Band. Hamburg 1766. S. 38—42. Dies sind die Abweichungen: 1 O! der du dich dem mitden 2 Das nach dir seusch, noch 3 goldnen Wolke 4 vor des Tages Antlig 5 auf unste Fluren! 6 Dir ruset das versengte Land 7 Dich wünscht der Hain, dich die Raturen 8 Bom heißen Sirius verbrant. 9—12 Komm, holder, komm mich zu erfrischen, hier wo die Sonne auf mich bligt, hier wo kein Schatten von den Büschen Bor ihrem Strale mich mehr schizt. 13 stattern selbst die Winde

15 Was zaubert ihr? Fliegt, fliegt, ihr Weste, Und traget meinen Liebling her!

> Triumph! Sie haben ihn gefunden! O seht ihn! welch ein göttlich Bilb! Mit Ros' und Myrte rund umwunden Und gang in Woblgeruch gehüllt.

20

Von Zephyretten hergetragen, Die schon von seiner Wonne glühn, Nachläßig, langsam schwimmt sein Wagen Durch ben zerrignen Aether hin.

25 Im heitern brängenden Gewimmel, Begleitet von der Scherze Chor, Fliegt lächelnd durch die stillen Himmel Die Freude seinem Wagen vor,

Und senkt, gegrüßt durch frohe Lieber, 30 Noch ehe sie sein Fuß betritt, Sich segnend auf die Flur hernieder Und singt in ihre Chöre mit.

O! welche Ambradüfte wallen Bon jedem Anger zu dir auf! 35 Herabgesteht, erseufzt von allen, Beschleunige den trägen Lauf!

Antwortend klopfet dir in Schlägen Des Mädchens und des Jünglings Bruft Dir eilet Mann und Greis entgegen, O Dir, Freund der Liebe, Freund der Luft!

15 Mliegt junge Rephyrs! fliegt geschwinde 16 traat mir 19 Er fommt mit Blumen 21 Er fommt bon Bephprn 23 fdwimmt fein brauner 25 36m folgt im brangenben Betummel 26 Die Freude und 27 Sie fliegen 28 Siegprangend 29 Und fenten fich wetteifernb nie-30 Roch eh fein Fuß die Flur betritt 31 Sie ächzete, ist lacht fie wieder 32 Die Freude fiegt, fie fleget mit. 33-36 Die Berspare umaeftellt. 34 jeder Begend 35 Du naberft bich 37 Erquiduna fließt von dir und Segen, 38 Entzuden flopft bes 39 Die Garten blühen bir entgegen

Bu bir schwingt sich in Lobgesangen Der Bögel lautes Boll empor. Wie sußgemischte Tone brangen Sich schweichelnd in mein horchend Ohr!

Die Lerche die sich früh erhob. Die Kagenvolle Philomele, Die holbe Amsel tont bein Lob!

Welch ein Concert! Die Neine Grille 50 Mischt leisezirpend auch sich ein, Und von dem fröhlichen Gebrülle Des Viehes bebt der nahe Hayn.

Wer wird hier fühllos nicht empfinden? Die ganze Flur wird ein Gesang; 55 Er tont von Bergen, tont von Gründen; Der Nachhall wiederhohlt den Klang.

Und zornig bich zu sehn entrudet Die Sonne beinem Auge sich; Rur burch ein bunnes Wöllchen blidet 60 Sie schamroth einmal noch auf bich.

> Wie schön, wie majestätisch schwebet Ihr glühend Antlit auf der Fluth! O! welch ein goldner Schimmer bebet In Purpurwolken! welche Glut!

65 Sie sinkt! sie sinkt! und läßt umwunden Bon dir die Erde, die vergißt Daß sie des Tages Last empsunden Und beinen milden Scepter küsst.

43 froh gemischte 46 schrell erhob 47 wollustreiche 50 leise zwitschernd sich mit 51 freudigem 55 und aus 57—60 und 69—72 tauschen ihre Stelle. — Diese Strophe lautete zuerst: Die Sonne zornig dich zu sehen, Eilt izt den Horizont zu sliehn, Sie blidet hinter jenen Höhen Zu dir noch einmal schamroth hin. 61—64 stehn als 73—76 im ersten Druck. 65—67 Sie sinket und lätzt dir die Erde, Die gern von dir umwidelt ist, Und die entbunden von Beschwerde 68 Gern Deinen

Um ihre Stirne frische Kränze 70 Und sanft geschlungen Hand in Hand, Bersuchen Hirten ihre Tänze Und singen den, der sie verband.

Bon beinem holben Einfluß trunken Fühlt sich der Rymphen lose Schaar, 75 Und an des Freundes Bruft gesunken, Kränzt jene dort sein blondes Haar.

> Sie lacht mit ihm und tufft ihn freyer, Rein neibisch Auge barf fie scheun; Dein grauer zartgewebter Schleyer Hüllt fie in leichte Schatten ein.

80

Wie still wird ist die Luft! — Die Winde, Wie lieblich find sie und wie schwach! Sanftlispelnd spielt das Laub der Linde, Und sanster lispelt Echo nach.

So Durch Blumen rinnt die Silberquelle; Es wäscht dem Ohr vernehmlich kaum Mit klagendem Geräusch die Welle Der schauervollen Grotte Saum.

Und immer dunkler wird die Hülle 90 Die deine Huld der Erde webt, Und immer festlicher die Stille Die alles nach und nach begräbt,

Bis daß gehört in Feld und Hütten Rein Laut, kein Ton der Stimme wird,

70 Um ihre Stirnen 69 Die froben hirten winden Rrange 71 Fliehn fie und flechten muntre 72 3m leichten hupfenben Gewand 75 des Freundes 76 Seufzt die, Die fonft die icheufte mar. 73 jüßen 77 fie tufft 78 schreckt fie mehr 79 dünngewebter 80 Wirft leichte Schatten um fie ber 81 Wie fanft ift 83 Wie gartlich rauscht 84 Wie zärtlich rauscht das 86 3ch mert ihr leises Murmeln taum 87 233ie flagend maicht die kleine 88 Der dunklen Grotte heilgen 89 - 92 Beld eine tiefe Still! ich hore, So weit das Ohr reicht, keinen Schall — Wie feverlich, wie ernft! als ware Rein lebend Wesen überall. 93 Ein fühlender baljamider Schlummer 94 Fließt durch die ganze Creatur;

100

95 Nur wo allein mit leisen Schritten Noch heilige Betrachtung irrt.

> Sie kömmt die Nacht, und alles lauschet, Rein Stern erhellet ihr Gewand. Ihr langsam schwerer Fittig rauschet, Erquickt und schreckt das bange Land.

Der Gott des Schlafs fliegt ihr zur Seiten; Die Phantasie, der Träume Flug, Der Eulen banger Schwarm begleiten

Den ernfthaftfeperlichen Bug.

105 Ein Mantel, ber voll frischer Düfte Sich stolz an ihrer Schulter bläht, Fließt ausgewickelt durch die Lüfte In stralenloser Majestät.

Und meiner müben Hand entsinket 110 Die Laute, die ich willig nahm,

Wenn bom Olympus hergewinket 112 Zu mir bie jüngste Muse kam.

A.

95 Die Sorge ruht und keinen Kummer 96 Empfindet die entschlafte Flux. 97 Die Racht sie kommt 98 Sie kommt in stygischem 99 schauer voller 102 Und Phantasien vom Schlummer schwer, 103 Und Eulen die die Sonne scheuten: 104 Ihr folgt der Träume golden Heer. 107 slatternd an der 110 freudig 112 Die frohe Muse zu mir kam.

### Schlegels Grabschrift.

1764.

Er starb ber Genius vom tragischen Cothurne. Noch liegt Melpomene gebückt auf seiner Urne, Giebt ihren Lieblingen nur selten einen Blick Und benkt an Schlegeln stets zurück.

Ħ

Musenalmanach für das Jahr 1770. S. 44. — Joh. Elias Schlegel, gest. 1749 zu Sorve.

#### Lied.

Des Morgens wache Königin Hört schon mein frühes Lied; Sie weiß wie liebevoll ich bin Und wie die Spröde klieht.

Und Phoebus von dem ersten Strahl Bis er zur Ruhe geht Sieht nichts als Thränen ohne Zahl, Die doch ihr Stolz verschmäht.

O! werd ich teinen Morgen sehn, Der mir gequältem lacht? Ift mir tein Tag, tein Abend schön, Und heiter teine Racht?

Es ruft in meinen Trauerklang Der Wieberhall betrübt. Wann fagt mein freudiger Gefang, Daß Lalage mich liebt? Wufenalmanach für das Jahr 1770. S. 107.

91.

# Agathe.

Mein ist ber Sieg! Agathe liebet mich, Sie war zu schwach bei unserm Streite. Wir waren ganz allein: Gott Amor, sie und ich, 4 Und Amor war auf meiner Seite.

Musenalmanach für das Jahr 1770. S. 32. — Die erste Gestalt theilte Boie in einem Briese vom 8. Decbr. 1767 an Gleim mit. 1 Was denkst du? Chloe 2 Doch sprich was konte sie bei so ungleichem — Boie übersezte das Madrigal des Abbé Cotin:

Iris s'est rendue à ma foi. Qu' eût-elle fait pour la défense? Nous n'étions que nous trois: elle, l'Amour et moi, Et l'Amour fut d'intelligence.

Im Juli 1772 schrieb Ramler an Boie: "Ihr Liedchen: ""Mein ift der Sieg! Agathe liebet mich"" hat mein Anonhmus (d. i. Göt) ebenfalls aus dem Lainez nachgeahmt; ich habe behde Lesarten genuzt für die Lyrische Blumenlese. Wir werden uns alle drey in die Ehre es gemacht zu haben theilen müßen. Doch ich will mein Recht gern einem von Ihnen übertragen." — In der ramlerschen Gestalt sindet es sich in der Lyrischen Blumen-lese 1774. S. 109 und in den Bermischten Gedichten von Joh. A. Gbt. Herausgeg, von Ramler. 1, 14 (Mannh. 1785).

#### An Doris.

Was kaum mein Mund und schücktern wagt, Ein zärkliches Geständniss, kann Dich kränken? Wohlan, was mancher Dir ohn' es zu benken sagt, Will ich ohn es zu sagen denken.

Musen Almanach für 1792 herausg. von 3. H. Boß. S. 12. Aber bereits im Musenalmanach für das Jahr 1770 S. 92 mit der Ueberschrift An Daphnen und einigen Abweichungen gedruckt: 1 und immer 3 Run denn! Was man so oft ohn es zu denken sagt 4 ich inskünstige — Unterzeichnet A.

### Bergleidung.

Mein Mädchen, meine Uhr, Worin vergleich ich die? — Die zeigt die Stunden an, Bei der vergeß ich fle.

**A**.

Musenalmanach für das Jahr 1770. S. 69. Das französische Madrigal des Francois de Reuschateau ist nach einem Gedanken des Cardinal Polignac gemacht:

Vous démandez en quoi, jeune et belle Amélie, Different une montre et vos attraits puissans? La montre marque les instans Et près de Vous on les oublie.

## Das Beilchen.

Von Moos und Blättern fast erbrückt Kroch einst der Demut Bild dies Beilchen nach der Erde, Das für die schönste Brust gepflückt Aus der vergeßensten der Blumen Stolz nun werde. B.

Musen Almanach für 1790. herausgeg. von J. H. Boh. S. 172. — Außerbem in zwei Gestalten vorhanden a) handschriftlich in einem Briefe an Margarete Boie von 1770, überschrieben An die Fr. v. H. über ein abgebrochenes Beilchen, und b) im Musenalmanach MDCCLXXII. S. 196 über-

schieden An Daphnen. Die Abweichungen sind 1. ab ganz verhüllt, 2. ab Kriecht hier der Demuth Schendild Das kleine Beilchen an der Erde 3. aSieh wie es dir entgegenstiegt Daß es von deiner Brust gewiegt b Brichs Kind daß es von dir gepstückt Und von der schönsten Brust gedrückt 4 ab Die stolzeste der Blumen werde. Auch hier ist Boie nur Uebersetzer:

La Violette à Md. la princesse de Rambouillet par Desmarais.

Modeste en ma couleur, modeste en mon sejour
Reptile végétant, je me cache sous l'herbe.

Mais s'il sur vôtre sein je puis me voir un jour,
La plus humble des fleurs sera la plus superbe.

#### Die Bittme.

Eine Romange.

Dem Herrn Ranonitus Gleim gewibmet.

"Graufamer Tob für feige Seelen, Dich fleh ich an!

Bu früh tannft bu mich nicht vermählen Mit meinem Mann.

Richts tann ber armen Freude geben, Die laut bir ruft;

O tomm und endige mein Leben Auf seiner Gruft!"

So rief von Rlagen ganz ermattet, Dem Tobe nah,

Bon Nacht und Schreden noch umschattet, Angelika.

Ein Ritter im vorübergeben Bort ihr Gefchrei,

Gerührt von Mitleid bleibt er fteben Und tritt herbei.

Und schon zerfließt im Rosenlichte Des Morgens Grau,

Er blickt mit stralendem Gesichte Aus Duft und Thau,

Und Lindor fieht, bebedt von Strauchen, Ein Beib fo fcon,

19

Daß ihr die schönsten alle weichen, Die er gesehn.

Bon welchem Pfeil wird er getroffen! Berftort ihr Rleib,

Berwirrt bas Haar, ber Bufen offen, Im Auge Leib,

Doch daß daraus ein Funke blinket, Der Liebe spricht;

Bem Schönheit noch und Jugend winket, Braucht soviel nicht.

"Hier, ruft er aus, hier widerstehet Rein Felsenherz!

Rur einen Blid, und es zergehet In Lieb und Schmerz.

Sott Amor! Wenn bein Wint auch nimmer Mir Wit verlieh —

Doch barf ich fie betrügen? Immer! 3ch rette fie! "

Und gang ber Schönen hingegeben In seinem Sinn,

Wirft er, ihr unbemerkt, sich neben Dem Grabe hin;

Und sicherer ihr zu gefallen, Als spräch er nur,

Läßt er von seinen Seufzern schallen Die gange Flur.

Angelika hört ihn erschrocken, Sieht sich umber,

Hört wieber, ihre Thränen stoden, Sie ächt nicht mehr. —

Warum vergeßen wir bie Plagen Die uns gebrückt,

Sobald ein andrer gleiche Klagen Gen Himmel schickt? — Bu elend um für fich zu beben, Sucht fie ben Mann,

Der folde Seufzer hier erheben, So jammern fann.

Neugierig seinen Gram zu wißen, Tritt fle binzu:

"Bon welchem herben Schmerz zerrißen Erseufzest bu?" —

""Die Frau, die ich berloren habe, Ist meine Quaal!"" —

"Und ach! spricht fie, in diesem Grabe Liegt mein Gemahl!" —

""Die Zeit wird Euer Unglück mindern, Den Trost habt ihr.

Doch nichts kann meinen Jammer lindern — Ich schuf ihn mir."

"Grausamer! Deine Hand verübte Die Unthat? Wie? —"

""Nein! weil ich sie zu feurig liebte!"" "Bu feurig? sie?"

""Bei jeder Schönheit, die Euch schmücket, Ich schwör es Euch!

Die mich an ihren Bufen brudet, Erblaget gleich."

"So tomm! Der Tob verschmäht das Leben, Das ich ihm bot;

Er weigert sich mir Trost zu geben. Sei du mein Tod!

O tomm! ich geb in beine Hanbe Sin meinen Harm.

Es find Angelika ihr Ende In beinem Arm!"

Der bu die Einfalt der Empfindung So ebel singst, Und Wig und Wohllaut in Berbindung Mit Stärke bringft,

Gleim, konnte von ben Hulbgöttinnen Dies Liebchen mir

Ein kleines Lächeln abgewinnen,

So bantt ichs bir.

M.

Musenalmanach für das Jahr 1771 (Poetische Blumenlese auf das Jahr 1771). S. 169—175. Das Gedicht ist Uebersezung der Romanze von de la Place La Matrone Gauloise. Der französische Dichter widmete es Mr. de Moncris. Die letzte, widmende Strophe, lautet im Original:

Digne père de la Romance,
Conteur charmant!
Tu joins la naïve éloquence
Au sentiment.
Si l'honneur de suivre tes traces
Mes seules loix,
Me valoit un souris des Graces,
Je te le dois.

#### Das Gewitter.

"Chloe, siehst du nicht voll Grausen Dort die Donnerwolken ziehn? Hörst du nicht die Winde brausen? Laß, Geliebte, laß uns sliehn. Bo das breite Dach der Buchen Eine Zustucht uns verspricht,

Diese Bearbeitung des Gedichtes von Colardeau Lise et l'orage liegt in vier Aufzeichnungen mir vor: a) in einem Briefe an Gleim vom 26. Sept. 1771 (3d zeig es nur Ihnen, benn es ift zu febr frangofifd, um von einem Deutschen nachgesungen zu werben. Wie ich bazu gekommen bin, es zu thun, weiß ich selber kaum.) b) in bem Göttinger Musenalmanach 1773. S. 225 f. c) in einem handschriftlichen Sammelbuche Boies. d) in bem beutschen Museum 1776. I. am Schluß bes Margitudes mit Composition von Dr. Beiß, bier nur wegen ber Relodie wiederholt und von c nur im Ramen des Maddens und wenig Worten abweichend. Wir geben daher c im Text als die von Boie für vollendeteft gehaltene Geftalt. - Ramler Lyrifche Blumenlefe 1774 S. 308-10 ftimmt zu cd, nur fezt er 2 Wie bie, und 36 hat er bie Lesart von a. - 1 d Lila b nicht die graufen a Sieheft bu bie buffern 2 b Donnerwollen naber giehn a Schauervollen Wolfen giehn 3 a Börft bie bange Winde flüftern 4 a Lag uns ju bem Saine 5 a 2330 das Duntel hober Buchen

Gile fie mit mir zu suchen!" — Chloe schwieg und eilte nicht.

Eine Hirtin, die die Liebe,

10 Sich und ihren Schäfer kennt,
Gerne treu der Tugend bliebe
Und doch heimlich für ihn brennt,
Siehet überall Gefahren,
Trauet nie des Schäfers Wort.

15 Wenn hier Blige schrecklich waren,
War es ihr Alexis dorf.

Aber schwarz und schwärzer immer Zieht bas Wetter sich herauf.
Alles ist ein falber Schimmer,
20 Lange Donner solgen brauf.
Zweiselnd noch in dem Entschluße
Geht sie, bleibt sie wieder stehn:
Furcht heißt sie mit einem Fuße,
Liebe mit dem andern gehn.

25 Jego schon auf halbem Wege Höllt sie plöglich wieder ein. Regen, Sturm und Donnerschläge Treiben sie zulegt hinein. Lachend sieht sie Amor eilen 30 Und sein Blick begleitet sie.

8 d Lila Die beiben ersten Strophen Boies sind nach der ersten Strophe bes Originals gebildet, welche so lautet:

"Lise, entends-tu l'orage? Il gronde, l'aire gémit! Sauvons nous au bocage!" Lise doute et frémit. Qu'un coeur foible est à plaindre Dans ce double danger! C'est trop d'avoir à craindre L'orage et son berger.

16 a War es mehr ihr holas dort. 19 a Rur ein fürchterlicher 20 a Klärt den dunklen himmel auf. 21 b Zitternd 22 da bleibet 23 da Schrecken macht 27 a Doch des Donners raschre Schläge Man entgeht bes Bliges Pfeilen, Aber Amors Pfeilen nie.

Endlich bei des Mondes Scheine Rehrte mit verflörtem Blick, 35 Chloe langfam aus dem Haine An Alexis Arm zurück. Nachtigallen fangen Lieber, Duftend lag die Flur umber, Ruhig war der Himmel wieder,

40 Nur ihr Herz war es nicht mehr.

B.

32 a Aber feinen 35 d Endlich Lilla 36 a An bes Freundes hand

### Auf einen Berametriften.

Des niedern Fluges Feind, des armen Reimes Haßer Fliegt dunkel schwülftig in die Höh Sein Lied. — Es schimmert wie der Schnee, Doch löse beide auf, was bleibet übrig? — Waßer.

Ungebruckt. Bon Boie seiner Schwester Margarete in einem Briefe aus bem Sommer 1770 mitgetheilt.

### Der junge Dichter.

Wie mach ichs, daß man weit und breit mich kennet Und wenn ich nicht mehr bin, noch meinen Namen nennet? Sprach Bav zu mir. — "Dafür, antwortet ich, "Weiß ich nur einen Rath: eil und erhenke dich!" Ungedruckt; 1770 an Schwester Gretchen geschrieben.

### Der Originaldichter.

Original? Original? Pot Daus! — Doch nicht fürs Narrenhaus? %. Musenalmangch. A. MDCCLXXIV. S. 149.

### An einen Liebesdichter.

Dein Lied ist Morgenthau der über Rosen sließt. Doch weißt du, Freund, daß Thau auch Waßer ist?

X.

Mujen - Ahmanach A. MDCCLXXIV. S. 126.

### Drudfehler.

Rolf, rüge boch bes Setzers Fehler nicht! Druckfehler ist bein ganz Gebicht. X. Ebendas. S. 68.

#### Der Better.

O ber verwünschte böse Better!
Raum geben mir die guten Götter
Den Anblick meiner Splvia,
So ist auch gleich der Better da.

3 um Unglück mußte der auf Erben
Just meiner Schönen Nachbar werden.
Bon wegen seiner Nachbarschaft
Rann man ihn nicht vom Halse treiben,
Bon wegen seiner Betterschaft

Sieht man ihn jeden Abend bleiben.
Richts bleibt mir übrig als die Nacht —
Doch die ist nicht für mich unglücklichen gemacht.

2

Mufenalmanach MDCCLXXII. S. 124. Dag von Boie biefe Uebersetzung des Madrigals von de la Sabliere herrührt, ergibt fich aus einem Briefe Anebels an ihn vom 19. Ott. 1771. Der Plural Bettern, ben Boie nach dem frangöfischen cousins hatte, anderte Ramler in den Singular, welder das Gebicht in seine Lyrische Blumenlese. Leipzig 1774. S. 304 mit folgenden Aenderungen aufnam: 2 gonnen 4 Sogleich ift auch 7 Denn wegen Radbar meines Mädchens 8 Rann ihn die Rachbarin fic nict 10 Darf er den Abend spat bey seiner Muhme 9 Und wegen bleiben. 11 12 Ach! theure Splvia, mobin find wir gebracht? Richts bleibt uns übrig als die Racht. Das frangofische Original lautet:

> Iris ne peut se défaire De deux ennuyeux cousins, Qui pour comble de misère Sont encor ses voisins.

A cause du parentage
Il faut bien les recevoir,
A cause du voisinage
Ils démeureut tout le soir.
Ainsi toutes les journées
A mon amour déstinées
S'écoulent sans aucun fruit.
Cette belle n'a rien de libre que la nuit:
Mais hélas! ce tems favorable
N'est pas fait pour un miserable.

### An ein Mädchen das in der Kirche plauderte.

So sehr dich Jugend, Reiz, Witz und Berstand erheben, So ziemt das plaudern dir an diesem Orte nicht. Dorinde, du vergist, indem dein Mund so spricht, Daß selbst vor Gott die Engel beben.

Poetische Blumenlese auf das Jahr 1771. S. 47 und wörtlich stimmend in einem Briefe Boies von 1770 an Schwester Margarete. — Rach einem Epigramm von Montreuil:

Plus vous êtez belle et charmante, Plus vous devez avoir de respect pour ce lieu. Vous n'y songez pas, Amarante, Les anges tremblent devant Dieu.

# Als sie Blindetuh spielte.

So gern er auch verborgen bliebe, Entzückt bein Reiz boch jedermann. Berbunden siehet man dich für den Gott der Liebe, Mit offnen Augen izt für seine Mutter an. X.

Musen-Almanach für 1783 herausgegeben von Boß und Goeding. S. 62. Aber mit geringer Abweichung schon im Musen-Almanach MDCCLXXII. S. 148 überschrieben Als Daphne Blindetuh spielte, unterzeichnet Z.

3 fabe man 4 jest

### Das Brünnchen der Vergekenheit.

Berzehrt von Schwermuth und von Liebe Floß immer seufzend, immer trübe Selindor in ein Brünnchen hin; Und alle, die zu biesem kamen, Bergaßen trinkend selbst ben Namen Der ungetreuen Schäferin.

Philinden endlich zu vergeßen, Die schon zu lang dieß Herz beseßen, Kam ich auch jüngst hierher gerannt. Doch sie war mir zuvorgekommen Und hatte schon so viel genommen, Daß ich für mich kein Tröpschen fand.

Ungebrudt. In einem handschriftlichen Sammelbuche Boies, von ihm selbst mit B bezeichnet.

#### Shaferlehren.

Un Bürger. 1772.

Willst du hier in diesen Gründen Freude sonder Etel sinden, Freude sanst und wonniglich, Süßer Freund! so höre mich.

5 Auf dem saatbekränzten Hügel, Un des Teiches klarem Spiegel, Auf der Au, im Buchenwald Ist ihr liebster Aufenthalt.

In des Frühlings Blumenkleide 10 Schwebet leisen Tritts die Freude, Schwebt sie selbst auf dieser Flur, In der Stadt ihr Schatten nur.

Musenalmanach MDCCLXXIV. Göttingen. S. 160-163. Mit einer einzigen Abweichung und der Jahrzahl 1772 in einem handschriftlichen Sammelbuche Boies. — Das Gedicht ist einem des englischen Dichters Will. Spenstone nachgedichtet, welches derselbe für eine Inschrift auf seinem Landgute Loasowes gemacht hatte. Boie hat einige Stellen mehr ausgeführt, seine Borlage hat nur awölf Strophen. Der Anfang lautet:

Shepherd, wouldst thou here obtain Pleasure unalloyd with pain, Joy that suits the rural sphere, Gentle shepherd, lend an ear.

4 Sore Freund!

Fühlft bu in ber lauten Frre Diefes Baches, im Geschwirre

Diefer Bögel, in dem Rufs Diefes Wefts, nicht ihren Gruß?

> Bift bu nicht bem Kräuterwasen, Richt ben Lämmern, die hier grafen, Richt bem fleinsten Blümchen holb:

20 heim zur Stadt und friech um Gold!

Stille Freude fehlet nimmer, Täuschend ift ber lautern Schimmer, Jebe Leibenschaft ist Schmerz, Nur die Liebe lohnt ein Herz.

25 Sie die Mutter alles Schönen, Müße beine Freuden frönen; Doch eh sie die Myrte slicht, Höre was die Weisheit spricht.

Jene Rose lodt jum brechen: 30 Hute bich! ihr Dorn kann stechen. Jener Busch reizt beinen Sinn:

Jener Bulch reizt beinen Sinn: Fleuch! die Natter lauret brinn!

Kann Sie Dorf und Flur verlachen, Wird Sie bich nicht gludlich machen.

35 Die der Schafe spotten kann, Sieht mit Spott den Schäfer an.

Unschuld in der Hütte bilbe Dir ein Mädchen gut und milbe. Ungesucht und ungesehn

40 Sey sie dir allein nur schön!

Seelenwort sen ihre Rebe; Schüchtern blide fie, nicht sprobe,

Well conceivd and freely told.

41 3m Original entipricht diese Strophe:

Artless deed and simple dress

Mark the chosen shepherdess.

Thougts by decency controlld,

Richt mit falscher Scham um sich, Und ihr Herz erkenne bich!

45 Klugheit, beren Schein sie sliehe, With, um den sie sich nicht mühe, Sanstes Mitleid, das schon weint, Wenn nur krank ihr Lämmchen scheint,

Sinfalt in Geschmack und Sitte, 50 Anmuth in dem Keinsten Schritte, Wahl in Meidung, Absicht nie, Zier' und unterscheibe sie!

Haft du solch ein Kind gefunden, O so segne beine Stunden! 55 Selig, giebt sie dir die Hand! Gold und Ueppigkeit sind Tand.

Deine Tage zu verfüßen, Blühen Blumen, Quellen fließen; Arbeit macht dich froh und frisch, Milch und Brot würzt deinen Tisch.

60

Elend obenhin vergüldet Ist was sonst der Stolz sich bildet. Wer noch wünschet, ist nicht klug; Was du haft, ist dir genug.

**B**.

61 Die lette Strophe im Original ist jebenfalls beser:
Seek no more, the rest is vain,
Pleasure ending soon in pain,
Anguish lightly gilded o'er:
Close the wish and seek no more.

### An Daphne.

Rannst bu ben Schimmer beiner Stadt Mit mir, o meine Daphne, sliehen?

In einem handschriftlichen Sammelbuche Boies, überschrieben Die Schönste ber Schönen. Im Göttinger Musenalmanach MDCCLXIII. S. 99 f. überschrieben An Dabhne. Ich gebe die Abweichungen des Druck, der aller als die handschriftliche Borlage ift, in den Anmerkungen.

Aus Sälen voller Prunt und Staat In eine kleine Hütte ziehen? Rannst du für Thorenlob zu groß Der eitlen Zirkel dich entwöhnen, Wo Glanz und Hoheit dich umsloß, Wo du die schönste warst der schönen.

O Daphne, kannst du dich so leicht

10 Bon jedem Stolz des Glückes scheiden?
Den Frost der deine Wangen bleicht,
Den heißen Strahl des Mittags leiden?
Kann diese weiche weiße Hand
Zu harter Arbeit sich gewöhnen,

15 Die nur der Freude Kränze wand,
Wo du die schönste warst der schönen?

Daphme, kann bein zartes Herz Gefahr und Unglück mit mir theilen? Kannst du den Gram, kannst du den Schmerz 20 Durch beine sanste Stimme heilen? Wenn halbgebrochen um dich her Nur meine kranken Seufzer stönen, Denkst du an jenen Ort nicht mehr, Wo du die schönste warst der schönen?

25 Und wird des Todes kalter Hauch'
Mein leidendes Gesicht entstellen,
Kannst du mit diesem Lächeln auch
Des Grabes dunkle Nacht erhellen?
Fühlst du noch meinen lezten Blid?
30 Gibst meinem Staube deine Thränen?
Und denkst dahin nicht mehr zurück
Wo du die schönste warst der schönen?

23.

3 Die kein Harm betrat 5 für ihren Prunk 13 weiße weiche 17 sanftes 20 suße 31 benkest nicht bahin

#### An die Rofe.

Sprößling einer Thran' Aurorens, Ober ob dich Amor schuf, O vernimm, geweihte Florens, Eines Herzens leifen Ruf!

5 Schleuß, o Rose! — Nein, versag' es Meiner Sehnsucht Bitten noch! Blumen, Kinder eines Tages, Glänzen frisch und welken doch.

Sanft erröthend, wie du glüheft, 10 Wird Filinde bald dich sehn. Ach! sie blühet, wie du blüheft, Und wie du wird sie vergehn!

Haft bu meinen Ruf vernommen? Defnest beine Anospe schon? 15 Süße Rose, sei willtommen! Deiner harrt ein süßer Lohn.

> Die dich pflückte soll dich drücken, Meine Hand, an ihre Bruft. Wiße nur daß du fie schmücken, Aber nicht verbergen mußt.

An Filindens Busen prangend Stirbt dein Reiz zwar früher ab;

20

Mufenalmanach für 1792 herausgeg, von Bog. S. 68 f. Die erfte Bearbeitung (a) Musenalmanach 1772. Göttingen S. 86-88. Das Gedicht ift der ode anacréontique la Rose von Bernard nachgebildet. — a. 1—4 Tochter von Aurorens Thranen, Du die Flora fich ertor, Stille mein veridwiegnes Sehnen, Schlüpfe, Rose, fclüpf hervor! 5-8 Doch was fag ich? Rein, verborgen Bleib in beiner Knospe noch! Werben fiehet bich ber Morgen Und am Abend ftirbft bu boch! 9-10 Sanft, bescheiben, wie bu blüheft, Ift Themire jung und icon. 12 glühet. glüheft. 13 - 16Romm von beinem Dornenthrone! Komm, dir winkt der Liebe Blid! Deine luge Schonheit lohne Beute noch ein suger Blud. 17 — 20 a als 21 — 24: 17. 18. (21. 22) Sanft soll meine Hand bich führen Sanft an die geliebte Bruft. 19 (23) zieren 20 (24) bededen Die Ordnung von a ift die bes Originals. 21 - 24 a als 17 - 20 Romm Themirens Bruft zu schmuden, Deinen Thron und auch bein Grab!

Doch ben schönen Plat verlangenb, Reibet jeber selbst bein Grab.

Doch erhalte bir ben Dorn, Und wer dir sich naht, empfinde Deine Rache, meinen Zorn!

Auch gewähren neues Leben 30 Dir vielleicht die Götter dann, Seufzer werden dich erheben, Wenn Filinde seufzen kann.

Thränen des Gefühls vergießen Lehre fie bei deinem Tod, 5 Und der Jugendzeit genießen, Der ein gleiches Ende droht.

23.

Reibisch fiehet mein Entzüden Auf den schnen Tod herab. 25 Dufte ba dem holden Kinde 26 behalte beinen 27 wer sich dir naht 28 Meine — beinen 29 Dufte sanft und längres 30 Schenken dir 32 Themire 33 lehre sie 34 Wenn sie nun dich sterben sieht 36 Die so schnell wie du verblüht.

#### Der Taufd.

"Hier sollt ich sie erwarten! Bergaß sie Schwur und Pflicht? Find ich im ganzen Garten Eleonoren nicht? Läßt dieser Schatten Hülle Mich keinen Fußtritt sehn? Dringt durch die tiese Stille Kein einziges: Tiren?"

Ich spracks und immer weiter Sucht ich ber Freundin Spur. Der düstre Mond ward heiter, Doch Bäume sah ich nur. Jest im Begriff zu weichen, Trift ein Geräusch mein Ohr Und aus ben bichten Sträuchen Springt lachend was hervor.

"Agathe? wie?" — ""Berloren Hab ich ben Aedon hier."" — "Und ich Eleonoren Zu sehn geglaubt in dir." — ""Romm unsern ungetreuen, Sprach sie, soll Recht geschehn. Du wirst dich doch nicht scheuen, Mit mir allein zu gehn?"" —

Wir gingen. Endlich mübe Sant sie am Wasserfall.
Wir horcheten dem Liede
Der lauten Nachtigall
Und sangen auch und lauschten
Bei süßem Spiel und Scherz,
Und tüssten und vertauschten
Unwißend unser Herz.

Ich malt ihr mein Entzüden, Als schnell an Aedons Hand, Bergnügen in den Bliden, Mein Mädchen vor mir stand. "Folgt, fagte fie, die Rache So plötlich dem Bergehn? Raum daß ich diesem lache, Bestrafet mich Tiren!" B.

Musen Mmanach für 1789. Herausgeg. von J. H. &o. Sos. S. 215 f. Das Gedicht, jedenfalls in etwas anderer Gestalt, ward bereits 1771 von Boie an Anebel und Ramler mitgetheilt. Anebel schrieb den 19. Ott. 1771 darüber zurück: "Den Tausch fanden wir beide gut. Die Dunkelheiten darin haben Sie schon selbsten gefunden. Daß der Schöfer, der so lange Ich heißt, erst in dem letzten Berse genant wird, verursacht noch eine neue. Man sieht sich noch nach einem fremden um."

#### Penelope.

Die Lift Penelopens des frommen Weibchens lebe! Um ihre Tugend her zog fie ein Schutzewebe; Doch das was fie bei Tage gut gemacht, Berdarb fie wieder bei der Nacht.

Mufenalmanach MDCCLXXIII. S. 201.

#### Das Magistereramen.

Die Zier der Universität, Ob an der Sal', ob an der Leine? Trat aus der Weisheit Lorbeerhaine Bor eine weise Fakultät, Daß sie sein Geld gehörig wäge Und zum Magister dann ihn präge.

Seprüft nun in Philosophie, Humanität, Statistit, Ethit, Heraldit, Kunstgeschicht', Aesthetit, Und Algebra und Aldymie Und Wißenschaften aller Klassen, Ward er mit großem Kuhm entlaßen;

Als mit der Frag ein Schalt ihm naht: "Sag uns, der alles weiß und kennet, Woran wird attisch Salz erkennet?" Mit Lächeln brauf ber Kandibat: "Ach bessen fiel mir in die Feber Kein Wort von keinerlei Katheber."

Beinrich Chriftian Boie.

23.

Heibelberger Taschenbuch auf das Jahr 1810. Herausgegeben von A. Schreiber. S. 40. — Mir scheint das Gebicht in die Göttinger Zeit zu gehören.

#### Amor.

Wer Amor ist? Er ist ein Kind, Belinde. Doch unterwerfen biesem Kinde Der König und der Sclave sich. Ihm bauen Götter selbst Altare, An Reizen übertrift er dich, Er denkt wie ich und fühlt wie ich, Doch glaub' ich daß er kühner wäre.

Musenalmanach MDCCLXII. S. 27. Uebersetzung des Madrigals des Mr. le C. de B. à Mad. la M. de P\*\*\*:

Qu'est-ce qu'Amour? C'est un enfant, mon maître, Il l'est aussi du berger et du roi. Il est fait comme vous, il pense comme moi, Mais il est plus hardi peut-être.

## Rofette.

An Rosettens Bliden hangend, Schmachtend, seufzend und verlangend Fleh ich mit vergebner Müh: Kannst du ewig meinen Klagen, Meinen Thränen dich versagen? Lohnst du meine Treue nie?

Aber immer unbeweglich Hört das falte Mädchen täglich Meine Seufzer an und spricht:
"Hoffnung nährt allein die Liebe.
"Glaub', ich theilte deine Triebe,
"Wünscht' ich ihre Dauer nicht."

B.

Musenalmanach MDCCLXXIII. S. 39.

#### Richt für Einen.

Jung und holb und fanft und fröhlich Tangte, fpielte fie und felig Pries fich jeder, ber fie fab, Jeber ftand voll Liebe ba. Aber feine hoffnung icheinen Sah ich mir und irrt' in Nacht. Immer feufgend : ift für Ginen Solder Liebegreiz gemacht?

Endlich fing ich an zu wagen Und fie borte meine Rlagen, Lächelte, ward roth und fcien Gleichen Triebs für mich zu glubn. Belde Bonne! Bonne, feinen Eblen Seelen nur gedact! -Bar', o mare boch für Ginen Solder Liebegreig gemacht!

Halb genoßen, halb empfunden Bar auch icon mein Glud verschwunden, Und von neuer Liebe warm Sant fie bald in Theons Arm. Aber er wird morgen weinen. Dem noch beut ihr Auge lacht: Denn nun weiß ichs: nicht für Ginen Ift ber Liebegreig gemacht. X.

Musen - Almanad A. MDCCLXXIV. S. 81. Uebereinstimmend in einem handichriftlichen Sammelbuche Boies. — Rach einem englischen Gebicht pon unbefantem Berfager: The inconstant:

> Fair and soft and gay and young, All charms, she playd, she danc'd, she sung, There was no way to 'scape the dart, No way coud guard the lovers heart. Ah! why cry'd I and dropt a tear: (Adoring yet, despairing e'er To have her to myself alone) Was so much sweetness made for One?

20

But growing bolder in her ear
I in soft numbers told my care;
She heard and rais'd me from her feet
And seemd to glow with equal heat.
Like heavens, to mighty to express,
My joys could be but known by guess!
Ah fool! said I, what have I done,
To whish her made for more than One?

But long I had not been in view, Before here eyes their beams withdrew; E'er I had reckon'd half her charms, The sunk into anothers arms. But she, that once could faithless be, Will favour him no more than me: He too will find himself undone, And that she was not made for one.

#### Berjchwiegenheit.

91

Grabt dem jungen Buchenhaine Eure Schäferinnen ein; Tief dem Herzen soll die meine, Schäfer, eingegraben sein! Boll der süßesten Gefühle Schlägt mein Busen; doch der Mund

Bon dieser Bearbeitung des Bernardichen Liedes Sur une écorce légère befiten wir eine altere und eine jungere Geftalt; die altere kann ich in brei variierenden Formen nachweisen: a) in dem Deutschen Mertur I, 1, 27-29 Der verschwiegene Schafer; b) in einem handschriftlichen Sammelbuch Boies; e) in bem Göttinger Musenalmanach für 1774 S. 211. 212. Die jüngere Geftalt findet fich in Bog Musenalmanach für 1792 S. 83 - 85. Ueberall ift B. unterzeichnet. Wir geben für die altere Recension im Text c, und in ben Anmerkungen die Abweichungen von a, b. Die Abweichungen Ramlers in bem von ihm corrigierten Text Lyrische Blumenlese. S. 146-148 führe ich nicht auf. 1 a Grabet in die junge Rinde b Grabt ber jugendlichen Rinde 2 a b Schafer eure Flammen (b Mabchen) ein. 3 a Tief und ewig soll Philinde b Tiefer soll was ich empfinde mein herz gegraben fenn b Mir ins herz gegraben fein. 6 a Geb mein Busen b Schlägt es lauter

Mache bei dem Saitenspiele-Riemals ihren Ramen kund.

Reizender ist das Bergnügen

In der tiefsten Einsamkeit.
Unstre Freuden sind verschwiegen,
Ohne Zeugen, ohne Neid.
Selbst den Schwur, den wir geschworen,
Flüsterten wir leis' am Bach:

Sifersucht hat tausend Ohren,
Schilf und Bäche plaudern nach.

Da wo ihre Heerde spielet,
Siehet man die meine nie;
Schüchtern und bedächtlich schielet
20 Mein verstohlner Blid auf sie.
Unversärbt hör' ich sie nennen,
Sorglos sieh ich, wenn sie singt,
Und ich schiene nicht zu kennen
Ihren Hund, ber auf mich springt.

Schäfer lernt von seinen Seelen Kalte Worte, kalten Blid!
Richt die Seligkeit erzählen,
Sie verschweigen, das ist Glück.
Immer, o Geliebte, hülle
Unser Bündniss sich in Nacht!
Liebe sucht allein die Stille,
Wenn sie glücklich ist und macht.

Unbedachtsam überfließet Nur ein Thor von seiner Luft;

7 b Mache mir behm 8 b Meiner Freundin Ramen kund 10 a Das nicht schimmert und nicht rauscht 12 a Ungestört und unbelauscht 13 a den Eid 17 a Bo Philindens Gerde weidet 18 a Sieht man nie die meine gehn. d Findet man 19 a Selbst mein lüstern Auge meidet 20 a Sie vor andern anzusehn. 21 a Ich kann ihren Ramen nennen 22 a Sorglos stehen 29 a o Philinde 31 a suchet nur 84 a Stets Doch ein kluger Hirt verschließet Selbst den Wunsch in tieser Brust. Rein und heiß sind meine Triebe; Ewig, ewig bin ich dein, Sage dir daß ich dich liebe,

40 Aber — fag' es dir allein.

23.

35 a ein weifer Mann 36

36 a in feiner

38 a b Ewig . Theure,

**B**.

Grabe, wems behagt, ber Kinde Der Geliebten Ramen ein; Welcher Hirtin ich empfinde, Flüftert keine Buch' im Hain. Unsers Bundes Anoten schlangen Jahre sester, doch verrieth Auch den Saiten, die ihr klangen, Ihren Ramen nie mein Lieb.

Ach! die Blume' des Genußes

10 Welkt am offnen Sonnenlicht.
Zeugen unsers stillen Ausses
Gaben Neidern schnell Bericht.
Selbst den Schwur der Treue schwuren
Wir im unbetretnen Wald.

15 Neugier späht die kleinsten Spuren,
Eifersucht hört leis' und bald.

Wo das Lamm der Trauten hüpfet, Trift man meine Berde nie.

9 Die zweite Strophe bes Gebichtes (in A wie B) ist Boies Eigenthum. Das Bernardsche Lieb hat nur vier Strophen. Goethe besaß die frühere Gestalt (a) dieses Boieschen Gebichtes, wie es scheint gedruckt. Den 11. Rov. 1777 schrieb er an Frau v. Stein: "Schicken Sie mir Jägers Rachtlied und Süßer Tod und die gedruckten, wo Grabet in die junge Linde (!) dabei ist. Ich bring auch wieder ein lieblich Lieb von ihm mit." (Briese an Frau v. Stein 1, 124. 1. Ausg.) Da sich die lezten Worte auf Boie beziehen müßen, liegt hier ein Urtheil Goethes über dessen bichterisches Talent vor.

Schücktern und bedäcktlich schlüpfet
20 Mein verstolner Blick auf sie.
Unverfärbt hör' ich sie nennen,
Scherz' und lache, wenn sie singt,
Und will nicht ihr Hündchen kennen,
Das liebkosend mich umspringt.

Dirten, lernt euch selbst bewahren!
Plauberei gebiert nur Leid.
Müßens alle gleich ersahren,
Daß ihr zu beneiden seid?
Schweigend ist der Wonne Fülle,
Gern entweicht sie dem Verdacht,
Und erwählt des Schattens Hülle,
Der sie doppelt reizend macht.

Leichtes Sinnes schwagen Thoren Bon der Seele Wünschen laut; 35 Was des Klügern Herz erkoren, Wird auch Freunden nicht vertraut. Andern kein Geheimnis, bliebe Mir mein Glüd nicht schön, nicht rein. Sag ich denn, daß ich dich liebe, Sag ich, Theure, dies allein!

B.

## An einen jungen Dichter.

Berstede dich und statt zu sliegen trieche!
So sprach mit Recht ein weiser alter Grieche,
Und traun! der Mann sah tief in unser Herz.
Des Bruders Glück ist seinem Bruder Schmerz;
Stets ungerecht, voll Reid ist unsre Seele,
Sie leidet, wenn geehrt ein andrer ist.
Berdiene Ruhm! Doch daß dir Glück nicht sehle,
So werde nicht genant, eh du gestorben bist.

Musen-Almanach A. MDCCLXXIV. S. 144 und wörtlich stimmend handschriftlich. — "Rach de la Faye."

#### Freundicaft.

Bon Freundschaft, Chloe, soll ich fingen? Bann gab ein Dichter ber sein Lieb? Die um ihr ganzes Recht zu bringen, Brauchts nur daß man dich lächeln sieht.

Bewundrer hat in ihrem Lenze Die Schönheit, aber Freunde nicht. Die Scherze slechten Heben Kränze, Sie lacht und hört, was Amor spricht.

Noch fühlen wir ber Jugend Freuben, Wir lieben und wir wollen noch Um seine nicht ben Herbst beneiben, Kömmt er zu früh uns einstens boch!

Ungedruckt. — In einem handschriftlichen Sammelbuche Boies, von ihm felbst mit seinem B bezeichnet.

## Aufmunterung zum Trinten.

Willst bu der Klagen Dich gang entschlagen, Trink Wein mein Sohn! Folgst du der Lehre, Dann eilt, ich schwöre, Der Gram davon.

Behm vollen Becher Berlacht ber Zecher Die ganze Welt. Dieß wirst bu glauben, Wann Saft ber Trauben Dein Aug erhellt. Wer wird ben Schönen Auch immer fröhnen Um einen Auß? Erst muß man leiden, Dann folgen Freuden, Dann Ueberdruß.

Wir aber trinken, Und Freuden winken Uns jeden Tag. Der Unmut weichet Und Ekel schleichet Uns nimmer nach.

X.

Musen - Almanach MDCCLXXIV. S. 44 f.

#### Trinflied.

Trinkt Brüber der Reben
Entflammten Saft!
Er würzet das Leben
Und schenkt uns Kraft.
Die Waßertrinker die keuchen,
Sehn wie Gespenster und Leichen
Und werden mit mürrischem Gram bestraft.

Schleicht heute nicht blaffer Der Mond bahin? Er trank zu viel Waßer, Das bleichet ihn. Hätt er Burgunder zu trinken, Er würd Euch treslicher blinken, Er würde wie unsere Wangen glübn.

Was quaten die Frösche In jenem Sumpf? Wird nicht ihr Gewäsche Vom Waßer dumpf? Laßt sie im Rebensast schwimmen! Ich schwörs, in unsere Stimmen Tönt gellend dem Bachus auch ihr Triumph.

X.

#### Mujen - Almanach MDCCLXXIV. S. 116.

## Die Kinderjahre.

Wir waren noch in jenen frohen Tagen Wo man von keiner Pflicht, Bon keiner Liebe spricht. Man hat sich immer was zu sagen 5 Und sieht man sich, so wünscht man weiter nicht.

Musen-Almanach MDCCLXXIV. S. 112. Die Abweichungen einer handschriftlichen Aufzeichnung Boies gebe ich in den Anmerkungen. Wie im Berzeichnis des Almanachs angegeben ist, nach Zappi und Poinsinet im Sorcier, d. i. nach einem Liede in der Comedie dieses Ramens.

Ein Blumenstrauß der ersten Flur entrißen,"
Den meine Keine Hand
Für Chloens Busen band,
Warb ach! belohnt mit welchen Küssen!]

10 Und ich ward bann ihr Schäferchen genannt.

Jest fieht fie mich von Stutern rings umgeben Mit heimlichem Berbruß, Bergißet Aranz und Kuss;

X.

Doch ich vergeß in meinem Leben

15 Die Ruße nicht, die ich entbehren muß.

8 Für sie zusammenband 11 siehet sie von St. 12 Mich kaum und mit B. 15 Der ich — Das zierliche französische Lieben lautet:

Nous étions dans cet age encore

Ou chacun ignore L'amour et l'éspoir.

Dans son coeur on ne sent éclore Que le seul désir de se voir.

D'un bouquet cueilli pour Justine Que ma main badine Dans son sein a mis, Sur sa bouche encor enfantine Le plus doux baiser fut le prix.

Aujourd'hui la friponne oublie<sup>1</sup>
La fleur si jolie
Qui fit son plaisir —
Et je n'oublierai de ma vie
Le baiser que j'osois cueillir.

## An die Freude.

Must bu, sagt ich zu ber Freude, Must bu benn so flüchtig senn? Du entsliehst zu unserm Leide! Holt man bich nur eben ein?

Musen-Almanach für 1780. Herausgegeben von Boß und Goekingk. S. 81, und in einem handschriftlichen Sammelbuche Boies, mit seinem Zeichen B, unter Gedichten, die im Musenalmanach für 1774 erschienen. — Uebersetzung eines chanson von Henr. Jul. de Castelnau, Comtesse de Murat: Faut-il être tant volage? Ai-je dit au doux plaisir etc. "Alles ist auf Erben nichtig," Sprach sie: "Es behielten mich, Wär' ich minder rasch und flüchtig, Traun! die himlischen für sich."

¥--

#### An Doris.

Was stehst bu ba und marterst dich, Wer beine Gunst verdient? O Doris, mähle mich! Denn ich bin jung genug mich beiner werth zu zeigen Und alt genug mein Glück zu schweigen. X.

Mujen - Almanach A. MDCCLXXIV. S. 78.

#### Lefer oder Arititer.

Mein Lied gesällt, was Meister Feil auch spreche. Für Gäste kocht ich zu: was kümmern mich die Röche? X. Musen-Almanach für das Jahr 1776. S. 27.

#### Der Befegene.

Wie Klaus boch zu bedauern ist!
Sobald er etwas kluges liest,
Wird er geplagt von höllischen Dämonen.
Sein Herz wird kalk, sein Auge starrk,
Der Geiser sleußt ihm in den Bark,
Aus wild verzerrtem Munde gluckt
Ein grässlich Lachen, krampsicht zuckt;
Die rechte Hand, wird Faust — und schmiert Recensionen.
X.
Rusen-Almanach für 1783. Gerausgeg, von Bok und Goekingt S. 85.

## Der Frrwisch.

Spiele nur immer, gaufelnder Betrüger, Spiele nur immer beine leichten Tänze, Flüchtiges Dunsttind, das des Wandrers Füße Brünstig heranlock, Spröbe bann stiehet, endlich ins Berberben Führet. Ich kenne biese Mädchenränke! Lernte sie all' aus Deinem blauen Auge, Flatternbe Nais!

X.

Mujen - Almanad MDCCLXXIV. S. 104.

#### Wie es war und ift.

Der Herzen gibts nicht mehr in unsern Tagen. Die voll Gefühl auf Erden weit und breit Mit teinem Wunsch als nach ber Ginen fragen. Der fie fich gang und lebenstang geweibt: Gern jebem Blud, ifts Ihr nicht Glud, entfagen: Unabgeschreckt von Haß, Berfolgung, Reib Wie im Triumf an Ihrem Siegeswagen Hervor sich blahn; was halb Ihr Blid verbeut, Richt wollen; nur mit innigem Behagen 10 Die Freude fühlen bie auch Sie erfreut; Bufriednes Muts an ihrem Grame nagen. Und Jahre burch, was Stolk und Grausamkeit Auflegen tann, und immer willig tragen; Bu leben und ju fterben gleich bereit, 15 Gefahr und Tob um Ihretwillen magen; Und wenn gulett Ihr harter Sinn Sie reut, Die Zweifel fliehn, die um ben Busen lagen Und Sie erweicht Ihr Ohr ben Seufzern leiht, Als wär es Traum, noch fürchten noch verzagen:

Ungebrudt. Dir liegen brei eigenhandige Aufzeichnungen Boies bor: a in einem Briefe an Bürger vom 2. Juni 1775, b in einem handschriftlichen Sammelbuche, o in einem Briefe an Bürger vom 27. Septbr. 1776. b und o ftimmen bis auf Aleinigkeiten. Das Gedicht ift die Ausführung eines Madrigal von Ferrand (es ift auch in Chaulieus Werte aufgenommen, also wol zweifelhaften Berfagers). 2 a bie zärtlich treu b bie anbern talt 4 a Mis ber fie mur 3 a Rach feinem Reig und feiner Schönheit fragen 6 a bas fie nicht rührt, 5 a und jeder Luft entsagen und ewia sic 7-10 fehlen in a 11 a Zufrieden felbft die sie nicht auch erfreut b Bufriebnen 12 13 fehlen in a 16 a Und wenn Sie nun den Eigen-19 a 3m Schoke felbft bes Gludes finn bereit 18 a Und Sie auleat

Der Herzen gibts nicht mehr zu unfrer Zeit! Der Liebesgott ift nun kein Gott der Klagen: Er kömmt und glüht und lacht der Schüchternheit Und schleicht, will ihn ein stolzes Mädchen plagen, Gelaßen fort, und ist er glücklich heut,

25 Sieht man ihn morgen schon die Flügel schlagen. — Warum bin ich noch von der alten Zeit?

21 a Der Liebe Gott 23 a ein hartes Das französische Madrigal Lautet:

Il n'en est plus, Thémire, de ces coeurs Tendres constants incapables de feindre, Qui d'une ingrate épuisant les rigueurs, Vivoient contents et mouroient sans se plaindre. Les traits d'amour étoient alors à craindre, Mais aujourdhui les feux les plus constants Sont ceux qu'un jour voit naitre et voit éteindre. Hélas! pourquoi suis-je encor du vieux tems?

#### Der Unentichiedene.

Einen Zauber in bem Klang Ihrer Stimme hat Filinde, Daß ich immer nur mit Zwang Mich bem füßen Ton entwinde.

Einen Zauber in dem Blid' Ihrer Augen hat Agathe, Daß ich über mein Geschick In Besorgnis fast gerathe.

Bon ben Schwestern gleich gerührt, Hab ich keine noch erkoren.

Benn mein Auge die verführt, Häll mich jene bei den Ohren.

B.

Musenalmanach für das Jahr 1798. Herausgeg. von Joh. Heinr. Voss. S. 47. — Das Gedicht mag in frühere Zeit hinaufreichen; die Worte in einem Briefe Anebels vom 29. Ott. 1771 "Die Schwestern: dies schien Ramlern mehr Spigramm, aber doch gut " beziehe ich auf unser Liedschen. Das Triolet an drei Schwestern ist durch die Form ausgeschlosen.

#### Triolett.

An brei Someftern.

Schöne Schwestern, von Euch breien Welcher huldigt meine Pflicht?
Noch gehuldigt hab ich nicht. —
Schöne Schwestern, von Euch dreien

Dürft ich, mögt es mir verzeihen!
Wol der zärtlichsten mich weihn. —
Schöne Schwestern, von Euch dreien
Welcher huldigt meine Pflicht?

Musen-Almanach. A. MDCCLXXIV. S. 120. — Ramler Lyrische Blumenlese 1774 S. 256 hat das Gebicht ausgenommen, aber mit einigen Anderungen: 5 (Zwebe werden mirs verzeihen!) 6 Will ich der mich ewig weihen 7 Die mehr Zärtlichkeit verspricht. — Bearbeitung des Trioles von Abbé Mangenot:

Aimables soeurs, entre vous trois
A qui mon coeur doit -il se rendre?
Il n'a point encor fait de choix,
Aimables soeurs, entre vous trois:
Mais il ne se rendra, je crois,
Qu'à la moins fière, à la plus tendre.
Aimables soeurs, entre vous trois
A qui mon coeur doit-il se rendre?

#### Beibertreue.

A.

Abwesend hat man Unrecht. Abwesend hat man Unrecht. Eine Reise Zwar von acht Tagen nur, riß aus Melissens Arm Die er schon lange Zeit auf nicht gemeine Weise Geliebt, den Kleon weg. Nichts gleichet ihrem Harm. Sie kann den ersten Tag nicht schlasen und nicht eßen.

Das Gebicht, welches nach einer französischen kleinen Conte bes Mrs. de la Popeliniere gemacht ift, liegt in zwei Gestalten vor: A. einer ziems lich treuen Uebersetzung bes Originals, gebruckt im Boßischen Musenalmanach für 1780 S. 120, womit eine handschriftliche Mittheilung Boies an Bürger vom 2. Juli 1775 bis auf Kleinigkeiten stimmt, und B. einer freieren Bearbeitung im Boßischen Musenalm. für 1794 S. 111. 4 Philinten.

Am zweiten kommt Philint, und - Rleon ift vergegen. Doch er fommt wieber. "Ungetreue! Spricht er, haft bus mit mir nur fo gemeint?" ""Mein Freund, antwortet fie, mein guter Freund! 10 Was du mir sagen kannst, hab ich verdient, bereue, Beklag es febr, nur - mach geschwinde fort, Denn unter uns - ber andre wartet bort. 3.

5 6 Aranth, Philint ift bald 10 bu nur

23.

#### Beibertreue.

Wohl aus bem Aug, wohl aus bem Sinn! Das zeuget meine Nachbarin. Ihr Mebor, ber fie gang mit Geel und Leib besegen, Berreift auf vierzehn Tage nur. Ein andrer tam - und Medor war vergeken. Doch plötlich auf des Haufes Mlur Stand icheltend Medor: Ungetreue! Saft bus nicht redlicher gemeint? "Ad, rief fie, lieber guter Freund! Du schiltst mit Recht! Tief fühl ichs und mit Reue! Rur fcilt gefdwind und mache fort, Denn unter uns, ber andre wartet bort. 28.

## Die Wahnfinnige.

A.

Aus elpfischen Gefilden. Morthenhainen. Wo die abgeschiednen Geister Liebe weinen. Bon friftallnen Bachen, die ber Mond beglangt Und ein Frühling ewig jung und lächelnd frangt, Will ich einsam in zerrignen Lumpen eilen, Meinen finftern liebestranten Gram zu beilen.

> Lung blieb am Simmel spät. Fröhlich schwebte Mab im Tange, Oberon voll Majeftät

Sah, wie Mars mit seiner Lanze Die Liebesgöttin verwunden thät. In jener Primel tief begraben Liegt er in hellen Tropsen Thau. Täglich soll dich meine Thräne laben, Daß du nicht wellst, o Blümchen, auf der Au. Denn seit Er tot ist, hab ich keine Freude mehr! Bergismeinnicht und Rosen will ich sinden, Ein Kränzchen meinem Freund zu binden. Statt der Musik erschall ein Seuszen um mich her! In einen holen Baum will ich mich niederlegen, Dem Tode lächeln, segnen das Berberben

Raben, Ragen, Flebermäufe In ber bängsten, fürchterlichsten Weise Sollen Walb und Felsen zum Gefühl bewegen! Ubus, Eulen

Sollen mir mein Grablieb heulen! Saht ihr ihn nicht? Wie ihm die schwarzen Augen brennen! Mädchen, fürchtet ihre Macht!

Rehmt euer Herz in Acht!

Wie würdet, würdet ihr dem Mann entfliehen können! Horch, horch der alte Charon! Er will nicht länger warten! Die Furien erheben ihre Peitschen, Und rusen: von hinnen! von hinnen!

So tehr ich denn zurlick woher ich kam. Die Welt ist viel zu toll, nichts lindert meinen Gram.

Was soll ich länger schmachten? Die Lieb' ist alles Clends Same,

Ist eine Seisenblaf', ein Schatten und ein Name, Den Narren bewundern und Weise verachten.

Kalt und hungrig bin ich nun — Unter Blumen will ich ruhn, Träumend hin auf Himmelsmatten sinken, Götterspeise kosten, Rectar trinken

Und fingen:

Wer heiter ist und froh, Kann jeden Gram bezwingen. Bei Waßer und auf Stroh Bin ich in meinem Sinn Zufriedner als die Königin, So lang ich ohne Festel bin!

B.

Aus elhsischen Myrtenhainen, Wo abgeschiedne Liebende weinen, Bon stillen Bächen mondbeglänzt, <sup>1</sup> Die ewig blühender Frühling fränzt, Kommt mit Grabeslumpen umhangen, Kommt die arme Hanne hergegangen, Linderung wo und Ruhe zu erlangen.

Ha! wie blutig, wie büfter Der sinkende Mond da scheint! Wie im Pappelgeslüster Der Nachtigall Stimme weint! Wie dort am quelligen Berge, Wo Feuerwürmer glühn, Die Elfen, Nigen und Zwerge Den ringesnden Reigen ziehn!

In jener Primel Relch begraben, Ruht Er, gefühlt von hellem Thau. — Täglich soll dich meine Thräne laben, Daß du nicht welfst, o Blümchen der Au! Denn seit man ihn begraben, Hat Hanne keine Freude mehr. Bergißmeinnicht und Rosen will ich sinden, Ihm einen Todtenkranz zu binden, Bon meinen Thränen schwer. Nicht Glodenklang, Richt Grabgesang, Mein Seufzer nur erschall umher. Wo ift ber hole Baum im Hoin? Allein will ich mir betten, allein! Dem Tobe lächeln, segnen bas Verberben — Und sterben. Nachtraben und Fledermäuse In banger, gräulicher Weise, Uhu und Eulen Sollen mein Grablied heulen. —

Sahet ihr ihn?
Wie die schwarzen Augen ihm glühn?
O fürchtet, Mädchen, ihre Macht! s
Nehmt euer Herz in Acht!
Wie würdet ihr dem Mann entfliehn?
Oorch, horch! Aus Moderdust
Der alte Charon rust!
Mit Geißeln nahn die Erynnen
Und rusen: von hinnen, von hinnen!

So kehr ich benn, woher ich kam. Die Welt ist viel zu toll: nichts lindert meinen Gram. Was sollt ich länger umsonst hier schmachten? Die Lieb' ist alles Elends Same, Ist Seisenblas' und Schatten und Name, Den Narren bewundern und Weise verachten.

Ralt und hungrig bin ich nun. Unter Blumen will ich ruhn, Träumend auf sonnige Rasen sinken, Ambrosia kosten und Nektar trinken Und singen: Wer heiter ist und froh, Rann jeden Gram bezwingen. Bei Waßer und auf Stroh Bin ich in meinem Sinn Zufriedner als die Königin, So lang ich ohne Fesel bin.

Das Gedicht liegt in zwei Gestalten vor, in denen nur das lezte Drittel stimmt und die ich beshalb jede vollständig gebe. Die erste in der eigen-

23.

handigen Aufzeichnung Boies mit der Tagzahl den 28. Juni 1775 versehen und Lied einer Wahnstnigen überschrieben, ist am Ansang als Gemütserguß der ungläcklichen gefaßt, während die zweite, gedruckt in dem Rusenalmanach für 1792 herausgegeben von I. H. Boß S. 119—22, den Ansang in dalladenartigen Bericht verwandelt. Unläugdar hat ein englisches Borbild dem Dichter wenn nicht vorgelegen, so doch vorgeschwebt, und ich erinnere namentlich an das Haldugend madsongs, welche Thom. Perch in seine Samlung als Beispiele dieser Gattung aufnam, wozu er die Bemerkung machte: It is worth attention, that the English have more songs and ballads on the subject of madness than any of their neighbours. Whether there be any truth in the situation, that we are more liable to this calamity than other nations, or that our native gloominess hath peculiarly recommended subjects of this cast to our writers; we certainly do not find the same in the printed collections of french, italian songs etc.

#### Gegenliebe.

Wenn ich wüßte daß du mich Lieb und werth ein bischen hieltest Und von dem, was ich für dich, Nur ein Hunderttheilchen fühltest;

Wenn bein Danken meinem Gruß Halbes Wegs entgegen kame, Benn bein Mund ben Wechselkufs Gerne gab' und wiedernahme;

Himmel, himmel! außer sich Würbe gang mein herz zerlobern! Leib und Leben könnt' ich bich Richt vergebens laßen fobern!

Gegengunst erhöhet Gunft, Liebe nähret Gegenliebe, Und entstammt zu Feuersbrunst, Was ein Aschenfünkonen bliebe.

X.

Musenalmanach MDCCLXXV. S. 22.

#### Alein und artig.

Was flein ist, bas wird artig oft genannt:

" Stax hat gewiß recht artigen Verstand. X. Cbendas. S. 84. — Bgl. Lessings Epigr. An den Marull, Lachmann-Maltzahn I. S. 4.

#### Morgen und Mittag.

In erster Dämmrung aufgegangen Sah ich an beinen zarten Wangen Der Schönheit Morgenroth; Und sant allmächtig hingerißen Und zitternb schon zu beinen Füßen Und ehrte bein Gebot.

Und ganz in beinen Blid verloren Sah ich bich bamals schon erkoren Der Liebe Königin. Und ehe du Verehrer fandest Und eines Herzen Werth verstandest, Gab ich mein Herz dir hin.

Jedweden Reiz sah ich entstehen Und konnte nur dein Auge sehen, Weil sehn noch sicher war; Und dachte nicht die süße, frohe Bescheidne, sanste Minne drohe Der halben Welt Gesahr.

Unwiderstehlich aber wütet Der Schönheit Mittag nun, gebietet, Und Sklaven beten an. Wer darf um ihre Blide werben? Tod folget ihnen und Verderben, Wenn man nicht hoffen kann.

So hebt flc, wenn die ersten Stralen Der Sonn' in Gold ben Often malen, Des Persers Frühgebet, Der, wenn der Mittag ihren Wagen In heißrer Glut heraufgetragen, Erblaffet, fintt, vergebt.

X.

Musenalmanach MDCCLXXV. S. 37 f. - "Rach bem Englischen," fteht in bem Gebichtverzeichnis bes Almanachs bemerkt.

#### Der Galgen.

Ein Raufmann, welchen Lug und Trug Und gutes Glud jum Ritter fclug, Ließ einen Galgen jungft auf feinen Gutern bauen Und stand mit ftolgem Blid, ber Arbeit juguschauen. "O welche Subelei! " rief er bem Zimmermann. "Wie lange bentt Ihr wol, bag biefes halten fann?" Wie lange, anabger Herr? versette ber geschwinder: Der Galgen halt gewiss für Sie und Ihre Rinber.

Mufenalmanach für bas Jahr 1776 von ben Berfagern bes bisherigen Göttinger Mufenalm. herausgeg. von 3. D. Bog. S. 101.

#### Berichiedener Stola.

Still, ohne Pracht, boch ficher bag mans merte, So schreiten Pring und Dogg einber in ihrer Stärke. In Seid und Schellen prunkt, und bellt und flucht mit Zeter Der Junter und fein Roter. Musen-Almanach für 1779 herausgeg, von 30h. S. Bok S. 35.

## Der sterbende Landjunker.

Gott trofte Sie, geftrenger Berr! Sprach jüngft bes Dorfes Prediger, Und weihe Sie nach folchem Leid Bum Bürger feiner Berrlichfeit! "Bum Bürger? mas?" fing jener an: "3ch bin und bleib ein Cbelmann! " Mufen - Almanach für 1789. herausgeg. von 3. 6. Bog S. 113.

#### Mn Berner.

Deinen Geburtstag feirt als Gaft ber beschüßelten Tafel Mancher gnäbiger Herr Ritter und Graf und Baron. Bürgerlich all anklingend befeuchten sie beinen Geburtstag: Reinem, o Werner, indess bist du ein Mann von Geburt.

Æ.

Mufen - Almanach für 1792. herausgeg. von 3. 6. Bog. S. 85.

#### GielBurtheil.

Ich bin, sprach Herr von Pilz, vom ältesten Geschlechte! Und stemmt an seinen Wanst die Linke und die Rechte. Sein Esel warf die Schnauz und schrie Iha! Ich bin von älterem Geschlechte, Denn schon vor Abam war der Esel Ahnherr da. B.

Musen-Almanach für 1779. Herausgeg, von J. H. Bos. S. 18. — Bal. Leffing an einen adlichen Dummtopf. Lachmann-Malkahn I. S. 8.

#### Kunz und Hinz.

1776.

Rung.

Hing, möchtet Ihr im Monde leben? Es sollen bort auch Leute sein.

Sing.

Rein! Doch wenn fie bort Streit erheben, Schickt uns ber Prinz für Geld hinein.

Run 3.

In Mond ? Bas schert ber Arieg uns ba? Sing.

Denkt boch nur an Amerika! X. Musen-Almanach für 1783. Herausgeg, von Bos und Goeding. S. 217.

## In des Königs Ramen.

Man warb ihn mit Gewalt und riß ihn von Dem jungen Weib und lieben Sohn Zum blut = und thränenvollen Frohn. Man zwang ihn zur Kapitulation Auf sieben Jahr. Die hat er treu gebient Und nicht zu mutsen sich erkühnt. Die Zeit war um. — Run wollt er von Dem blut= und thränenvollen Frohn Zum jungen Weib und lieben Sohn. Allein umsonst war sein Berlangen. Er bat, er weint und Prügel war sein Lohn. Was that er da? Er lief bavon, Ward wieder gesangen Und in des Königs Namen ausgebangen.

Und in des Königs Namen aufgehangen. X. Musen-Almanach für 1794. Herausgeg. von Boß und Göding. S. 43.

#### Die Gewißenhafte.

A.

Er plaget mich, ich soll ihn kussen. Rein, nein! das würd ich theuer büßen, Denn Mutter sagt, ich solls nicht thun. Berbeut ihm seine nichts, ei nun! So kann er mich ja kussen!

B.

Bärbchen tuffe mich! sprach Peter; Aber schreiend Weh und Zeter, Beide Hände vors Gesicht Sagte Barb': "Ich darf ja nicht! "Kömmst du?" — alle Rägel drohten — "Meine Mutter hats verboten!"

"Aber schaut mir dort den Peter! "Bie ein wahrer Schasstopf steht er, "Beißt die Finger vor Verdruß. "Rehm Er wie er kann den Kuß! "Hat es doch dem dummen Knoten "Seine Mutter nicht verboten."

A. Musen - Almanach für 1778, herausgeg. von J. H. Bof. S. 112. — B. Musen - Almanach fürs Jahr 1796. Herausg. von J. H. Bof. S. 31. —

B.

Das frangöfische Original ift von Autreau:

Baise moi donc, me discit Blaise.
Nannin, nannin, je ne suis pas si niaise,
Ma mère le défend bien.
Mais voyez ce grand Nicodème!
La sienne ne lui defend rien,
Que ne me baise-t-il lui même?

#### Stokleufzerlein eines Chemannes.

Ihr Götter schenktet mir ein Weib Kraft eurer hoben Gnabe Zu meines Lebens Zeitvertreib, Auch war es-nicht mein Schabe.

Sollt' eure hohe Gnad' inbess
Für sie was behers wißen,
So will ich meiner Pflicht gemäß
Sie gern noch heute missen. X.

Mufen-Almanach für 1779 herausgeg. von 3. S. Bog. S. 38.

## Hanne und Hannchen.

Wohl keine Frau ist ihrem Manne Was du dem deinen, gute Hanne! Ein Hannchen, eine Hanne macht In dir ihn glüdlich Tag und Nacht. Will Liebe zu der Hanne stoden, Das Hannchen weiß ihn schon zu loden Durch Scherz und Tändelei und Spiel. Und wird des kosens ihm zu viel, Die Hanne bringt des Ernstes Würze Daß sie die Zeit ihm lehrreich kürze. Was aber, salls ich rathen kann, Dein hochbeglückter Ehemann Sehr gern ein wenig anders hätte, If, daß so wohlgemut und frisch

Sein Hannchen ihm nur sitt am Tisch Und Hanne mit ihm geht zu Bette. B. Musen-Almanach fürs Jahr 1796. Herausgeg. von J. H. Bok. S. 98.

#### Die kluge Wahl.

M.

Herr Schraper freit um Jungfer Henning Und Jungfer Hennings baaren Pfenning, Und altes Silber wählt man nicht Nach Ansehn sondern nach Gewicht.

23.

Ihr stuzt warum ber junge Beit Die alte lahme Jungser freit? Der Schönheit wegen kauft man nicht Alt Silberzeug, bloß nach Gewicht.

X.

In zwei Gestalten: A, Musen-Almanach für 1779 herausgegeben von 3. H. Boß. S. 90. — B, Musen-Almanach für 1785 herausgegeben von Boß und Göding. S. 171.

#### Romanze.

Ihr Dirnen, die ihr spröde thut, Schäumt euer jüngferliches Blut Gleich oft zum überkochen, Hört, wie in Schönbeck lästerlich An einem Kammerkätzchen sich Das sprödethun gerochen.

Als Aeffchen ihrer gnädgen Fra Schminkt sie sich salva vonia Mit rothen Hasenssüßchen; Belockt sich wie ein Hoffräulein Und schnürt sich bünn und lispelt sein Und nimmt mit grace ein Prieschen.

Als einmal sie Gevatter stund, Da zog und spizte sie ben Mund Mon dieu wie mannigfaltig! Schmieds Friedrich warf ihr einen Schmatz Und trank ihr zu: "Mamfell, Ihr Schatz!" Drob brummte fie gewaltig.

""Ein Schatz, parblen! welch dummer Schnad! Bleib er bei seinem Kohlensac Und laß er meines gleichen!"" "Run, nun, Mamsell, nur tein Getreisch! Schwernoth! Ihr judt wohl auch das Fleisch Rach mir und meines gleichen!"

""Du bist ber rechte, schrie sie, Du! Solch grobes Mannsvoll stinkt mir zu, Wie Theer an alten Achsen. Berstel mein Gusto je auss frein, Soll biese Nacht zum Augenschein Ein schwarzer Bart mir wachsen!""

Sie schlug ein Schnippchen, schnupft' und trank, Doch klopft ihr gleich das Herz so bang. Ein bös Ding ums Gewißen! Ihr graute nachts, schon juckt es ihr Um Wang' und Kinn, sie konnte schier Bor Angst kein Auge schließen.

Der Sturmwind saust' die Racht hindurch, Die Eule heulet auf der Burg, Die Wehklag' in den Eichen. Bang zirpen Grillen, Ragen maun, Sie sieht ums Bette voller Graun Die Unterirhschen schleichen.

Als früh fie vor den Spiegel trat, Da einen lauten Schrei fie that, O scheusliches Geschicke! Die Wangen Kinn und Lippen zart Umzog ein schwarzer Judenbart. Sie fiel wie tobt zurücke. Als sie erwacht, o Jemini! Wie schäumte, knirschte, krazte sie, Das Scheusal auszurotten. "Nun Friedrich komm und lache mein! Run wird der schlechtste Kerl mich scheun Und alle Huren spotten!"

Sie legt umsonst Pechhauben an, Die Zang ihr auch nicht helsen kann, Sie ist ein Jub und bleibt es. Der Baber beizt am Schandgewächs: Umsonst! kein Doctor, keine Hex, Kein Schinberknecht vertreibt es.

Sie weinte vierzehn Tage lang, Rauft' ihren Bart, mied Speif' und Trank Bis Wang' und Busen sanken. Und aschgrau wie ein Bild von Tusch Entslieht sie in des Burgwalls Busch, Wo Unterirdsche wanken.

Die tanzen froh um sie herum.'
Seit dem geht sie um zwölfe um Im Reihn der Nachtgespenster. Und wo sie geht, da heults und lachts; Langbärtig kutt sie oft des Nachts In spröder Jungsern Fenster.

B.

Musenalmanach für 1779 herausg, von 3. H. Boß S. 44-47.

## Alagen.

Deines Haines Finsternisse, Debe Wildniss, sucht mein Schmerz. Lindrung, ach! und Ruhe gieße Dieses grauen mir ins Herz.

Musen Almanach für 1780 herausgegeben von Boß und Goedingt S. 82 f. und in einem Sammelbuche Boies. Die Abweichungen dieser Aufseichnung geben die Anmerkungen. Aus ihr ist die im Druck ausgelaßene vierte Strophe aufgenommen. Das Gedicht ift Uebersetzung von P. Rollis

5 Jeber Freude bin ich mübe, Jebes Glüd ift mir verhaßt; Hin ift meines Lebens Friede Und ich bin mir eine Last.

Berget ihr vielleicht, ihr Bäume, 10 Meine Rofilis? ich Thor! Der ich stets zu sehn sie träume, Die ich ewig boch verlor.

Sinst in diesen süßen Schatten Sah ich sie an diesem Quell — 15 Stunden, wie nur wir sie hatten, O wie flohet ihr so schnell!

Laßt mir Trost entgegen weben, Busche, Zeugen meiner Pein! Werd ich je sie wiederseben? 20 Ccho seuszet traurig Nein!

Ha! was flüstert durch den düstern Grauenvollen Aufenthalt? Ihre Stimme scheint zu flüstern,

Sagt sie mir: Ich komme balb?

25 Nein! es wälzet zwischen Steinen Seine Wellen bort ein Bach,

Solitario bosco, wie im Almanach auch angegeben ist. Die erste Strophe bes Originals lautet

Solitario bosco ombroso, a te viene affiitto cor per trovar qualche riposo nel silenzio e nel orror.

Das Gedicht scheint von Boie schon in Briefen vom 25. Septbr. und 7. Octbr. 1769 an Raspe erwähnt, wo er diesem Casseler Lunstenner als Gegengabe einer Schmidtschen Uebersetzung des Solitario bosco die eines ungenanten Freundes schickt (die Beilage ist nicht vorhanden) mit der er auch nicht ganz zusrieden ist. Gotter und Raspe hatten damals ebenfalls dieses Gedicht bearbeitet, Briefe Gotters vom 10. August und 1. Septbr. 1769 im Weimarschen Jahrbuch VI, 63 f. 68. — 1 Waldes 20 Cho schient zu sagen 25 unter

Hemmt sein rauschen, sieht mich weinen, Aechzet mir aus Mitleib nach.

Doch sie wird einst wiederkehren, 30 Wird den Wankelmuth bereun, Aber dann vergebens Thranen Meiner kalten Asche weihn.

3.

X.

27 hört mich

30 Wird einst minder grausam febn

#### Dr. Stauzius.

- 1. Dr. Stauzius an seine Collegen. Das, meine Herren Brüber, ist Des Satanas insamste List
  Daß just die Rezer, die wir ihm ergeben,
  So tugendhaft, ja sast so gottesfürchtig leben,
  Wodurch der Schalt manch unverwahrt Gemüt
  Vom Glauben ab ins Netz der guten Werke zieht.
- 2. Dr. Stauz als er Steinbarten las. Was rast der Mann? Wo bleibt denn das Verderben Das wir von Adam erben? Bohlwollen, Menschenliebe, Geselligkeit und andre gute Triebe Im Menschen von Natur? Wie kann der Kerl auf solches Zeug versallen? Ich für mein Theil, ich merke von dem allen In mir nicht die geringste Spur.
- 1. Mufenalmanach für 1778 herausgeg. von 3. 3. Bog. S. 65.
- 2. Musenalmanach für 1785 herausgeg, von Boß und Göding. S. 59.

   Dr. Stauzius ist der große Orthodoge im Sebaldus Nothanker. Die beiden Spigramme gehören vielleicht in das Jahr 1773 wo Nicolais Roman erschien, der auf Boie großen Eindruck machte.

## Richtet nicht.

Du gehst sehr ordentlich zu Kirch und Abendmahl; Er etwa dann und wann einmal. Du wartest bes Gesangs, des Lesens und Gebets; Er seiner Pflicht und Arbeit stets. Du höreft, dentst und sprichst und liefest sehr viel gutes, Er unterdessen that es. X.

Mufenalmanach für 1785 zc. S. 91.

#### Der Rurbifs.

Behängt mich nur mit ben Ornaten, So fehlt mir nichts zum würdigsten Pralaten. Mufenalmanach für 1778. S. 152.

X.

r:

#### Die trinfende Doris.

Wenn Doris trinkt, steht Bachus tief entzückt, Als wenn zu seinem Ruhm es wäre. Doch Amor, der indess bescheiden nieder blickt, Hat ganz allein davon die Shre:

> Denn wenn sie trinkt, Macht sie der Wein so schön, daß der beseelte Zecher' Bielweniger aus seinem Becher Ms ihren Augen sich betrinkt.

Musen Almanach für 1780. Herausgegeben von Boß und Södingt. S. 13. — Das frangbiiche Gebicht von de la Fond lautet:

> Quand Iris prend plaisir à boire, Bacchus croit que c'est pour sa gloire. Mais l'amour en a tout l'honneur. Car en buvant le vin la rend si belle Que le plus altéré buveur S'enyvre moins de sa liqueur Que de l'amour qu'il prend pour elle.

#### Mein Barbier.

Mein Herr Barbier hat eigne Gaben: Er thut so gravitätisch langsam schaben, Daß mährend er zur linken ift, Der Bart zur rechten wieder sprießt.

X.

Mufen Almanach für 1778. Herausgeg. von Bog. S. 188.

#### Auf einen Balaft mit Statuen.

Die Mauern find bid, bie Diener find bunn, Die Götter braugen, ber Teufel brin.

X.

Musen Almanach für 1779 herausg. von Bos. S. 135. — Ueberssehung eines englischen Epigramm:

The walls are thick, the servants thin, The gods without, the devl within.

#### Auf Herrn Kafadu den Alterthumstenner.

Pot! sprach die Zeit zu Katadu, Was ich vergeße, lernest Du!

X.

Ebendaf. S. 194.

#### Das Mädchen bon dreizehn.

Jung bin ich und unerfahren, Wie man fangen und bewahren Und der losen Ränke voll Weilen nun, damn klieben soll.

Noch tann ich mich nicht verstellen, Weiß mit Bliden trüben hellen? Richt zu spielen; nur ber Luft Schlägt bie unentweihte Bruft.

Will von euch mich teiner nehmen, Weil ich gut noch bin und schämen Des Berrathes noch mich kann? Sieht mich arme keiner an?

Wartet ja nicht, bis zu lügen Ich gelernet und zu trügen!.. Für den ersten möcht' ich stehn, Andre könnt' ich hintergehn!

B.

Mufen Almanach für 1790 herausgeg. von 3. G. Boß S. 174.

# An die Grafin Julie Reventlow geb. Schimmelmann.

Ropenhagen, 16. Auguft 1780. Richt Menschen nur, Du lenkst auch Götter, D Julia, und Wind und Wetter!

Mit holdem Zauberlicht umgoßen War schon ein Mond bei Dir versloßen. Du lächeltest: Hain, Meer, Gefübe Ward mir ein Abglanz Deiner Milde, Und was Dich liebet, was Dich ehret, Schien freundlich auch zu mir gekehret. Mein Geist erhub sich wonnetrunken; Doch bald zum eignen Werth gesunken, Entsagt' er jener hohen Freude Und rief mir: "Faße Mut und scheibe!"

Schon sah ich mich getrennt von allen Und still am krummen Ufer wallen, Bald schwebend auf der blauen Wüsse, Gelandet bald an Holsteins Kitste, Die heimisch zwar und traulich winket, Doch minder Heimat mir jezt dünket. Da lächelst Du dem Gott der Winde — Und solgsam gleich Cytherens Kinde, Das, seit es Deiner Macht gehuldigt, Kein Mensch der Unart mehr beschuldigt, Hemmt er den Nord, dem schon die Wogen Vor Moens Gestipp vorüber slogen, Und heißt mit sanstem Wellenkräuseln Den Südwind mir entgegen säuseln.

"Warum, o Zauberin, erneuern Den Schmerz ber Trennung?" —

""Komm wir feiern," Antwortest Du mit süßem Tone, "Den Tag, da Ring und Myrthenkrone Mir segnend gab der frohe Hymen. Komm, Freund, Du sollst mit uns ihn rühmen." "

Wohlan, mir heilig, brei mal heilig Sei dieser Tag! Auf! eilig eilig, Wer je mit uns in goldnen Stunden Der Lieb und Freundschaft Glück empfunden! Herbei zum Tag des Glöserklanges, Des Tanzes und des Brautgesanges! Auf, laßt uns singen, laßt uns singen, Indess die vollen Glöser Kingen: Noch oft umarm an solchem Feste Der beste Mann der Weiber beste!

Doch Freundin! soll mit leichterm Herzen Ich froher unter frohen scherzen, So laß mich aus dem Zauberkreise Und gib mir morgen Wind zur Reise!

B.

Musen Almanach für 1792 herausgegeben von Joh. Heinrich Boh. S. 175—77. Hier nur überschrieben An die Gräfin R. Das Gedicht entfund als Boie mit Graf Friedrich Reventlow von Kopenhagen nach Kiel
legeln wolte und durch widrige Winde einige Tage ausgehalten ward. Die Beziehungen auf den Kopenhagener Ausenthalt Boies im Juli und August 1780
in diesem Gedicht werden aus dem S. 94—96 erzählten deutlich sein. Das
Reventlowsche Par hatte den 16. August 1779 sich vermählt.

## An die Gräfin Caroline von Baudiffin

geb. Gr. Schimmelmann.

Mit einem Blumentrange.

In süßern heiligern entzüdensvollern Stunden Hat Liebe Dir den Kranz gewunden: Doch du verschmähest auch den Kranz der Freundschaft nicht, In welchen hier ein Blatt mir die Erinnrung slicht.

B.

Mufen Amanach für 1790. Herausgegeben von Bog. S. 133. Rur überschrieben: An die Grafin von B.

#### Standesmäßig.

Einst reist ich durch ein Städtchen sein. Ein schöner Morgen. Die Uhr schlug neun. Das Städtchen sein wolt ich besehn, Hub an Straß auf Straß ab zu gehn. Arbeitsam lärmt der ganze Ort, Es hämmert hier, es klopset dort, Der trägt das her, der schleppt das hin: Wie wohl ward mir dabei zu Sinn!

Auf grünem Kirchhof blieb ich stehn Und sah ein Haus fast groß und schön, Doch Thür und Fensterladen zu Und alles still in todter Ruh. Ich ruf ein Mädel zu mir hin: "Solch schönes Haus und niemand drin?" Ia wohl! was rechts, beim Element! "Wer wohnt benn da?" — Der Supperndent. X.

Musen Almanach für 1784. Herausgegeben von Bos und Goecking. S. 192.

## Aufrichtiges Geständniss.

Hatürlich, benn man weiß daß ers gefreßen hat. X.
Cbendas, für 1785. S. 77.

## Grabschrift.

- A. Gehe dies Grab nicht vorbei! B. Wer liegt da? A. Lykon der Schwelger.
- B. Der am Podagra ftarb? A. Richtig. Was wundert dich bran?
- B. Daß der sonft auf Kruden einhergieng, jeto in einer
  - Nacht mit hurtigem Fuß bis zu dem Tartaros lief. X.

Ebendaj. für 1786. S. 198.

### . Die Berftreuten.

Zween tieffinnige Freunde besprechen sich, Peter und Otto, Und in Gedanken krazt Otto den Peter am Arm. Peter fragt in Gedanken: "Was krazest Du?" Krazend erwidert Otto: Mir juckte der Arm. Peter versezte "Je so!" X. Ebendas. S. 175.

### Andragoras.

Fröhlich schmauste mit uns Andragoras, fröhlich auch wünscht er Gute Nacht, und früh fand man im Lager ihn todt. Was so schnell ihn getödtet, den blühenden Jüngling, das fragst Du? Freund, er hatte den Arzt Bullus im Traume gesehn.

Musen Almanach für 1789. Herausgeg. von J. H. Boß. S. 6. Uebersetung von Martial. epigr. VI. 53.

#### An einen Anider.

Wart, ich werde mich rächen, Freund Lupercus, Daß Du ohne mich einzuladen schmausest! Künstig nöthige, sieh und schicke neunmal, Neunmal werd ich im Jorn — und was denn? — kommen!

₹.

Ebend. S. 13. - Uebersehung von Martial. epigr. VI. 51.

#### Liebe.

Süße Liebe! Morgenrosen Athmen reiner nicht den Dust, Sanster ihnen liebzukosen Fächelt Zephyr nicht die Lust. 5 Boller nicht aus krausem Laube Reizt den Durst die Nektartraube,

Musen Almanach für 1789. Herausgegeben von J. H. Boß. S. 101—103. Das Gedicht ist an Sara von Hugo gerichtet und ward dieser von Boie in einem Briese vom 29. December 1787 geschickt, in der Zeit also zwischen seiner Werbung und ihrem Jawort. Die Abweichungen von dem Drucke sind solgende: 1 Schön ist meine Liebe, Rosen 5 Boller ründet sich die Traube, 6 Zarter ist das Kleid der Taube,

Nicht fo labt ber Regen burres Felb, Als Ihr Reiz, ber mich gefangen hält.

Treuer lenkt des Schiffers Nadel
Nicht gen Norden seine Fahrt,
Fester troßet Herzensadel
Nicht Gesahren jeder Art.
Sichrer fallen nicht und schwellen
Dir o Mond die Mereswellen.

15 Als von Schickfalfturmen ungekränkt Rur die Liebe meinen Wandel lenkt.

Junger Klee erfreut die Lämmer, Bienen süßer Thymian, Durch des Buchenhains Gedämmer 20 Folgt ein Hirsch der Hindin Bahn. Wo des Baches Erlen schatten, Lockt die Nachtigall den Gatten, Sie gehorchen einem innern Ruf, Ich der Liebe, die Ihr Zauber schuf.

25 Wandelbar in stetem Areise
Rollt der Jahreszeiten Lauf,
Aus zergangnem Wintereise
Blühn des Lenzes Gloden auf.
Was der Sommer reist und rötet,
Siebe haßt den Wechsel der Natur,
Unverwelklich lacht ihr Frühling nur.

Wie ein Säuseln über Halmen Beugt die Zeit der Cedern Stolz,

7 Labender nicht Regen burrem 9 folgt bie Schiffer 10 Ihrem Bug nach Rorben nicht 11 Sichrer trout bes 12 Richt bem Schichal 13 Und gewiffer fallen 14 Richt bem Monbesbrude Belbis es bricht 15. 16 Als, die fuße Gaben mir auch leiht, Liebe meiner Tage Reft 17-20 Lämmer wittern auf ben Auen Unter Rrautern balb In gebeimer Buide Grauen Spurt ber Sirich bas fichre Reb. ben Rlee: 24 welche fie mir ichuf. 25 3m unwandelbaren Rreife 30 bom berbfte 32 Immermahrend 33 Wie ein Abendwind ben fonell

Marmortempel zu zermalmen Droht ihr Zahn gleich dürrem Holz. Doch wenn jede Kraft ihr weichet, Felsen sie dem Boden gleichet, Alles unter ihrem Fußtritt schwankt,

40 Hat selbst ihr boch Liebe nicht gewantt.

Einzig nur aus diesem Leben Kann des Todes linde Hand, Blutet gleich das Herz, sie heben In ihr befres Baterland.

45 Wo bei Seelen, die hienieden Lebten liebten litten schieden, Sie des Erdenglück taum mehr gedenkt Und kein Jammer unfrer Welt sie kränkt.

Liebe wie die Seel' entstammet

50 Einem Himmel, Gottes Hauch,
Eines Schöpfers Odem slammet
In den Zwillingsschwestern auch.
Dort am Born der Seligkeiten
Huldigen, wann nun der Zeiten

55 Und des Todes legter Ruf verhallt, Reine Geifter ihrer Allgewalt.

B.

36 Weiß ihr Zahn wie leichtes 37 Wenn ihr Kraft und Schönheit 41 Rur aus diesem Pilgerleben 47 nicht mehr 48 Kummer dieser 49 Seele stammet 50 Aus dem H. 53-56 Liebe herrschen Noch, wenn ihren Ramen Tod und Zeit verlieren; In der Geister frohem Aufenthalt Huldigt alles ihrer Allgewalt.

## Der Wein feine Panacee.

In jedem Kummer, jedem Schmerz Preist immerhin den Wein als einen Wunderthäter, Sagt, er erhellt den Geist, entführt ihn himmelwärts, Gibt tranken Seelen Schwung, macht leicht das Blut wie Aether, Hebt den Entschluß zur That und zur Versöhnung räth er: Mir unterhält, erwärmt, entslammt er nur das Herz, Mahlt Daphnen Reiz mir vor und ihren füßen Scherz, Und — ach! von ihrem Stolz schweigt einzig der Berrather.

B.

Mufen Almanach für 1790. herausgeg. von Bog. S. 142.

### Zwei Seeftude.

1.

Bilbelm.

Getakelt lag das Schiff am Port, Die Wimpel sloßen roth im Winde. Schwarzäugig Suschen kam an Bord: "O sagt mir, wo ich Wilhelm sinde! Ihr weidlichen Matrosen, sagt mir wahr: Geht Wilhelm mit in Eurer froben Schaar?"

Wilhelm, ber hoch am Maste sang, Gewiegt von Wellen hin und wieder, Sobald die traute Stimm ihm Mang, Sah stumm durch Seil und Stangen nieder. Das lange Tau durchglitt ihm heiß die Hand. Und rasch erreicht er das Verded und stand.

So wann die Lerch im Saatseld ruft, Berstummt ihr Gatte schnell, der munter Sein Frühlied singt in blauer Luft Und schießt geschloßner Schwing hinunter. Die holden Kuff', o Wilhelm! ohne Zahl Misgönnte Dir Kaptan und Admiral.

"O Suschen, Suschen! muß ich gehn, Auch ferne bleibst Du mein Berlangen. Wir trennen uns zum wiedersehn; O trockne Dir die heißen Wangen! Berstürm uns auch der Wind nach Ost und West, Dir steht mein Herz ein treuer Kompass sest.

"O füßes Mädchen, traue nicht Des falichen Landvoll's ichnöbem Worte, Der Seemann find' ein glatt Gesicht Für seine Lieb an jedem Orte! Ein glatt Gesicht ist hier und allerwärts, Doch Suschen, wo Dein autes liebes Hern?

"Ob uns Orfan und Wogen brohn, Ob Klipp und Sandbank um uns brande, Den Clementen biet ich Hohn Und kehre heim vom fernsten Strande. Und donnert auch mit Angelsaat die Schlacht, Mich rettet Dir der holden Liebe Macht!"

Der Schiffer ruft sein schrecklich Wort, Der Anker steigt, die Segel schwellen. "Ach, schlucht er kuffend, Suschen, sort!" Und starrt ihr nach durch dunkle Wellen. Schon kleiner wankt ihr Nachen nach am Strand Und weiß noch weht das Tuch in Suschens Hand.

Musenalmanach für 1792, herausgeg. von J. H. Boß S. 7—12. Rach Grap ist im Inhaltverzeichnis hierzu bemerkt. Es sind aber zwei Balladen von John Gay, die Boie hier mit einander in Berbindung brachte; die erste ist überschrieben The Sailor (auch Sweet Williams farewell to blackeyd Susan); die zweite ist dem Gapschen Schauspiel What dys call it (II. 8) eingelegt. Zur Bergleichung von Boies Art der Bearbeitung stehe hier die Strophe des Sailor:

All in the Downs the fleet was moord The streamers waving in the wind, When black eyed Susan came on board: Oh where shall I my true love find? Tell me, ye jovial sailors, tell me true, If my sweet William sails among the crew?

Die sechste Strophe bes Originals, welche nur behnt, ift von Boie weggelagen.

2.

Suschen.

Der Ozean stieg schaurig Bom Sturmwind aufgeschreckt. Da seufzte Suschen traurig, Am Felsenbach gestreckt. Ihr Auge weithin spähenb Durchstog ben Wogenbrang, Indess die Stirn ihr wehend Die Trauerweid' umschlang.

"Das Jahr ist schon vorüber Ach! schon neun Tage mehr! Warum so breist, o lieber! Bertrautest Du dem Meer? Laß Meer, vom Sturm gehoben, Laß meinen Wilhelm ruhn! Ach, hier im Busen toben Noch wildre Stürme nun.

"Was zogst Du Gold zu häufen Jum fernen Mohrenstrand, Wo Spezereien reifen Und Perl und Diamant? Der Fleiß bei sicherm Werle Gewährt uns Uebersluß, Uns gabe Mut und Stärle Ein treuer Herzenskuß.

"Wie ringt mit grausen Wettern Dein überwogtes Schiff! O webe mir! nun schmettern Es Stürm ans Felsenriff! Jezt schwimmst Du auf der Trümmer Durchs Weltmeer! sinkend jezt Nennst Du mit Angstgewimmer Dein Suschen noch zulezt."

Sie riefs mit bangem sehnen Bom Felsen wo sie saß, Und weinte helle Thränen, Ihr Busentuch ward naß. Da trieb die Woge schäumend Den kalten Leichnam ber: Sie ftarrt ihn an wie träumend, Erblasst und sant ins Meer.

B.

Die erste Strophe bieser Ballabe lautet im englischen:

'T was when the seas were roaring
With hollow blasts of wind,
A damsel lay deploring
All on a rock reclind.

Wide o'er the roaring billows
She cast a wishful look,
Her head was crownd with willows,
That tremble o'er the brook.

herber hat diese Ballade auch übersest und in seine Bolkslieber (Stimmen ber Bolker) mit ber leberschrift "Das Mabchen am Ufer " aufgenommen.

### Die Erleichterung.

Im Sturme suchte sich der Sünden Zuerst das Schiffsvolk zu entbinden, Bekannte sie und hatte schon Bom Priester Absolution,
Als an den zweiten Punct man dachte,
Und was denn zur Erleichtrung nun
Des schwerbeladnen Schiffs zu thun,
Zur ernsteren Erwägung brachte.
Der Steurmann rief: "Den dicken dort,
Mit unsern Sünden schwer beladen,
Boran zu schicken, kann nicht schaden!" —
Plumps, slog das Pfässein über Bord.

23.

Musenalmanach für 1800. Bon J. H. Bog. S. 125.

#### Burfens Denimal.

Hier, Wanderer, nach Haber Jank und Strauß Ruht unser guter Edmund aus.
Sein Geist durch Scharssinn Wis und Genius geadelt, Wird kaum zu sehr gepriesen und getadelt.
Sein allumsaßend Herz voll Liebe stolz und frei Engt er und fröhnte der Parthei,

Erniedrigend ber Einzelheit jum Anechte Bas angehört bem menfclichen Geschlechte.

38.

Musenalmanach für 1794 herausg. von Boh. S. 172. "Rach Gold-smith Retaliation (London 1776)."

### Das Schlachtfeld.

Sanft schläft der Helden Schaar, die hier zur Rube sank; Es segnet Ihre Gruft des Baterlandes Dank. So oft der Lenz mit Thau bethränet Ihr heiliges Gebein verschönet, Entblüht mehr Anmut seinem Pfad, Als je der Fuß der Fantasei betrat.

Nachts tönt von Feenhand der Todtenklode Klang Und Luftgebild erhebt den leisen Grabgesang. Die Ehr' in grauer Pilgerhülle Weiht oft der Rasenhügel Stille; Die ernste Freiheit wählt hinsort Als trauernde Einsiedlerin den Ort.

23.

Cbenberf. fttr 1794. S. 90.

### Mutter und Tochter.

Am warmen Juniusabend Wie duftig weht es, wie labend Von Bohnenblüten und Heu! Wo durch Rastaniendunkel Erzittert rothes Gefunkel, Hier lacht die Jugend und schäkert frei.

Vor allen aber ist Hebchen Ein ausgelaßenes Mädchen Und sizt auf jeglichem Anie. Still kömmt die Mutter gegangen: "Mein Kind, wie glühn Dir die Wangen! Dich warnt Ersahrung und Alter: slieh! Haft Du gesehn, wie die Taube Mit grünlich goldener Haube Dem Täuber bietet den Mund? Sie gurrt und pidet und schnäbelt, Bon Brautentzüden umnebelt — Was folgt, mein Töchterchen, ist Dir kund."

""O Mutter, lächelte Hebchen, Barum so mürrisch? Ein Mädchen Muß doch nicht wunderlich sein. Man will ja gerne gefallen, Und beßer scherzt man mit allen Als einem freundlichen Mann allein."

"Behüte, Mädchen, behüte! Willfährst Du allen mit Güte, So sängst Du nimmer ein Herz. Nimm Einen Mann für das Leben; Ein Schäferstündchen daneben Bergönnt mit anderen wol den Scherz."

""Bereit nur Mütterchen halte Den Brautkranz! Otto der alte Hat Geld und eigenen Herd. Ich meint, ihr nähmet fürs Leben Den Ehmann euch und daneben Sei nie ein Stündchen dem Scherz geweiht." " B.

Musen Amanach für 1794, herausgeg. von J. H. Boß. S. 67—69. Mit Composition von Schulz. — Bearbeitung des Liedes The coquette mother and daugther von John Gap. Die erste Strophe davon lautet:

At the close of the day
When the beanflowr and hay
Breath'd edours in every wind,
Love enlivend the veins
Of the damsels and swains,
Each glance and each action was kind.

Das coquette Mädchen heißt hier Molly und old Roger ift ihre Zu-flucht.

#### Mänie.

Ergo Quinctilium perpetuus sopor Urguet? cui pudor et justitiae soror, Incorrupta fides, nudaque veritas Quando ullum inveniet parem? Horat. od. I. 24, 5—8.

Starb ber theure Mann von Ehre Starb ber Herr von Schafstopf doch! Traun er lebt und schriebe noch, Wennn er nicht geftorben ware!

Staunen mußten selbst Minister, Gab er ihnen Lehr und Rath. Wo er falfc geweißagt hat, War die Zukunft ihm zu bufter.

Lob ber Großen war ber Angel Den er aus nach Gelbe warf. Hatt' er, was ein Mensch bebarf, Keines Dings bann spürt' er Mangel.

That er von den Gräueln schreiben, Aufruhr, Propagand' und Mord, Immer war sein Nuges Wort: Wahrlich das kann so nicht bleiben!

Trübt ihm Frankreichs Sieg die Stunden, Gerne fuhr er aus aufs Land. Riemals wenn er dort sich fand, Ward er in der Stadt gefunden.

Auf bem Land auch nimmer müßig Schrieb er selbst sich manchen Brief. War bas Schreiben apolryph, So war Antwort überslüßig.

Fürsten die ihm hold gewesen, Schrieb er noch, eh er entschlief. Schrieb' er mehr im nächsten Brief, Mehr auch hätten fie gelesen. Dienerhaft und unterthänig Trieb er mit der Wahrheit Spiel. Sezt er eine Null zu viel, So war keine Null zu wenig.

Sonder Grund ist man verwundert, Daß sich Ruhm erschrieb der Trops. Hatt' er Ruhm, so hatt' er Kops: Wett' ich sieben gegen hundert.

Was er druckte, Text und Noten, Machte manchem Schafskopf Spafs. Wenns der Cenfor gerne las, Wards vom Cenfor nie verboten.

Seines Ropfes Wibersacher Tauft' er zu Rebellen um. Ward wer lachen konte stumm, Minder wurden bann die Lacher.

Guten Wein und gutes Egen Fodert' er für seinen Tisch; Bei Basteten Austern Fisch Kont er Grüß und Wurst vergeßen.

Welche Speise bläh und stopfe, Bußt er auf ein Härchen auch. Wars verstopst in seinem Bauch, Dann wars nicht allein im Kopse.

Arzenei in Neinen Prisen Nahm er selten nur und kurz. Schnupft er öfter Niesewurz, Defter kam er bann zum niesen.

Weint und klagt, obgleich vergebens! Klagt und weinet, wer es mag! Seines Todes erster Tag War der lezte seines Lebens. B.

Mufen-Almanach fürs Jahr 1796. Herausgeg. von 3. S. Bog. S. 136-139.

### Somierar.

Hätt ihm sein böser Stern nur wenig Scham geschenkt, Längst hätte Schmierar sich erhenkt. Doch einem Hund an Unverschämtheit gleich, Lebt er und bellt und kriecht sich abelich und reich. X. Musenalmanach für 1792. Gerausgeg. von J. H. Bok. S. 180.

### Auf einen Maler.

Zwanzig Söhn' erzeugte ber Bilbnismaler Diofles. Unter ben Söhnen sogar hat er nicht einen ber gleicht.

X.

Cbenberf. für 1793. S. 32.

### Molly fehlt.

Warum reizt dieser Hain, warum die schöne Wiese, Die er bekränzt, uns halb nur? fragen wir. Richt viel entbehrt zu einem Paradiese Dies Luftgebüsch — doch Molly sehlet hier.

Der Freude Götterchen, die sie gedrängt umschließen, Belauscht ich jüngst an diesem Ort. Bon ihr allein, hieß es, gilt jenes alte Wort: Sie sehen oder sie vermissen!

Entwidelt war in unserm Kreise Des Geistes Anmut, dämmert wo und tagt Ein Stral des Lichtes, strebt und ragt Bald hier bald da des Ausdrucks Ton und Weise, Dann spricht der lobende ganz leise: Biel seiner, treffender und weniger gewagt Hätt unsre Molly das gesagt.

Der Scherz, die Musen im Geleite Der Huldgöttinnen stehn ihr immerdar zur Hand. Sie leiht dem Spotte selbst ein attisches Gewand, Und liebenswürdiger wird Tieffinn und Berstand, Erscheinen sie an ihrer Seite. B. Musenalmanach fürs Jahr 1796. Herausgeg. von J. H. Boß. S. 19 f. — Das Gedicht ist zu Ehren von Boies Schwägerin, Frau M. v. Grävemeher, und im besondern in der Sehnsucht nach ihr auf ihren Besuch in Meldorf 1794 gedichtet. Boie schickte das Gedicht den 23. Rov. 1794 an Ricolai, der mit Frau v. Gr. in Meldorf zusammengetrossen war. B. schrieb dazu: Daß Molly sehlen kann, werden auch Sie erfahren haben. Sie kennen Meldorf schon genug, um zu wißen daß was ich von Entwickelung der Geistesgrazien, Kopf und Wig sage, poetische Freiheit ist. Ich habe das Stud von fremder Hand geschrieben und von einem fremdem Ort an meine Schwägerin geschickt und will nun sehen, bei wem sie sich wegen des Kompliments bedanken wird.

### Die Schlummernde.

Im Gelispel athmet Flöten! Leis entschlummert sinkt das Haupt Meiner Freundin, das zu röthen Sich ein süßer Traum erlaubt, Und von Maienkühl' umfächelt Liebe hauchet, Liebe lächelt.

Blumen sind dem prallen Moose, Das sie wieget, eingestickt; Ueber ihr hängt eine Rose, Die verschämt am Stocke nickt; Und den Balsam rings ergießen Lüste, die sie sanst umsließen.

Ihr gelagert gegenüber Wagt mein Obem keinen Zug. Kalt und glühend als im Fieber Hemm ich meines Seufzers Flug. Wenn ber Traum, der sie umschwebet, Kur kein fremdes Bild belebet!

Fris. Gin Taschenbuch für 1810. Herausgegeben von 3. G. Jacobi, Jürich. S. 203. Aus Boies Rachlaß von Boß mitgetheilt.

## Die Statue einer Rymphe.

Am plätschernden Geräusch ber Welle Entschlief ich Nymphe biefer Quelle.

Du, ber herab jum baben fleigt, Du, ber ju trinken naht, o fcweigt!

23.

Musenalmanach für das Jahr 1797. Herausgeg. von J. H. Voss. S. 52. Uebersetzung bes lateinischen Spigramms in der Anthologie (Anth. lat. ed. Burman. I. 81):

Hujus nympha loci sacri custodia fontis Dormio, dum blandae sentio murmur aquae. Parce meum quisquis tangis cava marmora somnum Rumpere! sive bibis sive lavere tace!

### Die Elfenburg.

Als König Arthur Engellands Uralten Helbenruhm belebte, Zur Zeit da oft ein Elsentanz Den Quell im Mondenlicht umschwebte, Erschien am Hof ein edler Anecht, Der Ritter Edwin schlicht und recht, Nicht unersahren in ben Waffen, Doch zum erschreden missgeschaffen.

Den ganzen Rüden überzwerch Umwuchs, sich bis ans Haupt verlängend, Ein ungeheurer Anochenberg Und drückte vorn die Bruft verengend. Allein ob fast ihm selber graut, So oft er in den Spiegel schaut, Ein Herz im Busen fühlt er schlagen Und darf um eins zu werben wagen.

Der blonden Shith hätt er gern Sich angetragen zum Gemahle; Doch keine Schöne sucht den Kern, Behagt ihr nicht zuvor die Schale. Den Junker Topas schmuck und schier Fand er im Lustwald einst mit ihr Gar herzensminniglich vereinet, Und starrt am Boden wie versteinet.

Zum wilden Forst schwärmt er allein Boll melancholischer Gedanken, Bo schauerlich im Mondenschein Um ihn der Bäume Schatten wanken. Jezt aus dem Traume schrecket ihn Der alten Hünenburg Ruin, Bo sich versammeln nachts um zwölse Kobold und Nix und Fei und Else.

Es sinkt ber Mond, ber Sturm erwacht, Hohl seufzt ber Wald und Wölfe heulen; Die Stadt ist fern und schwarz die Nacht. Was soll er? fortgehn oder weilen? Ermattung bringt ihn zum Entschluß, Mit Faßung sezt er seinen Fuß Ins Thor der Burg und streckt die Glieder Im morschen Rittersale nieder.

Auf durch die Hallen reißt ein Stoß Die Riegelpforten wie zersplitternd, Und frampfhaft zuckt der Erde Schoß, Den weiten Felsenbau durchschütternd. Er schaubert auf, er atmet schwer Und sieht an Wänden rings umher Und Aronenleuchtern wol zusammen Dreihundert Kerzen sich entstammen.

Ein jugendliches Fraungekreisch Hat kaum sein lauschend Ohr vernommen, So hört er wandelndes Geräusch Je näher ihm je lauter kommen: Und aus dem Winkel, wo geduckt Er unterm Mantel horcht und kuckt, Schaut er ein bunt Gewühl von Leuten, Die nach dem Anzug viel bedeuten.

Nie sah ein Hof so bichte Zahl Prachtvoll geschmüdter Herrn und Damen E.

Im blenbenden Redoutensaal, Als hier zum Gallafeste kamen. Duft gab das Land, Gestein das Meer, Der Himmel hell Gesieder her, Der Süden seidene Gewänder, Der kalte Norden Zobelränder.

Ein königlich geschmüdter ragt An Buchs und Anstand über alle. Als hinzuschaun ber Ritter wagt, Ruft er mit würdevollem Schalle: "Wer von des Staubes Söhnen hat Sich unserm stillen Kreis genaht, Daß er die reinen Götterdüfte Mit niederm Seufzerhauch vergifte?"

Doch Sowin hoch an Mut und Sinn Und keinem Zauberschein erblassend, Tritt mannhaft vor den Herrscher hin, In seines Werts Gefühl sich saßend: "Gewaltiger im Geisterreich!" Beginnt er nun, "mich führt zu Euch Kein eitler Vorwiß, kein begehren Die Nachtversamlung hier zu stören.

Des Herzens Gram, die Höllenpein Ein Mädchen ungeliebt zu lieben, Hat mich durch Nacht und Wüftenein Gedankenlos hierher getrieben."
""Bohlan!"" versetzt der Geisterfürst,
""Getrost, wosern du schuldlos irrst.
Hier wird kein leidender gekränket,
Sobald er redet, was er denket.

Vertraue beinem Stern hinfort! Bevor wir von einander scheiben, Erhebt sich dir, du hast mein Wort! Aus dunksem Gram ein Stral von Freuden. Der Zufall, ber bich hergebracht, Hat hohe Luft dir zugedacht. Weil ich mit Mab der Fürstin tanze, Nimm du die nächst' an Reiz und Glanze!""

Er sprachs und geistiges Geton Wie sanft gerühreter Kristalle, Ertont in leiser Lüste Wehn Zu linder Aeolsharsen Halle. Hier tanzet Oberon und Mab, Dort Elf und Elfin auf und ab, Und Edwin schwinget sich im Reihen Mit Ruk, der lieblichsten der Feien.

Als man zur Gnüge nun getanzt, Wird rasch von unsichtbaren Händen Die volle Tasel hingepstanzt Und drauf ein Nachtisch zum verblenden. Geordnet ohne Schenken steht Das wunderbare Trinkgerät, Und gleich der bunten Seisenblase Schwebt hin und her der Wein im Glase.

Mit Minnelied und Kundgesang Wird zwischendurch der Wein gewürzet, Und drauf mit manchem berben Schwank Des Alterthums die Zeit gekürzet, Wo bald als Merkat hüpft ein Geist, Als Affe bald die Zähne weist, Als Hase quitt, als Geißbock mäkert Und gar als Kammerjunker schäkert.

Ein Kobold der als Schalt bekannt Bei Nachtzeit faule Dirnen kneipet, Knecht Ruprecht insgemein genannt, Geht mit dem Aschlack um und stäupet. Schnell faßt er Edwin nun beim Schopf Und wirft ihn lachend über Kopf, Daß er im Flug jum Balten schwebet Und ach! ber Höder fest ihm Mebet.

Laut ruft er zappelnd: "Gnug gelacht! Nun löset mich, ihr Herren Geister! Der Kobold hat es gut gemacht, Er schlägt den Federball als Meister." ""Geduld! antwortet Oberon, Ein wenig noch Geduld, mein Sohn! Du bist nicht übel aufgehoben, Das Ende wird den Meister loben!""

Aufschauernd flugt ber Elfen Schar, Sie wittern schon das frische weben Der Morgenluft, sie hören gar Den hahn im fernen Dorfe frähen. Des ersten Wirbelwinds Gesumm Durchsaust die hallen wiederum, Die Thüren in den Angeln beben, Und Mab ermahnet fortzustreben.

Im Ru entschwirrt mit hellem Schrei Der Unterirdischen Gefunkel. Hin gührt des Sales Täuscherei Und aller Kerzen Glanz im Dunkel. Und Edwin, nun des Zaubers los, Fällt von der Deck' auf seuchtes Mos, Daß ihm die Zähn' im Munde klappen Und fängt im Dunkeln an zu tappen.

Balb weniger geblendet flieht Er aus dem graulichen Gemäuer, Und durch bethaute Blätter glüht Die Morgenröt' im Rosenschleier. Er fühlt so leicht sich und gewandt, Er tastet rückwärts mit der Hand, Und Heil ihm, Heil! vermist den plumpen So grässlich ausgeballten Klumpen. Heim sliegt er in behendem Schritt, An Herz und Rücken frei von Schwere. Das Hofgesinde freut sich mit Und staunet ob der Wundermäre. Auch staunet Edith, ihn so schlant Zu schaun, so edel und so frant. Was hinterm Berge sonst gestecket, Liegt sonnenklar und ausgedecket.

Der Junker Topas fühlt Berdruß, Sich minder izt bemerkt zu sehen, Und saßt den männlichen Entschluß, Auch nach der Hünenburg zu gehen. Nun zeigt, ihr Elfen, eure Kunst! So denket er. Schuf eure Gunst Ein Engelbild aus einem Affen, Was werdet ihr aus Topas schaffen!

Er geht zum Forst; die Nacht ist hell, Er hört voll Angst Geheul von Wölsen, Miaun der Ray' und Fuchsgebell Und sieht mit graun die Burg der Elsen. In Gottes Namen kehrt er ein, Durchmustert lang im Mondenschein Die Ungemächlichkeit der Trümmer Und bettet sich im Taselzimmer.

Auf prallem Mose lauschet er, Ob bald bas Ungethüm sich rege. Er wirst sich hin, er wirst sich her Und hört bes Pulses laute Schläge. Da saust ber Wind, die Burg erbebt, Da kömmt der Spuk hereingeschwebt, Da leuchtet Kerzenglanz dem Balle Bei sanster Harmonien Schalle.

Voll Angstichweiß hatte Topas schon Sich hinter ben Kamin verkrochen. Umschnüffelnb fragte Oberon: "Ihr Geister, habt ihr nichts gerochen? Wer von des Staubes Söhnen hat Sich unserm stillen Areis genaht, Daß er die reinen Götterdüfte Mit ängstlichem Gestöhn vergifte?"

In Demut eingeschmieget tritt Zum Geisterkönige der Pinsel Und lallt, genaht im Stußerschritt, Sein unterthäniges Gewinsel: "Berzeiht, durchlauchte Majestät, Daß Ihr mich armen Junker seht, Der matt zu Eures Hoses Thoren Nach langer Irre sich verloren!"

""Clender! rufet ernst der Elf Mit abgewandtem Angesichte, Du wähnest auch vor Geistern helf Ein kleiner Aniss der Höslingswichte? Wolan, für seinen Lug und Trug Bestraft den seigen Gauch nach Fug! Ihr Poltergeister mögt ihn tummeln, Und wenn er müd ist, laßt ihn bummeln!""

Stracks nahet Tückebolb im Sprung, Der Hirten oft als Jrrwisch narret, Und schleubert ihn im Bogenschwung, Wo Puck der Kobold seiner harret. Hoch dreht und dreht ihn Schub auf Schub, Und lachend ruft der Geistertrupp! "Risch tummle dich, mein guter Junker, Für dein hofzunkerlich Gestunker!"

Gar bunt durchwirbelt er den Raum, Und bunter noch und immer bunter, Im Luftrad und im Purzelbaum, Kopfüber bald und bald kopfunter. Bum Balten jest in einem Rud, Bo Edwin klebte, schwenkt ihn Pud, Daß wie am Ruden angepstödet Er alle vier herunter ftredet.

Die Unterirdischen erneun Runmehr die Wendungen des Balles Nach schön gemeßnen Melodein Des anmutsvollen Zauberhalles. Dann sitt man am beladnen Tisch Und lacht und schmaust und bechert frisch. Spass machen Affen hier und Böcke, Mehr Spass der Junker an der Decke.

Das Morgenlüftden atmet fühl, Fern träht der Hahn. Nun sauft die Halle. Entsiohn ist alles Nachtgewühl Und ausgelöscht die Kerzen alle. Bom hohen Balten sinkt herab Auf pralles Mos der zarte Knapp, Denn keines Zaubers Täuschung dauert, Sobald der Morgen angeschauert.

Der arme Topas! müb und matt Entschleicht er ber verwünschten Trümmer Und schleppt sich wiederum zur Stadt Im angenehmen Morgenschimmer. Doch ach! ber Rücken schattet krumm! Er kuckt und langt erschrocken um Und sieht, da er am Quell sich spiegelt, Sich Edwins Höfer aufgehügelt.

Dies Märchen las mir, daß Ihrs glaubt, Aus einem alten Buch die Base, Sie streichelte mein junges Haupt Und nahm die Brille von der Nase. "Sohn, sprach sie, denk der Elsenburg! Wer gehen kann, der kommt wol durch, Wer ohne Wert nach Scheine trachtet, Wird ausgehöhnet und verachtet." B.

Musenalmanach für bas Jahr 1796. Herausgegeben von J. H. Bos. S. 158-172.

#### Liebeslaune.

Sie liebte mich bie wunderholde Braune, Und mich umgab was Glück nur heißen mag. Sie liebte mich, das war nun ihre Laune, Doch Laune nur für einen Frühlingstag.

5 Mit andern balb schloß eben diese Braune Und andern drauf den wankenden Bertrag, Und Himmelswonn' empfand in ihrer Laune Beselkem Spiel auch jeder — einen Tag.

So wechselnd schafft die wunderholde Braune 10 Elpsium und Hölle Tag um Tag. Man zürnt ihr laut. Mir folgt der füßen Laune Erinnerung mit stiller Wonne nach.

Entflattert uns die füße holde Braune, Umsonst wird Haber dann und Klage sein. 15 Begehren wir die Wiederkehr der Laune, Wie? koset sie, hauchst du sie doch nicht ein!

Im Haine jungst fand ich bie holbe Braune, Wo ich mit Rosen sie umtranzend sprach:

Reue berlinische Monatschrift. Herausgegeben von Biefter. Reunzehnter Band. S. 191 f. (1808.) - Dem frangöfischen Original von Moncrif Elle m'aima cette belle Aspasie etc. folieft fich bie altere in bem Bofiichen Mufen - Almanach für das Jahr 1796. S. 178 f. gebruckte Bearbeitung naber an, welche auch die Schlufftrophe hat. - 2 Wie himmelvoll ihr fcones Auge iprach 4 Doch mahrte fie nur 5 Am Morgen brauf folok 6 Mit Agathon ben biefe bolbe Braune 7 Sie liebt ihn fehr, bas war 8 Doch währt auch die nicht über nun ibre Laune 9 So liebend 10 Gewechselt mit uns birten 11 Sie aurnen ihr 13 dir sold 14 wird all bein Born und Haber 15 Berlangeft bu 17 3ch fand fie jungft bie wunder-16 O! lachelt fie, o hole felbst fie ein. 18 Mit Rosen fie betrangend fagt ich ihr holde Br.

"Wann fehrt einmal gurud bie füße Laune, Dak neu ich liebend neu ich leben mag?"

> Da blidt auf mich die wunderholde Braune, In sanfter Roth entschlüpft ihr leis ein Ach!

Es febrt gurud die fuße, fuße Laune, Sie dauert nun icon manchen iconen Tag.

D. C. B.

20 3ch lebte nur, feit ich gelebt mit bir. 19 wann febrt die f. L. 21 Sanft lächelte 22 In beller Roth und baucht ein leifes Ach! 23 Und wieber froh ber füßen, füßen &. 24 Beriprach fie mir fogar ben nachften 25 - 28 Wir fügen uns, o munderholde Braune, Dem Richterspruch bes iconen Angefichts! Wer dir gefällt in beiner fugen Laune, Der ift ein Bott, wer nicht gefällt, ift nichts.

### Phöbus im Wein.

Der Gott bes Lichts, ber feinen Lauf Im Schoof ber Fluten täglich endet, Steht immer, wenn die Racht fich wendet, Aus feuchtem Bette wieder auf. Ging er im Weine nur wie jest im Bager unter, Er wurde traun! fo fruh nicht munter. 23.

Mufen - Almanach fürs Jahr 1796. Berausgeg, von 3. S. Bog. S. 66.

## An Fontin.

Zehntausend Thaler schlägft bu baar Bum Rapitale Jahr für Jahr, Und gleichwohl immer starren Mutes Thuft bu für keinen Schilling gutes? Sei mild, Fontin! Du haft ja boch Bu leben nach bem Tobe noch. B.

Ebendaj. S. 49.

## Grabidrift.

Auf wem ber ftolge Marmor raget? Auf einem wohlgepriefnen Mann,

Der nie ein dummes Wort gesaget Und nie ein kluges Werk gethan. B.

Musenalmanach für das Jahr 1798. Herausgeg. von J. H. Voss. S. 115.

### Immer Sie.

Warest du nicht die Armide, Die den wackern Reinhold zwang? Tönte dir nicht der Ovide, Richt der Gleime Liebessang?

Legtest du in Rosenbande Richt des Zephyrs Wankelmut? Stiegst du nicht an Cyprus Strande Wonneschauernd aus der Flut?

Ein auch dir bekannter Rleiner, Schön wie du und wohl gelaunt, Hat mir längst ins Ohr geraunt:

Wo gesprochen wird von Einer Die, was treflich ist, vereint, Wird Helena stets gemeint. B.

Musen-Almanach fürs Jahr 1796. Herausgeg, von J. H. Bos. S. 9. Das Sonnet ist nach diesem Gedicht von Ch. Franç. Pannard gemacht:

N'étiez - vous point cette Armide, Qui sçavoit si bien charmer? Est-ce en vous voyant qu'Oyide Composa son art d'aimer? Quand Zéphire étoit fidèle, . D'une tendresse si belle N'étiez - vous pas l'aimable objet? Un enfant, qui suit vos traces, Cent fois m'a dit en secret: Tout ce qui te peint les graces, De Thémire est le portrait.

#### Die Gine.

Eine bolbe tenn' ich, Gine (Weiter auf ber gangen Welt Biebt es folder Frauen feine!) Die gefangen nimmt und halt Bas vor Augen ihr fich ftellt. Blangteft bu in Gilberhaaren, Saufelteft in Anabenjahren, Barft ein Beifer ober Belb, Lebt in dir auch eine Welt: Wenn bu einen Blid empfingeft, Wie nur fie ibn bliden fann, Einmal ihr gur Seite gingeft, Sortest mas ihr Beift erfann, In die Renntnis einmal drängest, Die fie fpielend fich gewann, Und zu boben, die ein Mann Raum erforscht, mit ihr bich schwängeft, O mit Mund und Bergen bann Sprächeft bu: 3ch bet bich an! B.

Mujenalmanad für 1800. Bon Joh. Beinr. Bof. G. 86 f.

#### Minette.

Minettens helle Blide fobern Gebietrisch auf zur Hulbigung, Sie reizet, lodt, hat nie genung, Als bis ihr aller Herzen lobern. Ihr Witz, ber wie das Auge glüht, Nur Blitze schießt, nur Funden sprüht, Erwartet Lob von jeder Junge. Ihr Amor ist ein wilder Junge Der mit der Fackel, die er trägt, Mutwillig ins Gesicht euch schlägt.

Musenalmanach für das Jahr 1797. Herausgeg. von J. H. Voss. S. 104.

#### Der trinfende Bauer.

Des Schulzen kichernbe Hanne, Reckt nur und spottet der Kanne, Die gegenüber mir steht. Wie knapp auch immer sie geht, Ich laße, mag sie sich brüsten, Mich ihrer traun! nicht gelüsten.

Mir lob ich Barbel die runde! Komm ich mit lallendem Munde, So reicht sie schlau mir das Glas: "Auf mein Vergnügen noch das!" Sie nähm ich, wenn sie das Bette Auch unterm Leibe nicht hätte!

Musenalmanach für das Jahr 1797. Herausgeg. von Joh. H. Voss. S. 145. Rach bem französischen von Le Brun:

B.

Puisque la fille au gros Colas Dit qu'en buvant on n'est pas sage, Quoiqu'elle ait un gros héritage, Tout son bien ne me tente pas. J'aime Parrette et j'en fais gloire! Elle n'a rien, Je le sçai bien, Mais elle me permet de boire.

### Trinklied.

Trinkt und füllt ohn Unterlaß Den Pokal, ben Rosen franzen, Bis wir gleich bem Wein im Glas, Gleich bes Kranzes Rosen glanzen! So verachten wollen wir Alles Gold in Schicht und Schachten, Wollen auch ber Ruhmbegier, Auch der Liebe selbst nicht achten.

Heut ist unser! Laßt das heut, Freund', uns so behäglich halten,

Daß es schier ihm selber reut, Sich in morgen umzustalten! Heute lacht uns noch die Welt, Heut ist alles wohl geborgen; Guten Göttern heimgestellt Bleibe bis er kommt der Morgen!

23.

Musenalmanach für das Jahr 1797. Herausgeg. von J. H. Voss. S. 19.

### Des Seemanns Bechlied.

Gewähre mir Bachus
Preiswürdig und hehr
Des Weines nicht Tonnen,
Ein völliges Meer!
Im Weinozeane
Bemannen ein Schiff
Mir Brüber, wie Luft hier
Zufammen sie rief.

Gewinnet an Klippen Das Schiff auch ben Leck, Rie ruft uns zur Arbeit Die Bump aufs Berbeck. Wir schwimmen, wir sinken, Es bleibet babei Daß nicht Element nur Das Waßer uns sei.

Und droht auch Berderben, So hat es nicht Noth: Wir sinden im Weine Den trunkenen Tod. Es treibe die Woge, Wohin ihrs gefällt, Lebendig den Leichnam Und todt um die Welt!

B.

Musenalmanach für das Jahr 1798. Herausgeg. von J. H. Voss. S. 144 f.

### Der Säufer an den Bollmond.

Warum mein lieber Mond, fieht Er So hoch und kalt auf mich baher? Doch wol nicht seiner Bölle wegen? O ba bin ich ihm überlegen: Denn Er, mein lieber, weiß Er wol? If Einmal nur im Monat voll!

Mufen - Almanach für 1789. Herausgeg. von 3. G. Bog. S. 199.

### Bu fpater Lohn.

Wann nach des Tages Sora und Frohne Dich Abends nun entläßt die Bflicht. Und ich ber Chinarofe nicht Und nicht bes Oleanders icone. Die Sand aur ftolgen Anemone Befdeibenes Bergigmeinnicht, Schasmin, Resed und Murthe bricht. Und ber Begleiterin gur Rrone Sie unter Scherz und Liebern flicht: In holber Anmut wie Dione Lacht bann bas Mäbchen mir und fpricht: "Dir Altem gleich gibts wo ich wohne Der Sanger und ber Gartner nicht." Und mit bem freundlichsten Geficht Reicht fie mir einen Rufs gum Lohne. Warum sprach man in soldbem Tone Vor zwanzig Nahren mir noch nicht? B.

Musenalmanach für das Jahr 1798. Herausgeg. von J. H. Voss. S. 81. Ueber die Grundlage bieles Gedichts bal. oben S. 116.

## Das Vergnügen.

Ein gartes Kind ist das Bergnügen, Das man umarmt und niemals fragt, Obs Ahnlichsteit in Aug' und Zügen Wit Bater ober Mutter trägt.

Woher entsproßen? wo geboren? Stets blieb uns dieses ungefragt. Hat Amorn Psiche nicht verloren, Sobald sie ihn zu schaun gewagt? Heinrich Christian Boie.

Heibelberger Taschenbuch auf bas Jahr 1810. Herausgegeben von A. Schreiber. S. 59.

### An den Bach.

Der du immerdar die Fläche Diefer Auen ftrömft entlang, Mich, du lieblichster der Bäche! Zieht auch stets berfelbe Hang.

Deines Murmelns fanfte Rlage Uebertäubt nicht diesen Raum; Leise bricht, was ich ertrage, Aus gepresstem Herzen kaum.

Rein von ben Gewäßern allen Rinnet beine Silberflut, Doch nicht reiner kann sie wallen Als in mir ber Liebe Glut.

Stürme, die das Meer empören, Halten deinen Lauf nicht auf; Reines Schichals Wetter stören Meiner Liebe treuen Lauf.

Wandelt Sie durch diese Wildniss, So wirfst du ihr Bild zurück; In dem Herzen stets Ihr Bildniss Trag ich und in ihm mein Glück.

Sichern Boden bis zum Grunde Schaut in dir man allerwärts. Mir auch schwebt das Herz im Munde Und sie blickt mir gern ins Herz.

Musenalmanach für 1800. Bon J. H. Boß. S. 215 f. — Rach der Idylle von Pannard Le ruisseau. Boie hat die 2. 6. 9. 10. Strophe des Originals weggelaßen.

## Der Schuhknecht.

Bor allen Dirnen so flink und so glatt Lacht mir die lachende Lore. Bor allen prunkenden Plätzen der Stadt Prunkt mir der Winkel am Thore. Des Hofes Dame, wie schmud sie sich macht, Mit nichten gleicht sie ber Lore. Bei Tag ist Sie mein Gedant und bei Racht Und wohnt im Winkel am Thore.

Ihr Bater hodt in dem Stüden und flicht Aus Eggen warme Pantoffeln. Die Mutter, gibt es Kaftanien nicht, Berkauft am Marke Kartoffeln. So brad erzogen, so eben und sacht, Ward nie ein Mädchen als Lore. Bei Tag ist Sie mein Gedank und bei Nacht Und wohnt im Winkel am Thore.

Kömmt sie getrippelt das Gäßchen herab, Dann wird mirs blind vor den Augen; Doch schallt im Haus ihr behendes klipp klapp, Richt Stich noch Raht will mir taugen. Der Meister schmunzelt — doch hab er Berdacht, Ich sei erpicht auf die Lore! Bei Tag ist Sie mein Gedant und bei Nacht Und wohnt im Winkel am Thore.

Bor allen Tagen der Woche behagt Der Tag behaglicher Ruhe. Da wird ein Sprung in das freie gewagt, Da rasten Stiefel und Schuhe. Mit Bursch und Mädchen in stattlicher Pracht Gehts slint zu Dorf mit der Lore. Bei Tag ist Sie mein Gedank und bei Nacht Und wohnt im Winkel am Thore.

Auch schleppt ber ehrbare Meister mich wohl Am Festag mit in die Predigt, Und segt mich wader beim dampsenden Rohl, Hab ich des Zwangs mich entledigt. Doch halt er immer die geistliche Wacht, Ich Weltsind schleiche zur Lore! Bei Tag ist Sie mein Gebank und bei Racht Und wohnt im Winkel am Thore.

Tritt Weihnacht wieder einmal ins Land, Dann strozt von Geld mir die Ficke, Das mir zum Rocke die Mutter gesandt, Und Ihr ins händchen ichs drücke. Ja höb ich Schätze vom Satan bewacht, Die Schätze slögen zur Lore! Bei Tag ist Sie mein Gedant und bei Nacht Und wohnt im Winkel am Thore.

Mein Stündlein kömmt daß ich fort in die Welt Nach Handwerksordnungen wandre, Und drauf als redlicher Mann für mein Geld Herr Meister werde wie andre. Dann wird getraut in der neuesten Tracht, Dann wird Frau Meisterin Lore, Dann gehts juchheissa bei Tag und bei Nacht, Nicht mehr im Winkel am Thore!

Musenalmanach für bas Jahr 1798. Herausgeg. von 3. H. Bos. S. 197-99. — Bearbeitung von Ramsat the pretty Sally. Die erste und bie lette Strophe mogen zur Bergleichung bienen:

Of all the girls that are so smart, There's none like pretty Sally: She is the darling of my heart And she lives in our Alley. There is no lady in the land, Is half so sweet as Sally, She is the darling of my heart And she lives in our Alley.

My master and the neighbours all Make game of me and Sally,
And (but for her) I'd better be
A slave and row the galley.
But when my seven long years are out,
O then I'll marry Sally,
She is the darling of my heart
And she lives in our Alley.

#### Amors Amme.

Amors Ankunft in Cythere Wird ein allgemeines Fest, Als sich Benus nicht die Ehre Ihn zu stillen rauben läßt. Weil er aber nur betrachtet Und, schon Kind nicht mehr, allein Des Gefäßes Reizen schmachtet, Will ihm keine Milch gedeihn.

Rath in solcher Noth gewähren Heißt die Göttin ihren Hof: Haben Amorn aufzunähren, Andre doch vielleicht den Stoff. Da den Borzug zu gewinnen Treten in gedrängter Jahl Helbentöchter und Göttinnen Und die Tugenden zur Wahl.

Manche Götterbrust quillt Nahrung Daß man nicht die Wollust wählt, Untersaget bloß Erfahrung, Die der Höse keinem sehlt. Troden sindet man die Musen, Ernsthaft die Vernunft und alt, Bis ein Labsal ihm am Busen Der erkornen Hosmung wallt.

Sich unziemlich übergangen Wähnt vor allen Lüsternheit, Blickt auf Amorn mit Verlangen, Auf die Amme voller Neid, Und begehrt — die schlaue! siegen Muß sie oder selbst vergehn! — Das erlauchte Kind zu wiegen Und die Hofnung läßts geschehn.

Aber Amor ohn Erbarmen Schlummert nie und plaget stets. Und fie flehet: "weichern Armen Ueberlaß ihn!" — und erflehts. Zuderbrot mit vollen Händen Reicht die Pflegerin ihm dar, Und sein Leben schnell zu enden, Läuft der lüfterne Gefahr.

Ungebruckt.

## Chthereens Feft.

Bon erhabnen Marmorstufen Seiner Tempelhalle läßt Amor Cythereens Fest Aus in alle Winde rufen.

Mufen, Chariten, Najaden, Was von göttlicher Natur In Olymp und Meer und Flur Lebet, wird dazu geladen.

Selbst was himmlischen entsproßen, Mit ben Göttern sonst nicht zecht, Wird gepriesen, — bas Geschlecht Nur ber Menschen ausgeschloßen.

Neugier lockt auch Chloen. Friedlich Läßt fie Amor selber ein. "Bon der Sippschaft muß sie sein," Spricht er, "sie ist gar zu niedlich."

Taschenbuch für Damen auf bas Jahr 1810. Tübingen. (1810) S. 280 f.

#### Tafellied.

Kränzt, edler Luft Gleich edel lieb zu tosen, Kränzt Haar und Brust Mit ihren jüngsten Rosen! Menschlicher Frühling, schön und kurz, Tropset Genuß nur auf Tage;

Beinhold, Beinr. Chr. Boie.

Fliehen nun bief' in zu raschem Sturz, Eitel ift bann auch bie Rlage.

Dem frohen Kreis
Ruft Freude schon im schweben:
Geneuß! geneuß!
Kurz daur' ich wie das Leben.
Aehnlich dem Freunde scheidet Lust,
Der auf der Flucht uns begegnet,
Herzlich uns drücket an Mund und Brust
Und sich entreißend noch segnet.

Des höchsten Rangs
Bist du, o Wein, hienieden.
Sei des Gesangs
Triumph auch dir beschieden!
Lastet des Lebens Bürde schwer
Und uns erglänzt nur die Traube,
Leichter sofort sind wir, nicht mehr
Nagender Sorge zum Raube.

Begegn' also
Der Becher seinem Becher,
Und trinke froh
Und leer' ihn jeder Zecher!
Jeglichem edlen Herzen Heil,
Das im beeiseten Norden,
Barmes Gefühles, ein warmer Theil
Unserer Rette geworden!

Lieder der Freude. Gesungen zu Meldorf am 28. und 29. Januar 1804. Friedrichsstadt. S. 12. 13.

# Die Beche.

Ob laut an uns ber Grämler Zunft Entbehrte Freuden räche, Und viel von Weisheit spreche Die alles meisternde Bernunft, Doch juble bis zur Wiebertunft Des Tages unfre Zeche!

Wie schön Vernunft auch schwatzen kann, Was weiß sie von Vergnügen? Um unsers uns betrügen Soll wahrlich kein verschrobner Mann. Drum sezt das Glas nur wieder an Und lerts in vollen Zügen!

Ungedrudt. Bon Boie felbft in ein Egemplar seiner Lieder ber Freude eingeschrieben.

### Der himmel.

Sechs Fromme von verschiedner Innung Doch gleich unsträflicher Gesinnung Begegnen, wo nicht Zeit noch Raum Mehr engt, sich — an des Himmels Saum.

Schnell blizt ber Eingang aufgeschloßen, Und von Berklärungsglanz umfloßen Tritt mild ein Genius heran Und fragt: Wer Du? — "Ein Muselman."

Ins Paradies bort, wo die Frommen Zu mehr als Machmuds Lichte kommen! — Und Du? — "Ein Jud." — Im Tempelchor Singt Assaft bort erwählten vor.

Und Du, der wundernd steht, als mahn' er Des Jrrthums mich? — "Gin Lutheraner!" — Geh aufzuklären Deinen Sinn Zum schon belehrten Pastor hin.

Du benn? — "Ein Quäfer." — Abgeschieben Sind Deine Brüder dort im Frieden. Behalt den Hut auf wenns gefällt, Bergnügt mit Benn der befern Welt.

Und Du bort? — "Ueberführt allmählich Richt mach' allein mein Glauben felig.

Doch fremb gesteh ich scheinen mir Bei Christen Türk und Jud allhier."

Wie Schuppen von den Augen fallen Wird bald der Zweifel Dir und allen. Jezt theile Ganganellis Ruh! — Bon welcher Kirche bift denn Du?

"Bon keiner!" — Anzunehmen wäre Dächt ich boch irgend eine Lehre? — "Daß Einer sei, ber alles schafft, Der Gutes lohnet, böses straft,

Und daß Unsterblichkeit der Seele, Die sterbliches verschmäht, nicht fehle. Geglaubt das hab ich und geübt." — Nimm Plat denn, wo es Dir beliebt.

Iris. Ein Taschenbuch für 1810. Herausgegeben von J. G. Jacobi. Burich. S. 206 — 208.

## Haruns Traum.

Harun al Raschid, ber Rhalif, Bergudt gur Boll' im bangen Traume, Fand als fein Blid fie ichnell burchlief, In ihrem martervollsten Raume Un eines Roniges die Sand Bon einem Derwisch fest geschloßen, Und nur verwechselt ihr Gewand, Sie gleicher Bollenpein Genogen. " Sagt an, woher bies Urtheil," rief Der bochft betroffene Rhalif, "Da ihr fo gang verschieben icheinet, Daß gleiche Straf' euch hier vereinet?" 3ch hatte, sagte ber Santon, Bom Rönigsehrgeiz wohl ein wenig. "Und ich, entgegnete ber Rönig, Vom Derwisch bie Religion."

Mufenalmanach für 1800. Bon 3. S. Bog. S. 164.

23.

## Erinnerung.

Will die Gegenwart genung Meinem trüben Sinn nicht lächeln, O so komm mich anzulächeln Beßrer Zeit Erinnerung! Führe du, o führe mich In der Phantasie Gefilde, Und dem regen Geist entbilde Eine beßre Zukunst sich.

Beinrich Chriftian Boie.

Heibelberger Taschenbuch auf bas Jahr 1810. Herausgeg. von A. Schreisber. Mannheim. S. 68.

# Anhang.

1.

Ich gebe zunächst einen Rachweis über bie erften Drude Boiefcher Gebichte.

- 1) Unterhaltungen. Hamburg 1766. II, 38 42 (Der Abend).
- 2) Musenalmanach (Poetische Blumenlese) 1770—1775. Göttingen bei Joh. Chrift. Dieterich. Zeichen: 1770 A; 1771 M, P, vielleicht auch A. O. B; 1772 B, M, P, 3; 1773—75 B, X.
- 3) Musenalmanach für 1776 98. 1800. herausgegeben von Joh. Heinrich Boß (1781 88 von Boß und Goeding). Lauenburg, Hamburg. Beiträge von Boie finden sich 1776, 1778—86, 1788—94, 1796—98, 1800, mit B oder X, 1780 auch mit Z gezeichnet.
- 4) Der deutsche Merkur. Des ersten Bandes erstes Stück. Jenner 1773. Weimar. S. 27 29. Der verschwiegene Schäfer (Berschwiegenheit).
- 5) Deutsches Museum. 1782. Erster Band. S. 81 83. Leipzig. (An einen Freund zum Reujahrstage).
- 6) Die Horen eine Monatsschrift herausgegeben von Schiller. Siebenter Band. Zwölftes Stud. Tubingen 1796. S. 21 35. Der Pilger.
- Lieder der Freude. Gesungen zu Meldorf zum 28. und 29. Januar 1804. Friedrichstadt gedruckt bei Bade und Fischer, königl. privil. Buchdruckern. 13 SS. 8. (Zum Geburtstage. Der Winter. Trinklied. Tafellied).
- 8) Reue Berlinische Monatschrift. Herausgegeben von Biester. Berlin und Stettin. Siebzehnter Band: Jänner bis Junius 1807. S. 128 Der Schmaus. Reunzehnter Band: Jänner bis Junius 1808. S. 191 Liebeslaune. (Bgl. Musenalm. 1796. S. 178.)
- 9) Morgenblatt. Tübingen 1809. No. 165. Das Bedürfniss der Liebe.
- 10) Fris. Ein Taschenbuch für 1810. Herausgegeben von J. G. Jacobi. Bürich. S. 203 — 211 Aus Boies poetischem Rachlaß. 1. Die Schlummernbe. 2. Ohm und Reffe (Bgl. Musenalm. 1798. S. 24). 3. Der Himmel. 4. Der reuige Schriftsteller. 5. Die unempfinbliche. 6. Die Stickerin (Bgl. Musenalm. 1796. S. 70).
- 11) Taschenbuch für Damen auf das Jahr 1810. Tübingen. S. 280 Cp- thereens Fest.

12) Seibelberger Taschenbuch aus bem Jahre 1810 von A. Schreiber. Mannheim. S. 40 f. Das Magisterexamen. S. 48 Der Reisende. S. 59 Das Bergnügen. S. 68 Erinnerung.

Die Aufname Boiescher Gedichte in Anthologien und ähnliche Werke hat für uns nur ben Wert, daß sie den Beisall beweift, den seine Poesien sanden. Ich führe auf:

Ramler Lyrische Blumenlese II. n. 7. 33. III. n. 45. IV. n. 26. Deutschlands Originaldichter. 2. Band. Hamburg 1775. S. 152. Elegien der Deutschen aus Handschriften und ungedruckten Werken.
S. 300.

Matthisson Lyrische Anthologie VIII. 121 — 158.

Haug und Weisser Epigrammatische Anthologie V. 133 — 148.

X. 179 — 190.

Betterleins Chrestomathie deutscher Gedichte III. 268 — 277. Gödete Elf Bucher beutscher Dichtung. I. S. 734 f.

#### 2.

### Register ber Unfange ber Bebichte.

(Mm. — Musenalmanach, die Zahl unmittelbar bahinter bezeichnet mit Weglaßung der hunderte den Jahrgang, also 70 — 1770. — hs. — handschriftlich. Die Ansänge der in der Auswal oder im Text des Buches gebruckten Gedichte sind gesperrt.

| Abwesend hat man Unrecht                   |
|--------------------------------------------|
| Als am höheren Kreuze gekreuzigt           |
| Als Friedrichs die der Kunft               |
| MIS ich Raiden wiedersah                   |
| Als Rönig Artur Engelland                  |
| Alte Dichter allein und todte lobst Du     |
| Amors Ankunft in Cythere                   |
| Amors Pfeil hat Wiederspitzen              |
| Am platichernben Geräusch der Welle 97, 52 |
| Am warmen Juniusabend                      |
| An ihres franken Bruders Bette             |
| An Rosettens Bliden hangend                |
| Auch Friedrich führt im Geisterthale       |
| Auf Brüderchen trinkt                      |
| Auf Daphnens Bruft fiel jungst 73, 96      |
| Auf des Lebens ungewissem Mere             |
| Auf Erden im Olymp ist nichts              |
| Aufrichtiger den Fehler haßt               |

| Auf Ritter laßt die Glafer klingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Auf wem der ftolze Marmor raget                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Aus ber fleinen Alltagswelt Geibelberger Tafchenb. 1810, 48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Aus elhfischen Myrtenhainen Weinhold Boie 317. Alm. 92, 119-22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Aus nichts tomt nichts ebb. 81, 179                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Mark X on Bills with Inna X Water 90 of the OC 91                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Barbojen kuffe mich fprach Beter Alm. 96, 31 Behängt mich nur mit ben Ornaten 78, 152                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 20 changt mich nut mit ven Winaten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Bei bem Reiz ber holben Gaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Some der General Gener |
| Bewachen herd und herz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2014 bil arm, mein tieder, jo jajae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Bittre Reue sich entzünden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Braucht ber Schöpfung Meisterftud                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Chloe fieheft Du bie buftern (fiehft Du nicht voll Graufen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Alm. 73, 225                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Da bin ich in demfelben Bette                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Da mir im kalten Jenner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Das meine herren Brüber ift Mm. 78, 65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| The Sumit want land falls                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Das Springwort lager lating                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Das Sprichwort saget falsch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Das Bergnügen das entbehret Lieber der Freude 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Das Bergnügen das entbehret                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Das Bergnügen das entbehret                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Das Vergnügen das entbehret                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Das Bergnügen das entbehret                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Das Vergnügen das entbehret . Lieber der Freude 8 Daß Du dem Manne den Du liebst . Alm. 96, 41 Deinen Geburtstag feirt als Gast . 92, 85 Deines Haines Finsternisse . 80, 82 Dein Lied ist Worgenthau . 74, 126 Dein redseliges Buch lehrt . 92, 71 Dem Kinde gibt und nimmt das Kind . 1800, 160 Den ich auf immer sest . 1800, 106 Der Anter stieg, des Schiffsvolks Jubel . 1800, 105 Der Under stieg, des Schiffsvolks Jubel . 1800, 105 Der du dem hingesunknen Volke . 70, 178—83 Der du im Glase vor mir stehst . 98, 120 Der Freundin kleine weiße Hach . Rnebels Nach 2, 93 Der Freundin kleine weiße Hand . Rnebels Nach 2, 93 Der Hott des Lichts der seinen Lauf . Alm. 96, 66 Der Henker mag das länger hören 76, 159                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Das Vergnügen das entbehret                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Das Bergnügen das entbehret . Lieber der Freude 8 Daß Du dem Manne den Du liebst . Alm. 96, 41 Deinen Geburtstag feirt als Gast . 92, 85 Deines Haines Finsternisse . 80, 82 Dein Lied ist Morgenthau . 74, 126 Dein redseliges Buch lehrt . 92, 71 Dem Kinde gibt und nimmt das Kind . 1800, 160 Den ich auf immer sest . 1800, 106 Der Anter stieg, des Schiffsvolks Jubel . 1800, 105 Der Anter stieg, des Schiffsvolks Jubel . 1800, 105 Der du dem hingesunknen Volke . 70, 178—83 Der du im Glase vor mir stehst . 98, 120 Der Freundin kleine weiße Hach . Rnebels Nacht 2, 93 Der Grett des Lichts der seinen Lauf . Alm. 96, 66 Der Henker mag das länger hören . 76, 159 Der Gerzen gibts nicht mehr in unsern Tagen Weinhold Boie 314 Der Maler übertrist durch seine Zauberstriche . 74, 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Das Bergnügen das entbehret . Lieber der Freude 8 Daß Du dem Manne den Du liebst . Alm. 96, 41 Deinen Geburtstag feirt als Gast . 92, 85 Deines Haines Finsternisse . 80, 82 Dein Lied ist Morgenthau . 74, 126 Dein redseliges Buch lehrt . 92, 71 Dem Kinde gibt und nimmt das Kind . 1800, 160 Den ich auf immer sest . 1800, 106 Der Anter stieg, des Schiffsvolks Jubel . 1800, 105 Der Anter stieg, des Schiffsvolks Jubel . 1800, 105 Der du dem hingesunknen Volke . 70, 178—83 Der du im Glase vor mir stehst . 98, 120 Der Freundin kleine weiße Hach . Rnebels Nacht 2, 93 Der Grett des Lichts der seinen Lauf . Alm. 96, 66 Der Henker mag das länger hören . 76, 159 Der Gerzen gibts nicht mehr in unsern Tagen Weinhold Boie 314 Der Maler übertrist durch seine Zauberstriche . 74, 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Das Bergnügen das entbehret                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Das Bergnügen das entbehret  Daß Du dem Manne den Du liebst  Deinen Geburtstag feirt als Gast  Deines Haines Finsternisse  Dein Lied ist Morgenthau  T4, 126  Dein redseliges Buch lehrt  Dem Kinde gibt und nimmt das Kind  Den ich auf immer sest  Der Anker stieg, des Schiffsvolks Jubel  Der Under stieg, des Schiffsvolks Jubel  Der du im Glase vor mir stehst  Der du im Glase vor mir stehst  Der Freundin kleine weiße Hand  Der Hote Schifts der seinen Lauf  Der Genker mag das länger hören  Der Maler übertrist durch seine Zauf Weinhold Boie 314  Der Maler übertrist durch seine Zauberstriche  Der Pean sidt Genahl  Der Mond und die Siebensterne  T4, 41  Der Ozean stieg schauf  Der Pöbel hält Gemahl  T9, 99  Der Ritter Mimami ruht hier  81, 102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Das Bergnügen das entbehret                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Des niebern Fluges Feinb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Weinhold Boie 294              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Des Soulzen fichernbe Sanne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Mm. 97, 145                    |
| Die henne fprach jur Taube                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1800, 235                      |
| Die ihr gebrochen von ben iconften Banden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                |
| Die Lift Benelopens bes frommen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Weibchens 73, 201              |
| Die Mauern find bid, bie Diener                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 79, 135                        |
| Die Quelle die den Rafen füfft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1800, 155                      |
| Die Quelle die den Rasen füfft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Beidelberger Tajdenb. 1810, 40 |
| Dies Band bient einem Götterfinde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Alm. 72, 173                   |
| Dies Pfläfterchen an Linas Rinn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 90, 104                        |
| Dir scheint mein Liedchen wolgelungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 96, 204                        |
| Du fragest mich wie lange wol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 71, 28                         |
| Du gehft fehr orbentlich ju Rirch .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 85, 91                         |
| Du haft homer Euripides                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 81, 121                        |
| Du hegst fehr viel in Dir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 84, 175                        |
| Du fprichft bei allen folecht von mir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                |
| Du gurnft wenn man Dich liebt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 70, 77                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |
| Ghren Sommer war ein frommer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Mm. 83, 44                     |
| Gin Flodden Schnee fant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 82, 33                         |
| Ein Raufmann welchen Lug und T<br>Ein Rönig von Reapolis &<br>Ein franker icon vom Arzt verdamt                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Trug 76, 101                   |
| Ein König von Reapolis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ğoren 1796. St. 12. S. 21 — 35 |
| Win Franker Ichan nam Arzt perhamt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                |
| Sin trunter jugon vom mige vervame                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                |
| Ein Madden wohnt in dieser Schäferhutte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 73, 172                        |
| Ein Madchen wohnt in dieser Schäferhütte<br>Ein neuer Zirkel froher Tage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                |
| Ein Mabden wohnt in biefer Schäferhutte<br>Ein neuer Birtel froher Tage<br>Ein fußes Rein mit einem fußen                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                |
| Ein Madden wohnt in biefer Schäferhutte<br>Ein neuer Zirkel froher Tage<br>Ein fußes Rein mit einem fußen<br>Ein Beinftod friechend ohne Stuge                                                                                                                                                                                                                                                             |                                |
| Ein Madden wohnt in biefer Schäferhutte<br>Ein neuer Zirkel froher Tage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                |
| Ein Madden wohnt in biefer Schäferhutte<br>Ein neuer Zirkel froher Tage<br>Ein füßes Rein mit einem füßen<br>Ein Beinstod friechend ohne Stüge<br>Ein zartes Rind ift das Vergnügen<br>Eine Fei hielt zweiselhaft                                                                                                                                                                                          |                                |
| Ein Madden wohnt in biefer Schäferhutte Gin neuer Zirkel froher Tage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                |
| Ein Mabden wohnt in biefer Schäferhutte Ein neuer Zirkel froher Tage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                |
| Ein Madden wohnt in biefer Schäferhutte Ein neuer Zirkel froher Tage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                |
| Ein Madden wohnt in biefer Schäferhutte Ein neuer Zirkel froher Tage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                |
| Ein Madden wohnt in biefer Schäferhutte Ein neuer Zirkel froher Tage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                |
| Ein Madden wohnt in dieser Schäferhutte Ein neuer Zirkel froher Tage . Ein sußes Rein mit einem sußen . Ein Beinstod friechend ohne Stüge . Ein zartes Kind ist das Vergnügen Eine Fei hielt zweiselhaft . Eine holde kenn ich eine . Einen Lempel gabs vor Zeiten . Einen Zauber in dem Klang . Einst reist ich durch ein Städtchen Er ärgert sich wenn andre lachen . Er plaget mich ich soll ihn kussen |                                |
| Ein Madden wohnt in dieser Schäferhütte Ein neuer Zirkel froher Tage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                |
| Ein Madden wohnt in biefer Schäferhutte Ein neuer Zirkel froher Tage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                |
| Ein Madden wohnt in dieser Schäferhütte Ein neuer Zirkel froher Tage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                |
| Ein Madden wohnt in dieser Schäferhütte Ein neuer Zirkel froher Tage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                |
| Ein Mädchen wohnt in dieser Schäserhütte Ein neuer Zirkel froher Tage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                |
| Ein Madden wohnt in dieser Schäserhütte Ein neuer Zirkel froher Tage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                |
| Ein Mädchen wohnt in dieser Schäserhütte Ein neuer Zirkel froher Tage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                |
| Ein Mädchen wohnt in dieser Schäserhütte Ein neuer Zirkel froher Tage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                |
| Ein Mädchen wohnt in dieser Schäserhütte Ein neuer Zirkel froher Tage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                |
| Ein Mädchen wohnt in dieser Schäserhütte Ein neuer Zirkel froher Tage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                |

| Freunde Freundinnen, o Muhme                                |
|-------------------------------------------------------------|
| Freut fich der himmel wenn ein Gunder                       |
| Fröhlich fomaufte mit uns Andragoras 89, 6                  |
| Fürwahr ein schönes Bilb                                    |
|                                                             |
| Sehe dies Grab nicht vorbei                                 |
| Geht auf ben schmalen Weg                                   |
| Gelb hab ich nicht, hier find                               |
| Getatelt lag bas Schiff am Port                             |
| Gewähre mir Bachus                                          |
| Gott trofte Sie geftrenger herr                             |
| Gott thut noch Wunder bann und wann                         |
| Grabe wems behagt ber Rinde                                 |
| Grabet in die junge Rinde                                   |
| Grabt bem jungen Buchenhaine Mim. 74, 211                   |
| Grad aus, so spricht                                        |
| Graufamer Tob für feige Gelen 71, 169                       |
| Guten Abend, herr Müller                                    |
| Barun al Rajchib                                            |
| <b>Hat der Tod</b>                                          |
| Batt ihm fein bofer Stern                                   |
| Beiliger Pluton nimm den Damofritos                         |
| Deiß es jüngferliche Zucht 3ris 1810, 210                   |
| herr Schlemm vertauft fein haus Mim. 85, 77                 |
| herr Schraper freit um Jungfer henning 79, 90               |
| herr Schrechorn gibt uns Deutschlatein                      |
|                                                             |
| hier liegt ein Schuft                                       |
| hier Banderer nach haber Bant und Ctrauf 94, 172            |
| Dier wo aus vollen Römern                                   |
| hier wo aus vollen Römern                                   |
| Dipponag ruhet hier                                         |
| Ich bin ein großer Mann                                     |
|                                                             |
| 36 bin, fprach herr von Bilg 79, 18                         |
| Ich habe nicht studiert, allein                             |
| 3ch nenne Dich ohn es zu wißen                              |
| Ich fah, ihr Freunde flagt                                  |
| 3hr Dirnen die ihr fprobe thut 79, 44-47                    |
| Ihr Götter ichenktet mir ein Weib 79, 38                    |
| Ihr flaren heitern Aeugelein                                |
| Ihr fleinen Sterne bort bei Nacht 72, 190                   |
| Ihr muntern Sänger dieser Flur 74, 26                       |
| Ihr ftuzt warum der junge Beit                              |
| Im Alter ma emparter Reibenschaften Wargenblatt 1809 Pr 165 |

| Im Feinde Tugenden zu sehen                                  |
|--------------------------------------------------------------|
| Im Gelispel athmet Flöten 3ris 1810, 203                     |
| Im Jahr einmal tomt Stentor                                  |
| 3m Sturme fucte fich ber Gunben 1800, 125                    |
| In bidem rundem frausem Rragen                               |
| In erfter Damrung aufgegangen                                |
| In jedem Rummer jedem Schmerg 90, 142                        |
| In füßern heiligern entzudensvollern Stunden 83, 90. 90, 133 |
| Interpret was ift das                                        |
| Jung bin ich und unerfahren                                  |
| Jung und hold und fanft und fröhlich 74, 81                  |
| Jüngst zu nahe bei Raiden 80, 66                             |
| Rannft bu ben Schimmer beiner Stabt Allm. 73, 99             |
| aranny ou ben Sajimmer beiner Stadt zum. 75, 99              |
| Rein Wunder daß sich Fips                                    |
| Rleine Braune, scheint die Liebe                             |
| Romm hervor aus der Flasche                                  |
| Rönnt ich wie in diese Scheiben                              |
| Rränzt edler Luft Lieder der Freude 12                       |
| Bachelnd mog in der Hand                                     |
| Lasen Sie was von des Lebens Burden                          |
| Laßt doch den fleinen Zeitungstläffer 79, 72                 |
| Lebend ward ich versteint                                    |
| Righer Mineline Sone mir                                     |
| Etevet Jungting, fuge mit                                    |
| Vila light by night hall Braylen . D Westerm 1776 Still 2    |
| Lieber Jüngling, sage mir                                    |
| Man warb ihn mit Gewalt                                      |

| Richt aus Gunft erhob das Geschid                                     |
|-----------------------------------------------------------------------|
| Richt die guten zu loben                                              |
| Richt Menfchen nur, bu lentft                                         |
| Richt Benus Col Mertur                                                |
| Roch ungepriefen um ein Buch                                          |
| Roch von sußem Schlummer überschattet                                 |
| Rur Affiger famen 96 199                                              |
| Rur Pflüger kamen                                                     |
|                                                                       |
| D ber bu bich bem muben Bolte Unterhaltungen 1766. 2, 38              |
| O ber vermünschie bose Better                                         |
| O könt ich so von Bach und Flur Weinhold Boie 59                      |
| D stellt das Klagen doch ein                                          |
| O waren boch alle Sünder                                              |
| D Wunder welch ein Rünftler                                           |
| D Wunder über alle Wunder . ,                                         |
| Ob laut an uns ber Gramler Bunft Weinhold Boie 370                    |
| Original, Original! pog baus                                          |
| •                                                                     |
| Pog sprach die Zeit zu Rafabu                                         |
| Reichthum haft bu bes reichen                                         |
| Rolf ruge boch bes Segers Fehler nicht 74, 68                         |
| Sanft ichläft ber belben Schar Mim. 94, 90                            |
|                                                                       |
| Schließt euch endlich Augenlieder                                     |
| Soone Schwestern von euch breien                                      |
| Soon ift meine Liebe, Rosen                                           |
| Schweige von dir untluger                                             |
| Sechs fromme von vericiedner Innung 3ris 1810, 206                    |
| Seht eine Göttin da, ruft Stag                                        |
| Sei froh, bist frei                                                   |
| Seit Chloe sich vermählt                                              |
| Sie ift, fie war, kann mehr                                           |
| Sie liebte mich bie munderholde 96, 178. Biefter Monatfor. 1808, 191. |
| Sie ftarb, er schweigt und ftarrt                                     |
| So gern er auch verborgen bliebe 72, 148. 83, 62                      |
| So trant war ich boch nie 70, 83                                      |
| So schluckt kein burres Land                                          |
| So jehr bich Jugend Reig                                              |
| Sonst gab man bem Götterkinde                                         |
| Spiele nur immer gautelnder                                           |
| Sprögling einer Thran Aurorens                                        |
| Starb der theure Mann von Chre                                        |
| State der theure mann von Chre                                        |
| Statt ein Lob ihr zu ertheilen                                        |
| Still ohne Bracht boch ficher 79, 35                                  |
| Sufe Liebe Morgenrofen                                                |

| Tadelt nicht daß abzuhalten                               |
|-----------------------------------------------------------|
| Tochter von Aurorens Thranen                              |
| Trinkt und fullt ohn Unterlaß                             |
| Ungestört mit Cythereen                                   |
| Ungleicher waren sich Musik                               |
| Unseren marmornen Zeus                                    |
| Berse schüttest du hin                                    |
| Bergehrt von Schwermuth und von Liebe . Weinhold Boie 296 |
| Riele Commeidler für heim Ohr                             |
| Ran Relinden las ein andrer Mim 76 64                     |
| Biele Schmeichler für bein Ohr                            |
| Bon Freundschaft Chloe foll ich fingen Beinhold Boie 310  |
| Bon Liebe zu fich selbst entbrannt                        |
| Bon Mos und Blättern 72, 196. 90, 172                     |
| Bor allen Dirnen so flint und so glatt                    |
| Bandrer mich tötete nicht ber Medicus                     |
| Wann aus dem Taumel füßer Fehle                           |
| Bann nach des Tages Sorg und Frohne 98, 81                |
| Warest du nicht die Armide                                |
| Wart ich werde mich rächen                                |
| Warum der Paftor oft                                      |
| Warum gibt Russ auf Russ                                  |
| Warum ich nie im leichten Reime                           |
| Warum mein lieber Mond                                    |
| Warum reizt dieser hain                                   |
| Warum Signore Beit                                        |
| Warum ftraft Toris mein entzücken                         |
| Warum trägt Frau Cäcilia 79, 86                           |
| Warum verfolgt wol jett                                   |
| Was dentst du? Chloe liebet mich Weinhold Boie 287        |
| Was heuchelft du des Biedermannes                         |
| Was im Gebirg Arnulf                                      |
| Was ist die Bibel? ein Buch                               |
| Was faum mein Mund 70, 92. 92, 12                         |
| Was tlein ift, das wird artig                             |
| Was Orpheus that in Tempens Thale                         |
| Was rast der Mann?                                        |
| Was stehest du da und marterst dich                       |
| Was willst du meinen Wahn mir rauben                      |
| with the minimum with the transfer                        |

| Weder vertrau bir zu viel                                   |
|-------------------------------------------------------------|
| Weg hinweg die großen Schmäuse Biefter Monatschr. 1807, 128 |
| Wem follte — Lieb bie Galle nicht emporen                   |
| Wenn Amor dir einft Rosen brachte                           |
| Wenn Doris trintt, fteht Bachus 80, 13                      |
| Wenn ich wüste, daß du mich 75, 22                          |
| Wenn ihr den Diden begrabt                                  |
| Wenn oft der weise Damon spricht 75, 99                     |
| Wenn von dem ländlichen Gedicht ungebruckt                  |
| Ber Amor ift? er ift ein Rind Mm. 72, 27                    |
| Wer bift bu Freund                                          |
| Wer grube fich nicht felbst sein Grab                       |
| Wer haftig alles glaubt was                                 |
| Wie Rlas boch zu bedauern ift 83, 35                        |
| Wie mach ichs daß man weit                                  |
| Wie so blass und bleich o Jüngling                          |
| Wie zärtlich ift bein Blick 76, 167                         |
| Wie gartlich fingt dein Mund 74, 140                        |
| Will die Gegenwart genung . Geidelberger Tajdenb. 1810, 68  |
| Willst du daß ich trinken soll                              |
| Willft bu der Rlagen bich 74, 44                            |
| Willft du hier in Diefen Grunden                            |
| Wir lieben den Winter Lieder der Freude 5                   |
| Wir verschmachten, wir sterben                              |
| Wir waren noch in jenen frohen Tagen 74, 112                |
| Wirf Schlangen in den Bach                                  |
| Wo jeder sehen kann, da ist Rupido                          |
| Woher du lieblichste der Tauben                             |
| Wohin Selindens schwarze Augen rollen 71, 70                |
| Bohl aus dem Aug, wohl aus dem Sinn 94, 111                 |
| Bohl teine Frau ift ihrem Manne 96, 98                      |
| Behn taufend Thaler ichlägft du bar                         |
| Beigt mir den Pfad ihr alten                                |
| Zwanzig Söhn erzeugte                                       |
| Zween tiefsinnige Freunde                                   |
| Zwei Schwestern reizend                                     |
| 0000                                                        |

# Nachweis.

| Seite.                                   | Seite.                                  |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Adermann Dorothea 85. 86                 | Bodmer 140                              |
| Adermannsche Gesellschaft 85             | Böckmann 10 f.                          |
| Almanach b. deutsch Musen 23. 234. 245   | Boie Engelte 3                          |
| Almanach des Muses . 22. 233 f.          | = Erneftine 61 f. 154                   |
| Almanach fenner klenner 166              | = Friedri <b>c</b> 137                  |
| Altdeutsche Studien 268                  | = Geschlecht 1 ff.                      |
| Amadis Wielands 148. 150                 | = Heinrich Christian                    |
| Ambrofius Căcilie 16 f.                  | Erziehung 6. Sammelbucher 7. Jena       |
| Amsterdam 67                             | 9 ff. 153. Berhältnifs zu ben feinen    |
| André John 36 f. 75                      | 16. 31. 34. Dichterifche Berfuche 8.    |
| Anton 268 f. 273                         | 34. 41. 47. 73. 78. 132 — 136. 277      |
| Antwerpen 66                             | — 281. Monimia 12. Hofmeister-          |
| Aurora von Wieland 153                   | thum 20. 24, 30. 35. 71 f. Berli-       |
|                                          | ner Reise 24 ff. Vorlefer 26. 50.       |
| <b>B</b> arden . 49 f. 154. 171. 176—178 | Mujenalmanach 22. 232 — 255. Ber=       |
| Barkhausen 272. 274                      | hältnifs zu ben jungen Engländern       |
| Basedow 69                               | 35 - 37. 64. 66. 71 f. 78. Rei=         |
| Baudissin Karol. Gräfin 96. 121. 264.    | gung zur englischen Literatur 42, feine |
| 335                                      | englischen Rentniffe 66. Ueberfegun-    |
| Bellcour 67                              | gen 42. 64. Warton, Chandler 73.        |
| Berlin 25-31                             | Auswal englischer Gebichte 73. 266.     |
| Bernftorf C. E. Gräfin 62                | Plan zu einem Magazin für junge         |
| = Emilie = 110                           | Frauenzimmer 42, ju vermischten         |
| = Lotte = 108                            | Schriften 73. Richt Berfager ber        |
| = P. A. Graf 95. 97. 101. 106.           | Gebichte (Bremen 1770) 41. Got-         |
| 115                                      | tinger Freundschaften 20. 57 ff. fam-   |
| Bertuch                                  | melt die jungen Dichter um fich 44 ff.  |
| Befete 274                               | 49 ff. 154. Professur in Bugow wird     |
| Beyer J. A 26                            | ihm angetragen 64. Reise nach den       |
| Biefter 167. 205                         | Riederlanden 64 - 71, nach Ropen-       |
| Blankenburg v 83                         | hagen 94 - 96. Seine Bücher und         |
| Blum 263                                 | Rupferftiche 71. 137. 227. Gründet      |
| Blumenlese poetische 243                 | das beutsche Mufeum mit Dohm 74 f.      |
| Bode 72                                  | 255 - 276. Ausgedehnte Correfpon-       |

| Seite.                                   | Seite.                               |
|------------------------------------------|--------------------------------------|
| denz 75. Wird in Hanover Stabs-          | Boie Heinrich 137                    |
| fetretar 76 f. Gefelliges Leben bafelbft | - Joh. Friedrich 3. 71               |
| 78 f. 84 ff. 94. Berhaltnifs zu Reft-    | = Lieschen 61                        |
| ners 78. zu Brandes 79. vermeidet        |                                      |
| ben Schein des Literaten 77 f. Ber-      | = Nicolaus 1—3                       |
| haltnis zu Luife Mejer 80 ff. Bei-       | = Reinhold 109                       |
| ratsplane 79. 81 f. 94. 107 f. 114.      | = Rudolf 17. 118                     |
| Berhältnifs zu den Stolbergs 51. 91 f.   | . Sara, geb. v. Hugo 113. 132.       |
| 108. 123, zu den Reventlows 37. 95.      | 134. 225                             |
| 122 f. Reigung für das Theater 85 f.,    | Bouterwed 266                        |
| ju Shatfpeare 86. Reife nach Ro-         | Brandes Georg und Ernft 79. 91. 228  |
| penhagen 94 96. Anftellung in            | Braunschweig 37. 61                  |
| banischen Dienften 94-98. Land-          | Prinz Friedrich 28                   |
| voigt in Melborf 100 ff. Haustauf        | Breitenbauch v 165                   |
| 101. Freundschaft mit Riebuhr 103 ff.    | Breitenbauch v                       |
| Einfluß auf Barthold Riebuhr 104 f.      | Brüdner 52                           |
| Ausslüge 106 f. Berlobung mit Luise      | Buchholz Fr 265                      |
| Mejer und Hochzeit 109 f. Freund-        | Bund der Göttinger Dichter 49 - 56.  |
| schaft mit Luise v. Peftel 112. Sara     | 169. <b>171.</b> 254                 |
| v. Hugo feine zweite Frau 114 f.,        | Bürger 24. 38-41. 55. 59. 82 j.      |
| seine Kinder 115. 228. Garten und        | 86. 114. 142. 144. 156. 164. 166.    |
| Blumenzucht 101. 110 f. 116. 136.        | 179. 188 f. 198 — 216. 245. 249.     |
| Befuche 117 ff. Plan zur Samlung         | 251. 264. 267.                       |
| seiner Gedichte 134. Drucke 135.         | Dramatische Bersuche 199. 209 —      |
| seine religiösen Ansichten 124, seine    | 211. Gedichte 200. Samlung der-      |
| politischen 125 — 129. Krankheit und     | felben 204 — 206. Dido 203. Europa   |
| Tob 136 f. — Stellung gur Lite-          | 205. Hechelträger 204. Homer 200     |
| ratur 138 — 231. 254. Ansichten          | f. 204. Ines de Caftro 204. Lenore   |
| über Rythmit 151. 159. 160. 162.         | 200. 252. 264. Lenardo 264. Mac-     |
| 169. 172. 201. 254. Deutscher Be-        | beth 209 f. Musenalmanach 206 —      |
| schmad 152 f. 184. 256. Reigung          | 208. Raubgraf 200. 204 f. Frau       |
| zur romantischen Poefie 158. 279, zur    | Schnips 205. Renophon 200. —         |
| italienischen 279, zu beutscher Gram-    | Cheliches Berhältnifs 212 f. Got-    |
| matik und altbeutscher Literatur 29 f.   | tinger Docent 214.                   |
| 268. Theilname an Herders Bolts-         | Büsch 100. 105. 131                  |
| liebern 182 f. Liebe zur altklassischen  |                                      |
| Literatur 228 f. Orthographie 172,       | Carftens                             |
| gesuchter Pränumerantensamler 170.       | Caffel 60. 72 f.                     |
| - Herausgabe von Höltys Gebichten        | Claudius Math. 90 f. 97. 128. 150 f. |
| 87 - 90, von Stolbergs Gebichten         | 177. 226. 267                        |
| 93. Uebersetung von Gemfterhuis          | Clodius                              |
| 182. — Sein Talent 138 f. 277. —         | 0.01                                 |
| Gebichte mitgetheilt 59. 129. 132.       | Comedie französische 28. 67          |
| 134. 142. 282 — 373.                     | bolländische 67                      |

| Seite                                 |                                        |
|---------------------------------------|----------------------------------------|
| Cramer R. Fr. 46 f. 50. 52. 130. 248. | Gatterer Johanne 58                    |
| •                                     | * Philippine 56-58                     |
| Darmstadt 70                          | Beiflers Ausgabe von Sölty 88 f.       |
| = Luise Landgräfin von, ihre          | Gelehrtenrepublit Rlopftods 170        |
| Samlung Rlopftodicher Oden 173-175    | Gemmingen v 59                         |
| Deinet 75                             | Geniewefen 165 f.                      |
| Denis 176-178. 248                    | Gerftenberg v. 15. 50. 97. 110. 131.   |
| Diderot 67                            | 175 f.                                 |
| Dietmarichen 100 ff.                  | Biegen 65                              |
| Diese 24. 57. 171                     | Gifete 274                             |
| Dohm 74. 219. 255 — 260. 271. 273     | Gleim 14. 18. 24. 34. 82. 91, 99.      |
| 275                                   | 140—142. 150. 177. 233 f. 244.         |
| Döhnhof Graf 75                       | 247 f. 251,                            |
| Dujá 131. 241. 248                    | Goedingt 91. 99. 144-146. 205 f.       |
|                                       | Goethe 53, 63, 65, 68, 70, 153, 155 f. |
| <b>E</b> berhard 29                   | 165. 171. 186—192. 221 f. 226.         |
| Chert 61. 80. 169                     | 230. 247 f. 249 f. 251. 264. 274.      |
| Eggers Landvogt 97 f.                 | 308. — Ungebrudte Briefe 186. 187.     |
| Einem 3. C. v 55                      | 190. Clavigo 187. Gög 186. 3phi-       |
| = Lotte 55 f. 94                      | genia 189. Gedicht auf Nicolai 188.    |
| Elis 66                               | Stella 187. Werther 165. 187.          |
| Elfevire 67                           | Goldhagen 33                           |
| Emfendorf 120 — 123. 130              | Gotter 20 f. 24. 47. 58 f. 64. 86.     |
| Engländer, die jungen 35 f.           | 146 — 148. 233. 236. 241. 251.         |
| = ihre Untentniss der deut=           | Göttingen 20. 34 f. 44. 48. 60. 71, 91 |
| schen Literatur 66                    | Gottsched Mad 236                      |
| Epigramm auf Wieland . 153. 155       | Göt J. R 245. 249. 251. 287            |
| <b>Erfurt</b> 148 f. 237 f.           | <b>G</b> ramberg 268. 275              |
| Cichenburg . 14. 61. 178. 263. 268    | Grävemeyer Eberhard v 113              |
| <b>Esmará, H.</b> 45. 52              | = M. v., geb. v. Hugo 113.             |
| Ewald Sch 46                          | 119. 137. 261. 268. 349                |
|                                       | Greiner Raroline v 266                 |
| <b>Fabricius</b> 17. 274              | Grillo 29                              |
| Falde v                               | Groschlag v 70                         |
| Fedbersen 3. Fr                       | AK VE WILLIAM                          |
| Feber 57. 272                         | Sabertorn 3 f.                         |
| Findeisen 24                          | gag 67                                 |
| Flensburg ' 6. 16 ff.                 | Hahn Joh. Fr. 5. 48 f. 53 f. 88. 187   |
| Freimaurerei 50. 254                  | Hain 50                                |
| Friedrich d. gr 27                    | Hainbund s. Bund.                      |
| Funt 6. 8 33 j. 143. 245              |                                        |
| Fürstenberg v 219. 267. 273           |                                        |
| Sallizin Fürftin 219                  | <b>Ба</b> lem v                        |
|                                       | • •                                    |
| Beinhold, Seinr. Chr. Boie.           | 25                                     |

| Seite                             | Seite                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Hamburg 14 f. 16. 62. 106. 131 f. | Rant 105. 214                         |
| 136                               | Rarfcin . 17. 25. 29. 31. 141. 173.   |
| Hamlet 86                         | 233.                                  |
| Hanover                           | Raffiner 21 f. 25. 57. 171. 233. 251. |
| Hanoversches Nationaltheater 211  | 272.: 274                             |
| Harbenberg Ch. L. v               | Refiner 3. Chr 78 f. 165. 189.        |
| Hajáta 265 f.                     | Sotte . 4. 56. 78 f. 94. 112          |
| Haugwig R. v 53. 96               | Rieler botanifcher Garten 117         |
| Hegewisch D 268. 272 f.           | Rielmannsegge v 37. 250               |
| Beinfe 28 223 f. 264. 269. 274.   | Rlein A 274                           |
| Hellwaag 274                      | Rleuter 258. 270                      |
| Hemsterhuis Fr 67. 181            | Rlinger 97. 264                       |
| Hennings A. v                     | Riopftod 7. 11. 17 f. 50. 52 f. 61 f. |
| Henfler P. W 246. 267             |                                       |
| Berber 65. 121. 157. 160. 169.    | 163. 168 — 175. 177. 201. 245 f.      |
| 171. 177. 179 — 84. 197. 249.     |                                       |
| 251 258 267                       | Planstaffeier des Bundes 52, 153      |
| Heffe Geh. R 70. 174              | Riot 13. 23. 143. 149. 173. 236 ff.   |
| Beffen Landgr. Rarl 115. 129      | 241—43.                               |
| Henne 21. 57. 79. 91. 97. 113.    | Anebel R. F. v 73                     |
| 171. 181. 206. 242                |                                       |
| Hiatus 162                        |                                       |
| Hismann 267. 272                  | Rnigge A v 81. 112                    |
| Hohenfels v 69                    | Rnoop 96. 121                         |
| hollandische Comedie 67           | Ropenhagen 95                         |
| 681th 44 f 54 80 87 f 948 f       | Ohnfan Str 33                         |
| 251. 254                          | Ronebue 84                            |
| Homer in Hanober 201              | Rogebue 84<br>Rraufe                  |
| Höpfner 65. 174. 185              | Rretichmann . 176 - 178. 246. 248     |
| Spuber 266                        |                                       |
| Hugo Sara v 113. 132. 134.        | <b>L</b> aroche v 69                  |
| 225                               | - Sophie . 68. 75. 92. 194            |
| Hviid 269                         | Lavater 66. 69. 267. 270              |
|                                   | Leiben 67                             |
| Nacobi J. G. 18. 34. 65. 68. 141- | Leisewig 53 f. 90. 215 - 18. 264      |
| 144. 158. 252.                    | Lenthe Frau v 112                     |
| ச. த. 68. 122. 144. 158. 167.     | Lenz R 70. 192 - 198. 210. 264.       |
| 221 - 23. 228. 267. 270.          | 267                                   |
| Jähns 249                         | Leon 265                              |
| Jena 9 ff.                        | Leonhart Dor. Mar. verehel. Bürger    |
| Jeffen 61. 221                    | 199. 212 f.                           |
| Iphigenia Goethes 189             |                                       |
| Juden in Berlin 28                |                                       |
|                                   | 178 f. 216. 223. 263. 267             |

| Seite                                   | 1                                      |
|-----------------------------------------|----------------------------------------|
| Leffing R. G 28. 178                    | Musenalmanach . 22. 56. 91. 155.       |
| Lichtenberg 57. 114. 164. 269 f. 274 f. | 164. 180 f. 206. 232 — 255. —          |
| Lifte Frau 58 f. 198                    | Mitarbeiter am Almanach für 1770:      |
| Löwen 15 f.                             | 233 f. — 1771: 244. — 1772:            |
| Lityow v                                | 246. — 1773: 247 f. — 1774:            |
| ·                                       | 251.                                   |
| <b>M</b> acbeth 86                      | Musenalmanach Bürgers 206 f.           |
| Mainz 67                                | Museum Deutsches 74 f. 156 f. 167.     |
| Mainz 67<br>Marcard Dr 82. 84. 107      | 176. 255—276. — Mitarbeiter            |
| Matthisson 266                          | 260 — 262.                             |
| Mauvillon 164. 270                      |                                        |
| Mejer Luise 80 ff. 92. 94-96. 98.       | Rantchen und Amarants Lieber 145 f.    |
| 107—112. 113 f. 115. 189                | Nicolai Fr 25. 28. 113 f. 119.         |
| Meil 26                                 | 163—168. 188. 223. 240. 253            |
| Meiners 57                              | Niebuhr Barthold 104-106. 110 f.       |
| Meifsner A. G 91. 266.                  | = Carften 103. 110 f. 115. 129.        |
| Melborf 1 ff. 100 ff, 102. 116 f.       | 271. 274. 276                          |
| Mendelsohn M. 26. 65. 163 f. 168.       | Rothanker Sebaldus 164                 |
| 263                                     | Ryerup 269                             |
| Merd . 70. 72. 174. 184 f. 221.         |                                        |
| - 233. 251                              | Deber 275                              |
| Mertur beutscher 152. 156               | Deser 269                              |
| Meufel 238                              | Olbers 274                             |
| Meyer F. L. W 279                       | Oper Berliner 27 f.                    |
| = Zeanette 60                           | Otways Waise 12                        |
| Anzumerten blieb daß bie von Boie       | Overbed 54. 97                         |
| angeführten Berse aus einem Gedicht     |                                        |
| Rafpes an 3. Meyer find, bas im         | <b>Paum v 68</b>                       |
| Wandsbeder Boten 1771 N. 60 fieht       | Beftel Luife v. 80. 99. 112 f. 126 ff. |
| und zu welchem Boie bem Berf. Bege-     | 133. 136 f. 189                        |
| rungsvorichläge in einem Briefe vom     | Pfeffel 252. 273                       |
| 24. Sept. 1770 mittheilte.              | Pfenninger 140                         |
| Miller 3. M 44 f. 52. 54-56.            | Poefie gefährlich ben Beamten . 77 f.  |
| 59. 248. 251. 254                       | Potsbam 32                             |
| Mitwochgesellschaft Berliner 26         | Phrmont 65, 82, 92, 113                |
| Magdeburger . 33<br>Moller O H 6        |                                        |
| Moller O H 6                            | <b>R</b> abener                        |
| Molly (Auguste Leonhart) 211 f. 214     |                                        |
| Monimia Boies 12                        | 159 — 162. 169. 249. 251. 263.         |
| Moser 272                               | <b>276</b> . <b>287</b> .              |
| Möser J 115                             | Raspe E. R 72 f.                       |
| Müller Maler Fr 251                     | Rede Elife v. b 105. 119               |
| Müller Joh 38. 273                      | Rehberg 82                             |
| Münfterscher Rreis 121                  | Reichardt                              |
|                                         |                                        |

| Seite                                  |                                      |
|----------------------------------------|--------------------------------------|
| Reimarus 131. 133. 274                 | Sprachftubien beutsche 268 f.        |
| Reinede Schauspieler 85                | Spridmann . 54. 56. 91. 179. 216.    |
| Reise hollandische 64-71               | 218 - 20.265.267                     |
| Reventlow Graf Cajus 37. 122           | Stein Freifrau b 69                  |
| * Friedrich . 37. 95 f.                | Stolberg Agnes Grafin 108            |
| 120. 122. 129 f.                       | = Auguste = . 62 - 64. 91.           |
| - Grafin Julie 108. 120                | 93. 100. 108                         |
| 122. 334 f.                            | = Chriftian Graf . 51 f. 55.         |
| 122. 334 f.<br>Reger v 266             | 92, 96, 106, 125, 248, 263           |
| Mbunten 67                             | Friedrich Graf . 51, 54, 89.         |
| Riedel 237 f. 240. 242                 | 91 — 93. 95 f. 98. 108. 118. 121 f.  |
| Robinson 72                            | 124. 129. 154. 157. 167. 172.        |
| Rode 26. 269                           | 201 — 3. 215. 228. 251. 260. 263.    |
| Romantifer 230                         | 266. 270.                            |
| Rotterdam 67                           | - Ratharine Grafin . 93. 96.         |
| Runde 269, 272.                        | <b>122</b> f. 125. 263               |
|                                        | 2 Luife, geb. Reventlow . 92 f.      |
| Santen v 67                            | 96. 106. 108. 110 f. 123. 125        |
| Schelling 230                          | Straßenlaternen in Mainz 70          |
| Schiller                               | Sturz H 15. 91. 229. 261.            |
| Schimmelmann Graf Ernft . 95. 97       |                                      |
| <b>5</b> . <b>2</b> . 91. 97           | 265 f. 267. 272. 274<br>Sulzer       |
| Schirach                               |                                      |
| Schlegel Amalie 107                    | <b>Ehomsen 3. S 42 f. 163</b>        |
| . W. W. 118. 230 f. 268. 279.          | <b>Thümmel v</b>                     |
| Schleswig 85                           | Tiebge                               |
| Schlofer 3. G 167. 267 270 f.          | Tremsbüttel 106. 108. 123            |
| 272                                    | Tychjen                              |
| Schmettow Graf Wolb 128                |                                      |
| Schmid Chr. H. 66. 152. 238. 243.      | Unterhaltungen, Zeitschr. 8. 14. 239 |
| <b>245. 25</b> 0. <b>252</b> .         | Unzer Frau J. Chr 16                 |
| • R. A 41                              | — 3. C 86. 131                       |
| <b>R</b> . A 41<br>Somibl RI 143. 249  | -                                    |
| Schönborn 53, 56, 122, 187, 248 f.     | <b>Baughan</b> 37. 64 ff. 72         |
| Schröder F. L 85 f. 131. 210           | Boght v                              |
| Schwarz 266                            | Boigts Jenny v., geb. Möser 56. 190  |
| Seebach 46 f.                          | Bolfslieder 166                      |
| Sephold 267                            | Boß Heinrich . 118. 124. 135. 159.   |
| Sieveting G                            | 191. 230                             |
| Sitlichkeit im Schriftsteller . 154 f. | - 3. 6 5 f. 11. 43 f. 47 f.          |
| Sonnenfels p                           | 50 f. 54 f. 62. 73. 88 f. 91. 93 f.  |
| Spaa 66                                | 97. 104. 109—11. 113. 117 f.         |
| Spalbing 29. 141                       | 124. 132 f. 135. 139. 147. 151.      |
| Sporten v                              | 154 f. 157 ff. 172. 177. 184. 191.   |

| Seite                             | Seite                          |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| 206 — 208. 215. 223. 228 — 231.   | Wieland . 52 64. 134. 148-159. |
| 251. 253 f. 258 f. 264. 268, 270. | 193 — 197. 221. 248            |
| ·                                 | Wizenmann Th 270 f.            |
| <b>W</b> agner H. L 65. 210 f.    | Woldemar Jacobis 221 f.        |
| Walthausen v                      | Wundt                          |
| Wandsbeder Bote 72, 90, 150, 246. |                                |
| 252                               | Zenien 168. 226                |
| <b>Webell</b> 135                 |                                |
| Wehrs 46. 88 f.                   | Dorf Herzog v 61               |
| Weiße Chr. F 28                   | Porte 3 67                     |
| Wend                              |                                |
| Werther 165. 188                  | <b>Z</b> achariae 14. 61       |
| Wengand 183. 257 – 260            | Bimmermann 3. G 65. 82-84.     |
| Wegel 3. R 91. 265.               | 195. 258                       |
| Wezlar 37                         | Zuch Pastor 209.               |

falle, Drud ber Bailenhaus-Buchtruderei.

. . • .

• . , •

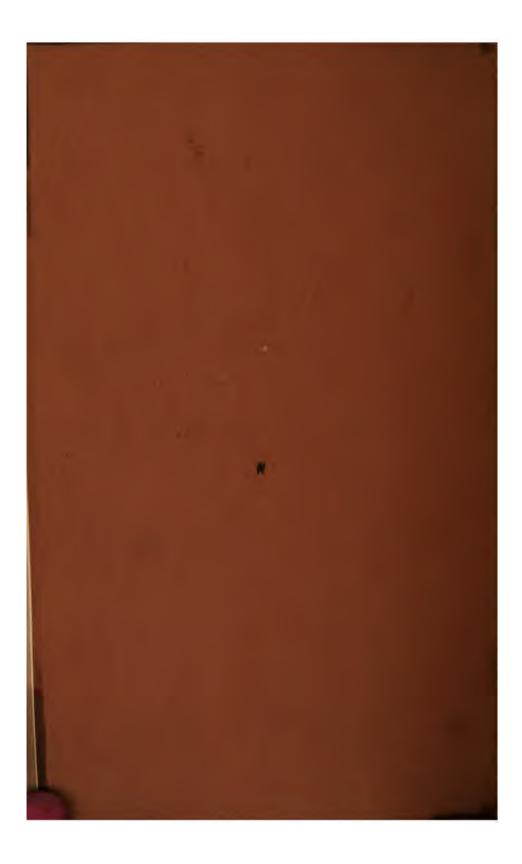

Rebacked S. Helliday 2003 (original spine lost)

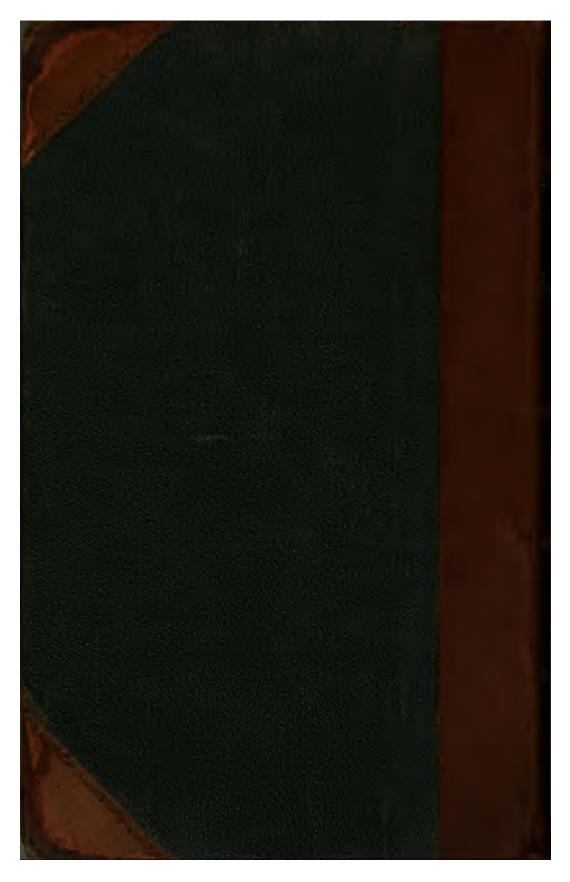